

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



是这个是**要将了事情,将**这个人,不是一个人,就是这个人,我们就是一个人,我们就就是一个人,一个人,一个人,也是不是我们这种事情,没有就是多多的,我们也是这些事情,我们就是这个人的,也不是这样的,也不

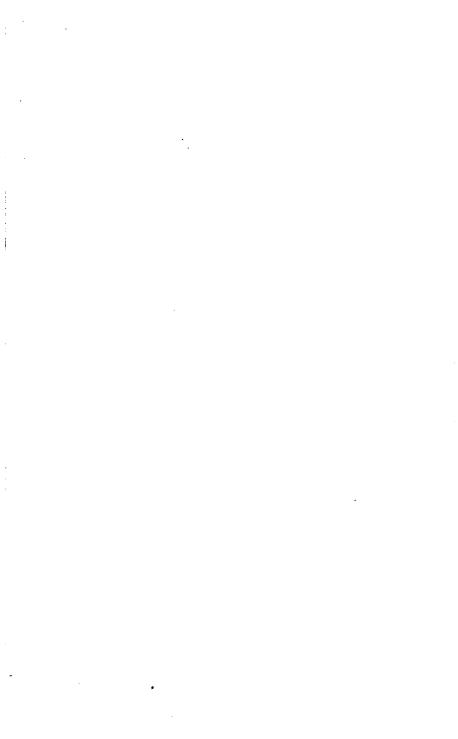

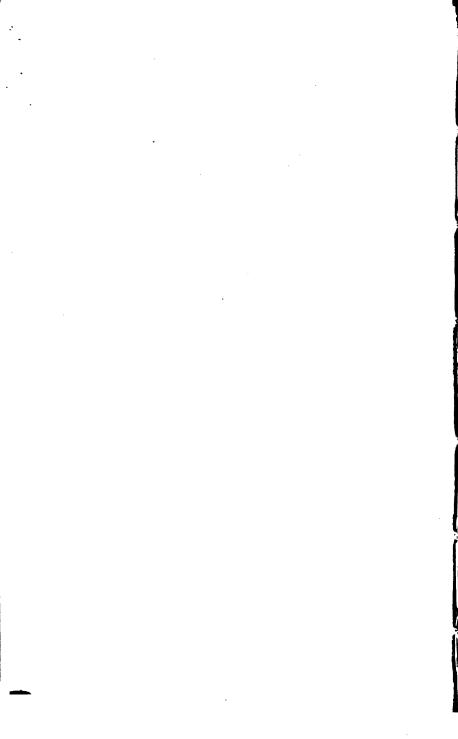

# Iohann Georg Hamann's,

des Magns in Barden,

### Leben und Schriften.

Bon

Dr. C. S. Gildemeifter.

Bweiter: Bart.

Gotha.

Briebrich Anbreas Perthes.

1857.

### Porbemerkung.

Bir erbliden von nun an ben Magus in Norden gleichsam in einer gang neuen Bebenssphare, bie er mit feiner laterna magica nach allen Seiten bin beleuchtet. Treu feinem Lieblingsfpruche auch bier, "Homo sum et nil humani a me alienum puto — 36 bin ein Menfc und jedes menfcliche Anliegen ift auch bas meinige," achtet er tein neues Berhaltnig und tein neues Erlebnig feiner Mufmerkfamkeit und Betrachtung unmurbig. Die Dinge bes alltag= lichen Bebens geben biefem boben und tiefblidenben Beift reichen Stoff ju Reflerionen, bie fie une oft in einem gang neuen, intereffanten Lichte zeigen. Er mag als Familienbater, als Bormund, als toniglicher Beamter ericheinen, überall erleuchtet bie Vadel feines Beiftes nicht nur feine eigne großartige Perfonlichfeit, fonbern berbreitet auch über die ibn umgebenden Personen und Berhaltniffe ein überraschendes Bicht. Durch feine Bermurfniffe mit der Bormundfcaftebehorbe über die Curatel feines Brudere gewinnen wir ein febr lebendiges Bild der damaligen rechtlichen und focialen Buftande Preugens und namentlich Ronigeberge. Die Erfahrungen in feiner amtlichen Stellung bagegen zeigen uns Preugens innere Politit gu jener Beit mit nicht minder lebhaften Varben. Wir haben es daber nicht unterlaffen tonnen, uns über beide Puntte ausführlicher ju berbreiten, als bies in ben Schriften gefchehen ift. Es werben namlich jugleich baburd mande Berunglimpfungen, welche Samann baraus erwach- i fen find, in ihrer Bloge, bagegen fein Character und feine bochbergige Berfahrungeweise noch achtungewerther erfcheinen. Die Bormundichafteberhaltniffe find in ben Schriften faft gar nicht berührt, obgleich ein febr reiches handschriftliches Material barüber vorliegt. Es find nam= lich die Concepte der Borftellungen, die Samann in diefer Angelegen= heit bei ben bericiebenen Beborden eingereicht hat, noch borhanden. Bei ihrer Berarbeitung bat man indeß viele Ochwierigfeiten ju überwinden. Da es jum Theil febr flüchtig hingeworfene, mehr ober minder ausgeführte Entwürfe find, benen fast immer bas Datum fehlt, welches Samann mahricheinlich erft bei ber Reinichrift bingu= aufugen pflegte: fo bat man Dlube, die wirklich gebrauchten berausjufinden und diefe bann in die gehörige dronologifche Ordnung gu bringen, welches nur durch Combination ber barin ermabnten Thatfachen möglich wird. Wie überhaupt über Samann's Bebeneberhaltniffe und idriftftellerifde Arbeiten, fo finden fic aud über biefe Umftanbe mande Bettel und abgeriffene Bemertungen, bie, an und für fich betrachtet, unverftanblich und unbedeutend erfcheinen, die aber, an ihre rechte Stelle eingefügt, oft einen überrafchenden Muffolaf geben. Sie gleichen ben Studen ber gertheilten Bilber, welche bie Rinber jum Beitvertreib fo lange an einander legen, bis fie ein bollftandiges Ganges geben; nur mit dem Unterfchiede, daß die Einfugung und Busammenftellung ber Samann'ichen Gragmente nicht immer ein Rinderspiel ift, denn fie tragen felten ein fo entfceibendes und lettendes Rriterium an fich, wie jene.

Der geiftige Wirkungetreis Hamann's erlangt bon nun an eine fortwährend junehmende Ausbehnung. Bon der Schaar jugendlicher auffirebender Geister im Suden und bor allen von ihrem großen Korhphaen Goethe freudig begrußt und genoffen, üben seine Schriften jeht einen unberechenbaren Einfluß.

Es ift anziehend und belehrend, das Bild großer Manner in. bem Geiftesspiegel ihrer Beitgenoffen zu betrachten, felbft dann, wenn uns die Treue besfelben nicht ganz befriedigt; denn fie wird durch die Reinheit und Tehlerlosigkeit des reslectirenden Mediums bedingt. Sochft selten find Individuen, welche es bermögen, in der Gegenswart bas ganze Bild eines großen Mannes im sich aufzwechmen.

Daher muffen wir uns ichon 'freuen, wenn fie nur einzelne Buge, ju beren Auffaffung ihr Glas besonders gludlich geschliffen ift, uns treu überliefern. Ja selbst in einem Berrbilde finden wir mitunter Einzelnes, das uns jur Bervollständigung des Ganzen cum grano salis dienen kann. Haben wir aber das seltene Blud, daß uns das geliebte Bild sogar in berklärter Schönheit entgegenstrahlt, dann verschwindet fast dagegen das hehre Schauspiel, welches uns der große Dichter durch eines seiner schönsten Lieder vor die Seele führt:

Labt fich bie liebe Sonne nicht, Der Mond fich nicht im Meer? Rehrt wellenathmend ihr Geficht Richt boppelt fconer her?

Wir wollen indes nicht vorgreifen und es dem Befer überlaffen, zu untersuchen, in wie weit diese Worte fich auf hamann anwenden laffen und bei ihm in Erfüllung gegangen find.

Schlieflich konnen wir nicht umbin, auf einige am Schluß biefes Bandes bemerkte finnentstellende Unrichtigkeiten hinzudeuten, bie sich in diesem zweiten Bande vorsinden. Da der sehr rasch fortschreitende Drud manche Fehler hat übersehen lassen, so wird bemnächst ein genaueres Verzeichnis über alle drei Bande dem letten beigefügt werden.

Der Berfaffer.

## Inhalt.

| Gtut                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bru-<br>ben-<br>über                                      | Signe Wirthschaft. Berwidelungen mit bem Better Nuppenau und ber bormundschaftlichen Behörde wegen der Curatel seines Brubers. Herr Geheimrath Alog. Leffing und Hamann gegen denfelben. Berhaltniß zu Prof. Lindner. Windelmann, herber über Th. Abbt's Schriften.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| fens=<br>äßige                                            | Hamann's junehmende Rranklichkeit. Berhaltniß zu herber. Erftes Auftreten Stard's in Konigsberg, Reichardt und Lenz. Gewiffensehe. herber's Abreise von Riga, Schritte gegen bas unrechtmäßige Berfahren bei ber Curatel seines Brubers.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| drift<br>traß-<br>ann.<br>Auf-<br>aben<br>drift<br>loggi. | Seburt bes Sohnes hans Michel. Correspondenz zwischen Labater und Moses. Mendelssohn. Uebersetzung der Warner'schen Schrift über die Gicht. Herber in Paris. Dieser macht Goethe in Strasburg mit hamann's Schriften bekannt. Goethe über hamann. hamann über Goethe. Hamann bezieht nach zweisährigem Aufenthalt bei Tribunal-Nath Bondeli sein haus am alten Graben Nro. 758. Inoculation des Sohnes. Auszug aus der Schrift Baretti's, die welsche Schaubühne betreffend. Goldoni und Gozzi. Ueber Friedr. d. Gr. |
| Her=<br>Bil=                                              | Rraus bezieht die Universität Konigsberg. Herber über ben Ursprung ber Sprache. Wieland's Diogenes bon Sinope, Anzeige ber Berber-berichen Schrift, Aristobulus. Mitters von Rosentreuz lette Willensmeinung. Geburt ber altesten Tochter                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 766.<br>Ifalle                                            | Fünfjähriger Dienst. Mirabeau über die Französische Finanzverwaltung<br>in Preußen. Förster über die Declaration vom 14. April 1766.<br>"Tod der Großmutter. Herder über Claudius. Philol. Ginfalle<br>und Zweisel                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Schreiben an die Boge ju ben 3 Kronen. Au Salomon de Prusse. Selbstgespräch eines Autors. Herber gegen ben Drud ber Einfälle und Zweisel. Anzeige in der Königsberger Zeitung, dies Thema betreffend. Beilage jun Denkwürdigkeiten bes fol. Socrates. Neue Apologie des Buchstaben H.                                                                                                                                                                                                                               | 81-100  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Tob des Kirchenrath Buchholf. Herber's Berlobniß. Plato und Sicero. Studium des Horaz. Klinker's Reisen. Diderot. Michaelis Mos. Recht. Herber's alteste Urkunde. An de Lattre über Rahnal's Geschichte beider Indien. Guischard. (Quintus Icilius.)  Dere zu Kadmondor. Nicolai's M. Coelius Serotinus                                                                                                                                                                                                             | 100—117 |
| Perfonliche Bekanntichaft mit Merk und herrn b. Mofer. Manuscript ber Philolog. Einfälle und Zweifel. Erscheinen ber altesten Urkunde herbei's. Disputation Stard's pro loco. Prof. Theol. ord. herber's Beitrag zur Königsberger Zeitung. Mancherlei und Etwas. Bolingbroke-, herbeh- und hunter'iche leberfehung. Christiani Zacchael Telonarchae Prolegomena.                                                                                                                                                    | 117—140 |
| Bobe, Berleger ber Prolegomena. Königsberger und Wandsbeder Recension ber Urfunde. Herder's hausliches Glud. Frankfurter Zeitung. Stard's Disputation. Kermes du Nord. Hartknoch's Berbeirathung. Sibylle über die She. Correctur-Bogen des Zachäus. Brief von Claudius. Ueber die Prolegomena. Herder. Claudius. Goethe. Geburt der zweiten Tochter. Herder's Briefe an Spalding. Stodmar.                                                                                                                         | 140—156 |
| Erfter Kirchgang der Hausmutter. Sibhlle über die She. Briefwechsel zwischen Hamann, Herder und Hartlnoch. Qui pro quo, durch einen Brief von Caroline Perder veranlaßt, Teutscher Mercur über den beutschen Parnaß. Moser und Merk. Herder's Schwester. Dieroph. Briefe. Stard's hephastion                                                                                                                                                                                                                        | 156—172 |
| Asmus Werke. Herber's 2. Preisschrift. Bekanntschaft mit Penzel. Stard sucht Hamann auf und wird zu seinem Beichtvater erwählt. Kanter mit Hamann's Portrait. Recension des Zachaus in der Allg d. Bibliothek. Freundschaft mit Kraus und Kreuzsfeldt. Galiani's 8 Gespräche über den Getreidehandel, Alopkod's Gelehrten-Republik, Kleiner Versuch über große Probleme. Ueber Erziehung zur Religion von Nösselt. Anz. der Sibhle über die Che. Wieder angeknüpfte Correspondenz mit herder. Zweisel und Ginfalle. | 173—188 |
| 3weifel und Ginfalle. Buffon über ben Sinl. Bertud'iche Uebersehung<br>bes Don Quirote. Tob bes Prof. Lindner. Borbereitung gur<br>Lindner'ichen Bucher-Auction. Claubius Aufenthalt in Darmftabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 <b>88– 2</b> 01 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| an die GenAbminiftration über beabsichtigten Bertauf seiner Bucher. Gesuch um Mußestunden zur Abwartung desselben. Errankung turz vor der Auction. Herder's Gelbsendung. Diefer ommt nach Weimar. Kreuzselbt wird Professor für Lindner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| fraus. Penzel, Plan zu einer Schrift über die Neue Apologie<br>es Socrates und Ideen über Freundschaft diesseits und jenseits<br>es Grabes. Geburt des Sohnes Herber's August Wolfgang<br>Sigismund und Hamann's Gevatterschaft. Brief an Nicolai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202-214           |
| des Licentrath Blom. Hamann's Bewerbung um diese Stelle, r wird Pachosverwalter. Danksagungsschreiben an die Gen lbministration. Stodmar und Marbillier, Hamann's Borgesette. Insprüche des Admiralitäts-Collegiums. Kaltblütige Philosophen und Lucianische Geister im Mercur. Nachhelf eines Bocatios. Besuch dei der Wittwe Blom. Ansprüche der Erben wegen Bomitation. Hamann's neue Wohnung. Berwüstung des Gartens. Penzel wird untreu.                                                                                                                    | 215 – 230         |
| nann in Königsberg. Johannes Shrmann. Kaufmann's Absicht lach Amerika zu gehen. Moses Mendelssohn besucht Königsberg. damann's Berufsarbeiten. Forte im Denken und plano im Jandeln. Geburtstagsseier. Kreuzseldt besingt ihn. Berwüstung es Gartens. Brief an den Geh. Finanz-Rath v. Morindal. Entscheidung der Administration. Stodmar. Marvillier                                                                                                                                                                                                            | 231 244           |
| en des Jahres 1778. Eindrud seines Schreibens auf Stodmar. Babater's Phhisognomit über Hamann. Berschiebenheit Hamann's eind Lavater's. Dieses lettern Gedicht "Durst nach Christus-Crachrung." Babater's Brief vom 27. Dec. 1777. Hamann's Apostrophe an Babater. Kausmann's Hochzeit. Penzel und Hamann. Des erstern Desertion. Tod bes Brubers. Apologie eines Eretinen. Beburt der jüngsten Tochter Marianne Sophie. Berhältniß zu einen Borgesetzen. Erbschaft des Bruders. Erziehung und Uneerricht des Sohnes. Umgang und Freunde. Kraus. Madame Sourtan. | 244260            |
| nn's Autorschaft in ben Jahren 1777 und 78. Beantwortung<br>er Frage im Mercur, Herber ermuntert ihn zur Autorschaft,<br>Lleuker. Allerlei für Klein= und Großmänner. Stilling's Jugend.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

Sippel's Bebensläufe. Pengel's Correspondenz. Berber's und Beffing's Schriften. Beginn bes Jahres 1779. Samann leibet an Flechten. Deconomische Angelegenheiten. Saus am alten Graben.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>260—27</b> 6 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Beiblicher Freimaurer-Orden. Elife von der Rede. Prof. Kreuzseldbi Bibliothekar. Umgang mit Kant und Hippel. Hans Michel durch Brahl zum Baben angeleitet. Sein Freund Kinder ertrinkt. Bekanntschaft mit hermes. Reichardt's Selbstbiographie. Sohn des Karl Berens und erwartete Ankunst des Baron von Bubberg in Königsberg. Geburt eines Sohnes und einer Tochter in Weimar und Wandsbed. Besuch des Grafen von Kaiserlingt und des Grafen von Kaiserlingt und des Grafen von Gotz. Kreuzseldt und Lenz. herder's Schwester. Kraus in Göttingen. Hr. von Auerswald. Labater's Physiognomis. herder's diteste Urkunde, Maran Atha. hippel's Autorschaft. Kant über Bessing's Kaihan und hippel's Lebensläuse. Rlopftod's Resonation der Orthographie. Gabebusch. heinide. Leesture mit hans Michel. Kanter'scher Laben. | · .             |
| Beginn des Jahres 1780, Königsberger Zeitung, Kanter's projectirte Berufung Webels. Freude an den Kindern. 3wei Scherslein. Plessing. Die Scherslein und Friedr. d. Gr. de la litterature allemande. Abelung und herber an Knebel über die Scherslein. Podagra. Cabinetbordre bom 14. April. Minister bon Zeblig. Tod des Prof. Christiani. Herber's Apstug nach Imenau. Buch Chevilah und Ziehen's Prophezeiungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •               |
| Hafeli. Brief deffelben an Hamann. Deffen Erwiderung. Wafer. Lef- fing'sche Manuscripte durch Herber an Hamann. Erziehung des<br>Menschengeschlechts. Aupserstecher Schellenberg. Hume's Dialogues<br>concerning natural Religion. Freimathige Betrachtungen über<br>das Christenthum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| Hume'iche Ueberfetung wird nicht gebrudt. Kant's Kritik. Anderken an Penzel. herrn b. Moser's Entlaffung aus bem Staatsbienft. Hafeli über Kaufmann. Benz. Plessing. Matthes. Hamann's Beichtvater. hippel's Beförderungen. Kraus Rüdkehr nach Konigsberg. Freude an ben Kindern. hans Michel zum Buchhandler bestimmt. Hamann's Autorschaft. Vallen gelassene Arbeiten von 1777, Literarische Beschäftigungen. herber's schriftstellerische Thatigkeit. Hamann's Studium ber Schriften Luther's. Literatur bes Auslandes. D'Audigné. Gozzi. Retif de la Bretonne. Prosessor                                                                                                                                                                                                                                               |                 |

Trube Abndungen beim Beginn bes Jahres 1781. Preisaufgabe s'il est utile au peuple d'etre trompé. Allergnabigfte Caffee-Declaration, Berber's Schwester. Leffing's Tob. Bogifche Ueberfegung ber Dopffee. Stard geht nach Darmftabt. Samann's und feiner Rinder Silhouetten. Erwartetes Rindbett in Weimar und Bandsbed. Berluft bes Lieutenant de la Terrasse. Rlopftod und bie Scherflein, Mofer's Conbesbermeifung. Brief pon Rleuter. Be-Samann lernt Sill tennen. Freundichaft mit D. Baubmeier. Bermurfnif mit Brahl. Sippel's Reife nach Berlin. Die Ruhr graffirt in Ronigsberg. Rlage über die Ronigeb. Buchlaben. Becture mit Sans Dichel. Claubius überschidt einen Raften mit Rafchereien für Leib und Seele. Befuch pon George Berene. Samann's literarifde Befcaftigung. Rant's Rritit. Gie wird bem Minifter bon Beblit bebieirt. Samann's Recenfion bom 1. Juli fur bie R. Beitung. Aufforderung, die Sume'iche Ueberfehung herauszugeben. Rant's Mpftit. Scheblimini. Sume und Rant berglichen. Plattner'sche Uebersehung. Principium coincidentiae oppositorum. Socin, naturl. Rel. Bibliotheca Fratrum Polon. Berber's Mutoricaft. Monument auf Leffing. Johannes bon Müller's Schweitergeschichte. Boltaire's Werte. Buffon's Epoques de la Nature. Des Erreurs et de la verité u. f. w. . . . Claubius Arche langt an. Befuch Reicharbt's mit Better Beder, Des lettern Corpus delicti. Bentebegni und Bogenborb. Reichardt perliert ein Rind. Pflegesohn beffelben. Differeng amifchen Sarttnoch und Berber. Rarftens in Lubed macht fich um Samann's Garten berbient. Bubifder Stubent Elfana. Bauel. Angelegenbeiten Samann's, Friedrich b. Gr. und Rannal. Mertwürdige Salleninfdrift ber Gilbenfifder. Befuch von Sartinoch mit Waaren aus ber Schweit, Samann fpeift mit Sartung beim Regierungerath Graun. Brief bon Bos. Anfang des Briefmech= fels mit &. S. Jacobi. Brief an I. G. Duller. Rreugfelbt's Mutter bricht ben Urm. Fooi-Gelber, Frang, und beutiche Gupplit feiner Amtebruber. Samann's Promemoria. Samann befoließt unmittelbar an ben Ronig ju geben. Collin's Debail-Ione Kant's und hamann's. Samann und Dr. Biefter. Sans Michel's Befdaftigungen und Forberung burd Sill. . . . . 379-401 Samann foreibt an D. Lindner in Mietau über bie gunehmenbe

hamann schreibt an D. Lindner in Mietau über die zunehmende Rranklichkeit der Mutter besselben. Pensions-Antrag wegen des Sohnes. Reinette Lisette wird von hill in der Musik unterrichtet. Professeur Toupet. Hauptm. b. Hogendorp schiekt Kapwein.

Biter. Thatigfeit Samann's. Dumifde Ueberfehung. Gottingfde Recenfton ber Rritit. Menbelefohn über natürliche Religion. Scheblimini, Batein. Ueberfegung ber Rritit. Samann beabfichtigt eine Musgabe feiner Werte. Berber's Gefbrache über bie Seelenwanderung. Ricolai's Buch über bie Tempelherren. Berber's hiftor. 3meifel im Mercur. Claubius Ueberfetung bon Des Erreurs et de la Verité. Babater's Pontius Pilatus. Safeli's Prebigtfammlung. Johannes bon Muller's Reifen ber Dabfte, Bord Chefterfielb's Berte. Semfterbuis. Rouffeau's Schriften und Retif de Beginn bee Jahres 1783. Brief an ben Ronig megen ber Fooi-Gelber. Einzug bes jungen Binbner's, Befuch bon George Berens, Raufmann fenbet bie Idea Fratrum. Musfohnung mit Brahl. Schlittenfahrt aufe Banb. Das Latein ift Saubtaugenmert bei Binbner's Unterricht. Brief bes altern Berrn b. Sogenborb. Ranter's Rudtunft bon Berlin, Rannal's Bilbnig. Samann wird bon Reicharbt ju Gebatter gebeten. Erfter Brief an Scheffner. Sa= mann befchließt, ben jungen Bindner ju entlaffen. Ginfegnung bon Sans Dichel. Geburt Emil Berber's . . . . . . . . . . . . . . . . 420-436 D. Lindner verlägt Ronigeberg, Anfunft bes Ctate. Sartinoch's Frau tommt nieber, Amme beim Rinbe. Sans Dichel febrt nach Grabenthin gurud. Brief Samann's an feinen Cobn. Laufon's unb Rarften's Tob. Abgang bes jungen Binbner ju Meierrotto. Brief an Mime. Courtan. Briefe Samann's und Jacobi's. Samann's erfter Musgang am 15. Dec. Reicharbt's Berbeirathung mit Frau D. Baneler, Freundschaft mit Borovelly. Rinber. Liter. Befcaftigung, Samml, ber Schriften Samann's. Menbelsfohn's Berufalem. Rant's Rritif. hofprediger Schulg. Asmus Schriften.

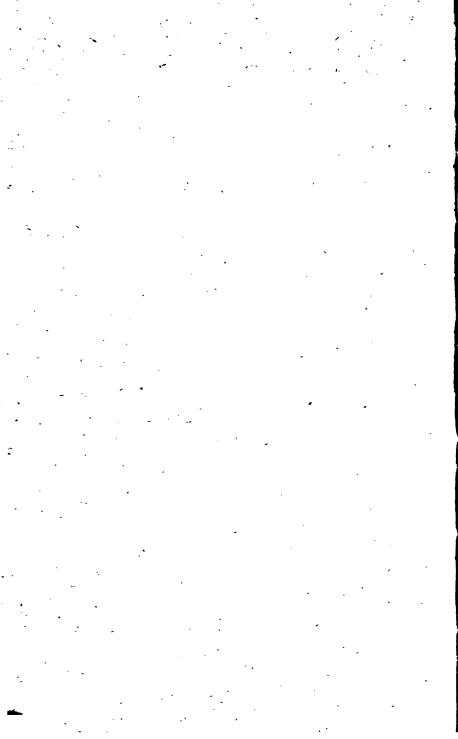

Eigne Wirthschaft. Verwickelungen mit dem Vetter Auppenen und der verwundschaftlichen Behörde wegen der Curatel seines Proders. Herr Ceheimrath Kloh. Leffing und Hamann gegen denselben. Verhältnif zu Prof. Linduer. Winchelmann. Herder aber Ch. Abbt's Schriften.

Um Michaelis 1767 gelang es hamann endlich, seine eigne Wirthschaft einzurichten, indem er seinen Bruder zu sich nahm, zu bessen Berpstegung und Auswartung er eine geeignete Person annahm. Er bemerkt in der zu seiner Rechtsertigung später eingereichten Borstellung, sobald er hierüber berichtet:

"Rachdem die Theilung unsers väterlichen Rachlasses unter bem Beistande des Kirchenraths Buchholtz auseinander gesetzt worden, nahm ich sogleich meine Justucht zum Herrn Kriegsrath hinderson, als dirigirenden Bürgermeister und Pupillari, der zusteich ein Tauszeuge meines Bruders gewesen war, und ersuchte denselben, als Curator des letztern constituirt zu-werden. Ich bin aber mit dieser Anfrage immer so dictatorisch abgewiesen worden, daß ich mich fürchtete, ferner die Obrigkeit mit meinem Gesuch zu behelligen."

Um indessen jebe Borsicht zu beobachten und sich außer aller Berantwortlichkeit zu setzen, traf er alle weitern Berfügungen nicht nur in Gemeinschaft und nach vorgängiger Berathung mit dem Kirchenrath Buchholt, sondern deponirte auch bei diesem die zum Bermögen seines Bruders gehörenden Dokumente. Inzwischen schuldete der Better Ruppenau, welcher unter so günstigen Bedingungen die Badstube nebst Inventar übernommen und

außerdem ein Legat von 900 fl. erhalten hatte, welches ihm von den Erben sofort ausbezahlt war, obgleich der verstorbene Bater dabei die rechtliche Form nicht beobachtet hatte, seinem Bruder und ihm noch die Summe von 1000 fl. Mit dem Capitale sowohl als den Zinsen war er im Rückfande, so daß hamann genöthigt war, ernstliche Schritte in dieser Sache zu thun. Zu seinem nicht geringen Erstaunen fand der säumige Schuldner an den Freunden seines sel. Baters ein paar mächtige Beschützer. Die hieraus entstandene Berwicklung und Lösung wird, weil sie einer etwas spätern Zeit angehört, uns dann Gelegenheit zu weiterer Besprechung geben.

Bunachft nimmt unsere Aufmerksamkeit ein literarischer Rampf in Anspruch, mit einem Manne, beffen Rame von fehr fignificanter Bedeutung geworden ift. Der herr Geheimrath Rlot gerieth zwischen zwei Reilen, bie ibn zu zersplittern drohten. Leffing und hamann waren biese beiben furchtharen Gegner, Sowohl Leffing ale herder hatten die Schwäche gehabt, burch unverdientes Lob die Aufgeblasenheit dieses literarischen Emportommlings zu begunstigen. Hamann durchschaute ihn gleich anfangs und fühlte fich versucht, ihn seine Satyre empfinden zu lassen. Die Gewandheit im Drechseln lateinischer Berfe imponirte ibm keinen Augenblick. Er fpricht fic barüber in einem Briefe an einen Unbefannten vom 31. Sept. 1769 in feiner fraftigen Beife fo aus: "Dein blindes Gefühl hat ben großen Mann in seinem damaligen embryo bes Genius Saeculi und mores eruditorum, ober, wie es heißt, so genau erkannt, bag ich ben Litteratur-Briefen gern etwas von meinem Inftinct gewünscht. Ein mahres caput mortuum von Gottschedianischer Beluftigung bes Berftanbes und Wites mit der lateinischen Sprache vereinigen wollen, ift in meinen Augen ein folder Unfinn bes Gefdmade, ben mir mein Cajus Herennius Rappidius 1) eingebläut, daß es mir nicht moglich fällt, einen einzigen romischen Berioden eines folchen

<sup>1)</sup> Angenommener Rame bes Jugenblehrere Rappolt.

Schriftstellers ohne Colik und Bauchgrimmen herunterzukriegen; und der bitterste, unverschämteste Spott der Alten sind wohl die Panigyricus und Rachahmungen solcher Schiler." In der Gesellsschaft bei Brosessor Lindner hatte Kanter sie zum Dessert mit des Geh. Rath Kloß neuester Bibliothek regalirt. "Ehemale," schreibt er an Herber, "wäre mir ein solcher Scherz ein gefundener Fraß gewesen, um mir auf Kosten des Publici und sämmtlicher Herren Interessenten ein wenig was zu gute zu thun."

"Alle hiefigen Arbeiter," bemerkt er weiter, "find hier einig, diese Bibliothek nicht zu recensiren, ich meine L(indner?) und Sch(effner?) Ich bin nicht dieser Meinung. Letterer scheint die ganze Sache durch kleine Scharmützel gut machen zu wollen, die nichts entscheiden." Es war in der That auch nicht jedermanns Ding, sich mit einem Klotz einzulassen, dessen Urbanität eben nicht in dem besten Ruse staat. Solche Rücksichten haben aber einem Hamann nie das Strafschwert entrissen.

Er schreibt dann herder in Bezug auf die neue Auflage der Fragmente Folgendes: "Falls ich einigen Antheil an den Beränderungen Ihrer neuen Auflage nehmen darf, so wäre es solgender Borschlag, wosern Sie meinen Ramen unter den neuen Scribenten noch nöthig sinden zu erhalten, die Stelle, die mich angeht, als eine Rote bloß anzusühren, auszugsweise oder, wie Sie es erachten und dasür den herrn Kloß hinterher treten zu lassen mit einem kernigten Auszuge seines Lobredners in der Bibliothek, als wenn es Ihre eigne Empfindung von diesem Schriftsteller wäre, mit dem Wink, daß ich keinen weitern Antheil an den Fragmenten hätte, als daß Sie meiner freundschaftlichen Bitte nachgegeben, dem herrn Geheimrath meine Stelle einzuräumen, zu der er sich durch seine zwei deutschen Schriften und Bibliothek mehr Recht als Ihr Original-Freund erworben."

Die schnöbe Behandlung seines Freundes Lindner brachte ihn besonders in Harnisch. Daher meint er: "Um meiner Freunde und Brüder willen wünschte ich diesen lateinischen Gottsched ein wenig zurecht gesetzt zu sehen. Seine blumders und Unvor-

sichtigkeiten verdienen wirklich Mitleiden, und mehr lächerlich gemacht, als im Ernst gezüchtigt zu werden. Ein makaronischer 1) Brief eines hominis obscuri an diesen virum clarissimum hat mir im Sinn gelegen; aber ich habe jetzt weder Krast noch Muth zu denken und meine Gedanken zu sagen. Es ist mir weniger um Sie seid, als um meinen hiesigen gemishandelten Freund, der nicht so viel zu seiner Rechtsertigung sagen kann."

Am 15. Februar eröffnete er eine neue Reihe von Artiteln mit der Recension der deutschen Bibliothet der iconen Biffenschaften. Er übergießt dieselbe mit einem vollen Maage bes empfindlichften Spottes und racht jugleich feinen Freund Lindner an ihr. Es ift wohlthuend, mitten unter den Ausfällen ber beißendsten Sathre die Stimme lauterer Freundschaft hindurch tonen ju horen. Bir verfagen uns baber nicht, diese Stelle bier auszuheben : "Auf biefe in Sonig eingetauchte Recension tommt ein in Galle gewagter Berfuch, wie herr Dtich, fich felbft barüber erklart, gegen bas Lehrbuch unfere beliebten und verdienten Lindners, dem dieser kleine Unfug vermuthlich nicht so nabe geben wird, daß wir Beschwörungsmittel oder Fledfugeln bagegen nothig baben follten. Wir befürchten nur, daß bergleichen Auffage ben Ramen ber Rlotischen Bibliothet ein wenig ominos machen werden, und daß die Göttin Indianatio eben fo unverföhnlich gegen bas Gebauersche als Gollnersche Lofchpapier 2) werben bürfte."

Lessing freute sich seines tapfern Mitkampsers. Am zweiten Februar 1768 schrieb er an Ricolai: "Die Königsberger fangen schon ritterlich an, sich über den Herrn Geheimrath lustig zu machen, und ich will es noch erleben, daß Klotz sich wieder gänzlich in seine lateinischen Schanzen zurückzieht." Das innige

<sup>1)</sup> Makaronisch — aus zwei Sprachen zusammengesetzt, wie z. B. bas Weihnachtslied: In dulci jubilo. Nun finget 2c. (Anmerkung aus bem VIII. Thl. ber Schr.)

<sup>3)</sup> Bofchpapier — Die Bibliothet wurde auf diefem angemeffenen Material bei 3. 3. Gebauer gebrudt.

Berhältnis zwischen hamann und herber, bas, wie es aus bem Ton und leisen Andeutungen der vorhergehenden Briefe sast scheinen will, nicht ganz so ungetrübt und lauter, wie früher erschien, kehrte in dem Briefe hamann's vom Pfingstmontage, den wir seines reichen und tiefen Inhalts wegen, ganz mittheilen, zu seiner vorigen herzlichkeit zurück.

"Mein alter, lieber Freund Herber, für Ihre Briefe tonnen Sie sicher sein; ich habe und werde mir kaum merken lassen, daß Sie mir geschrieben; geschweige, daß jemand Ihre Briefe sehen sollte. Ein Geheimniß" gehort zur Freundschaft wie zur Liebe. Dhne die Bertraulichkeit gewisser Bloßen und Schwachbeiten sindet kein Genuß der Geister Statt."

"Der Inhalt meiner Resiquien, die ich einmal dachte, war ein Bersuch über die ersten Capitel der Genesis, davon mir aber das erste immer das tiefste und älteste geschienen. Zu einer Geschichte der Schöpfung gehört unstreitig Offenbarung; mit einer Geschichte der Gesellschaft wird ein Os grajum 1) immer sertig, wie ich das noch gestern und ehegestern aus dem mittelmäßigen Ferguson ersehn."

"Ich halte mich an den Buchstaben und an das Sichtbare und Materielle, wie an den Zeiger einer Uhr: — aber was hinter dem Zifferblatte ist, da findet sich die Kunst des Werkmeisters, Räder und Triebsedern, die gleich der mosaischen Schlange, eine Apokalypse nöthig haben."

"Da ich vor wenig Abenden bei meinem Freunde Green 2) träumte, und Kant versichern hörte, daß man keine neue wichtige Entdedung in der Aftronomie mehr erwarten könnte wegen ihrer Bollommenheit, fiel es mir nur wie im Schlafe ein, daß

<sup>1)</sup> Grajis dedit ore rotundo Musa loqui. Hor. ad Pis. 323.

<sup>2)</sup> Wie innig bieb Freunbichaftsverhaltniß zwischen Green und Rant mar, zeigt uns eine Neußerung hamann's in einem Briefe vom 24. Mai 1786. Er fereibt an Jacobi: "Sein alter Freund Green, wo er jeden Tag bis auf ben Schlag 7, und Sonnabends bis 9 Uhr zu hause ift, liegt so gut wie verrechnet und ift nicht mehr im Stande sein Bett zu verlaffen, in dem er allein sich erträglich findt, geht ihm sehr nahe."

ich den neuen hopothesen der Sternkunft so gehäffig war, ohne sie zu verstehen, daß ich ihnen, ohne zu wissen warum, nach dem Leben stand, vielleicht bloß, weil sie mich in meiner Andacht störten, womit ich eines meiner liebsten Abendlieder empfand und dachte, wo es heißt:

Alfo werb' ich auch fteben, 'Wann mich wird heißen gehen 1). -

- "Ich kann wirklich nicht sagen, daß ich Lindner's Lehrbuch einmal sollte gelesen haben. Leider muß ich Ihrer Anmerkung Recht geben. Denken, Empfinden und Berdauen hängt alles vom herzen ab. Wenn dieses primum mobilo eines Schriftstellers nicht elastisch genug ist, so ist das Spiel aller übrigen Triebsedern von keinem Nachdruck noch Dauer. Ich liebe diesen Wann wirklich, und entschuldige ihn, und freue mich, daß er seine Zufriedenheit in einem gewissen Plan sindet, den ich nicht misbilligen kann, weil ersterer mir lieber ist als letzterer mir missällt. Er ist auf dem Lande, und ich kann die Feiertage nicht abwarten, ihn wieder zu sehen; so kaux siles sind wir miteinander, um mich eines Handwerksausdrucks zu bedienen."
- "Bindelmann") ist gar nicht der Mann seiner Jugend mehr. Seine historischen und praktischen Einsichten mögen zunehmen, aber ich sinde nicht mehr die philosophische Salbung und das Mark seiner Erstlinge."
- "Meine kleine heerde Bücher nimmt immer allmälig zu; ich habe jüngst Meiboms alte Musicos und das portugiesische heldengedicht in der Grundsprache bekommen. Stewarts 3) politische Dekonomie ist ein treffliches Werk voll großer philosophischer Gründlichkeit. Ich vermuthe jetzt beinahe, daß er der Berkasser der Schrift vom Münzwesen ist, die Sie bei mir gesehen und

<sup>1)</sup> Mus bem Paul Gerhard'ichen Liebe: Run ruben alle Balber.

<sup>3)</sup> Als Samann biefes farieb, abnbete ihm wohl nicht, daß balb, nämlich am 8. Juni 1768, burch die Sand des Meuchelmorders Archangeli dem Leben und der Wirkfamkeit des großen Mannes ein Biel gefett werde.

<sup>5)</sup> Der gange Zitel lautet: Inquiry into the principles of political economy. Lond. 1767.

ich immer so zu loben pflegte. Er sagt mit zwei Worten mehr als Ferguson in ganzen Kapiteln, den ich Mühe gehabt zu verstehen und meinem eignen Urtheile nicht trauen wollte. Die Bergleichung mit Stewart zeigt mir, daß ich Leute, die denken, noch verstehen kann, aber keine Schwäher.

Unterdessen war herder's Abhandlung: Ueber Thomas Abbts Schriften: Der Torso von einem Denkmal an seinem Grabe errichtet, Erstes Stud, anonym erschienen. Hamann zeigte sie am 27. Juni 1768 in der Königsberger Zeitung an.

Db er ben Berfaffer nicht errathen habe ober ob er nur diefe Miene annahm, geht aus der Anzeige nicht deutlich hervor. Die kleinen satyrischen Ausfälle wegen bes absonderlichen Titels tonnen entweber eine Rriegelift fein, um feine Begiehungen gu herber, dem bies wegen seiner neuen politischen Freundschaft mit Ricolai u. f. w. erwünscht sein mochte, zu verbergen, oder eine kleine schalthafte Rache wegen ber verheimlichten Autorschaft. Nachbem hamann bas Bort Torfo etymologisch untersucht hat, fabrt er fort: "Bir wiffen nicht, warum ber ungenannte Berfaffer biefer Schrift den seltsamen fremden ober gar possirlichen Litel eines Torso pom Dentmal bem bekannteren und beliebteren Titel eines Fragmente vorgezogen? ob er die Absicht gehabt, den berühmten Berfaffer der Fragmente zu übertreffen oder fich von ihm bloß zu unterscheiben, und ob er in beiben Fällen seine Absicht erreichen wird? Uebrigens wird es eine Pflicht der gelehrten Bächter fein, bem Uebel vorzubeugen, damit das Publikum nicht Soutt, Trummer und Rubera zu lesen bekommt, nachbem es lange genug burch Lebrgebaube und bemonftrative Beweise, leider umsonft erbaut worden." Samann giebt bann den Inhalt bes Buches und bemerkt bei dem britten Abschnitt "bas Bild bes Abbte im Torfo ": "hier find die hauptstriche von seinem Character, welches ber finnreiche Berfaffer ", ben Strichen ber-" aleicht, die jenes forinthische Madden 1) um den Schatten

<sup>1)</sup> Der altere Plinius glaubt in biefer anmuthigen Erzählung uns ben Ursprung ber Malerei mitgetheilt ju haben. Plin. h. n. l. 35 f. 45 p. 719. Der Bater ber Schonen bief Debutabes.

""Hres schlafenden Liedhabers zog, in dem fle sein Bild zu sehen ""glaubte, weil ihre Einbildungstraft den Umris audstülkte; ein "fremder Zuschauer aber erdlickte nichts" u. s. w. Dann heist es gegen den Schluß: "Da uns die Psychometrie eben so unbekannt als die Meßkunst der preußischen Werber ist, so wollen wir über das Verhältniß dieses Lorso zum Ehrengedäcktniß des sel. Abbt d) uns nicht einlassen und sehen mit Zusriedenheit und Reugierde der Fortsetzung eines Wertes entgegen, in dem der Versassen sich zugleich selbst schlater und seinen Zeitwerwandten empsiehlt, wie fast alle Vildhauer und Virtuosen durch die Denkmale, so sie ihren Todten stiften."

Am 22. Juli geschah ein zweiter nicht minder zermalmender Angriff gegen Rlot. Seine Schrift: Ueber den Ruten und Gebrauch der alten geschnittenen Steine und ihrer Abdrücke gab die erwünschte Gelegenheit die Oberslächlichkeit des Berkaffers gehörig zu beleuchten. "Ungeachtet ich von Gemmen so viel verstehe als eine Gans, "schreibt er an herder, "so verdroß mich doch die Ruhmredigkeit und offenbare Windmacherei dieses seichten Ropfes, der nach den unzähligen Anführungen von den größten Werken, die davon handeln, nicht so kahl wie eine Maus hätte erscheinen dürsen."

Die Gegeneinanderstellung der Windelmann'schen und Alog's schein Ansicht über den Gebrauch der geschnittenen Steine ist erheiternd. Rachdem er darauf die Trivialitäten angeführt, welche Klot mit großem Pomp als die von ihm behandelten Materien angekündigt hat, fährt er sort: "Wir zweiseln gar nicht, daß es in allen Theilen der Welt Gelehrte und auf allen Academien Deutschlands Studenten giebt, welche Beweise und Beispiele von den sinnlichsten und trivialsten Wahrheiten nöthig haben — und begnügen uns gegenwärtigen Aussach nicht sowohl seines Inhalts noch der Aussahrung als vielmehr seiner "patriotischen Absicht" wegen lediglich anzuzeigen, ohne zu

<sup>1)</sup> Bon Ricolai.

prüsen, ob ""ihm ber Gebranch der Queden die Anordnung der "Sachen und einige eigene Bemerkungen" (trop aller unserer Auswerksamkeit auf besondere eigenthamtliche Gedanken, welche zu-weilen wie kostdare Berlen in einer Schuur von schlechten stehen und sich unter diesen verlieren können) gegen den Borwurf der Compilation schützen möge." ""Rann man denn nicht fromm "werden als nur durch schlechte Kupferstiche?"" Diese Frage ist ebenso sonderbar als ein Bersuch ""aus Innglingen vernünstige "Leute, Freunde des Schönen, Kenner des Geschmack zu bil-"den, und sie zum Genuß des Schönen und des Lebens an-"zusühren,"" — durch alte geschnittene Steine und ihre Abdrücke in Lipperts Dactyliothet."

In feinem Geburtemonat ftand hamann eine wichtige Beränderung bevor; er bezog am 15. August eine neue Wohnung bei dem Tribunal- und Pupillen-Rath Bondeli, "bei bem ich," schreibt er am 2. Rovember 1783 an Jacobi, "auf zwei Jahre wie ein Miethemann und wie ein Rind beinahe im Saufe gelebt. Seine einzige Tochter bat ihre befte Lebenszeit ber Bilege ibres von Jahren und Rrantheiten erschöpften Baters aufgeobfert, ber ein fehr verehrungswürdiger Mann war. Er genoß in ben letten Jahren, ba ich bei ihm lebte, die Bufriebenheit feinen Sohn in Bern, wo er herftammte, auf eine fehr vortheilhafte Art verforgt gu feben als Auffeber ber bortigen Dilig." Beim Umgieben ereignete fich ein für hamann besonders in seinen Folgen sehr unangenehmer Borfall, ber, wie er an Berber ichreibt, ihm feines Bruders Leben batte toften tonnen. Sein Bruder burch bie baburch verursachte Unruhe aus feiner gewohnten Lebensweise geriffen, benutte einen unbewachten Augenblid, um aus ber geöffneten Thure zu entschlupfen und verurfachte "burch einen Barorismus" öffentliches Auffeben. Der Regiments - Felbicheer Dr. Gernais, welcher fpater barüber bei ber Bupillen Behorbe ein amtliches Gutachten einreichen mußte, wurde fogleich berbeigerufen. Er bemerkt barin "es sei bamals bie Lange ber Beit und Berbidung bes Bluts eingewurzelte

Stupor nebft einer Sowache feiner Gemutbe- und Leibeefrafte, wozu die mit Beziehung eines neuen Logis unvermeibliche Unrube gekommen, wodurch er vorzüglich in feiner Gemächlichkeit, die ihm zur andern Ratur geworden, fich gestört zu fein glaubte, in einem ftarten Anfall ber Melancholie ausgeschlagen, welcher gleichwohl nicht mit ben geringsten Merkmalen ber Buth noch Raferei verbunden gewefen." Die dagegen angewandten Mittel hatten fich auch sofort als wirtsam erwiesen. Außerdem bemerkt ber Referent, "er tonne bem Bruber bas mahrhafte Beugniß ertheilen, daß er es weber an aller nur möglichen Sorgfalt moch an einem außerordentlichen Barter, der ibm Tag und Racht gur Seite fein muffen, feblen laffen." Samann bemertt ferner in feiner fpatern Borftellung und Rechtfertigung, "bag man, biefen einzigen Borfall ausgenommen, der selbst in locis publicis nicht eben selten und durch alle menschliche Borficht nicht immer vermieben werben fann, nicht von bem geringften abermaligen Ausbruch ein einziges Beispiel anzuführen im Stanbe fein wirb." "Auch habe er," fahrt er fort, "bes bamaligen Borfalls wegen fich bei dem Rriegerath hinderfen Rathe erholt und ihm die Ertlärung gethan, daß er im Kall ber nicht erfolgten Biederberftellung feines Brudere ju einer öffentlichen Berforgung wurde schreiten muffen, wovon man ihn bamals gleichwohl abgerathen habe." Aus allen diesem läßt fich abnehmen, wie wohlthuend es für ihn unter folden Umftanben fein mußte, eine fichere Bu-Auchtsftatte in einem fo geachteten Saufe ju finden.

Bie bitter war er in seinen hoffnungen in Bezug auf diesen Bruder getäuscht worden. Er spricht es verschiedentlich aus, daß er ihm weit eher als sich selbst die Fähigkeit zugetraut habe, in der Belt sein Fortkommen zu sinden und daß er gehofft bei ihm dereinst ein ruhiges Unterkommen zu erhalten. Roch in dem vorletzten Jahre seines Lebens schreibt er an Jacobi: "In meinen frühern Jahren war dies das einzige Glück, das ich mir wünschte, wie der selige Wihenmann bei einem Freunde zu hausen, und ich hosste von meinem einzigen

Bruder. Gott hat mich gang andre Bege geführt, die beffer gewesen sein muffen als meine thörichten Entwurfe."

Einen Tag nach seinem Geburtstag ben 28. Aug. schreibt er an herber: "Sie entschuldigen fich mit ber Unluft ju fcbreiben; unterdeffen freut es mich, bag Sie wenigstens munter und luftig leben. 3ch murbe vielleicht auf gutem Bege fein, Ibnen hierin nachzuahmen, wenn ich nur noch ein einziges Jahr überftanden hatte. Unterbeffen freue ich mich, geftern bas 39. 3ahr angetreten zu haben, wobei ich nicht ermangelt, Ihrem Genius auch zu libiren. Mein alter Freund Lindner und mein Amtsbruder, ber Controlleur Laufon, weihten jugleich meine neue Bohnung, die ich vor 14 Tagen bezogen, bei dem herrn Tribunal-Rath von Bondeli, einem fehr wurdigen Greise, gegen ben ich eine kindliche Liebe habe. hier habe ich vier gang artige Stubchen, die iconfte Aussicht von funf bis feche Thurmen ber Stadt, einen geraumen Garten, bin ber Pil entfernt, und meiner Gefundheit gum Beften verpflichtet, jeden Tag vier gute Spaziergange nach unferm Bureau und gurud ju thun."

Ueber den Kanterschen Laden, der zu jener Zeit eine so wichtige Rolle spielt, berichtet er: "Kanter wird diese Woche seinen Laden beziehen. Er hat es sich was kosten lassen, um dem Publicum zu gefallen. Die Einrichtung verdient meines Erachtens Beisall. Er hat über ein Dutend alte Büsten bier schnitzeln lassen, und ein trefsliches Portrait des Königs von Berlin gebracht, das zwischen Pindar, Casar, Tacitus und Plutarch stehen soll. In der Schreibstube des Ladens werden gemalte Köpfe sein, wovon er Woses und Ramler gleichfalls von Berlin mitgebracht, und hier Schessner, Willamow, Hippel, Lindner gesammelt. Auch Kant sitt bereits und Sie werden dach auch wohl Lust haben, nächstes Jahr Ihre lares und penates zu sehen." Das Hamann ein gleiches Schicksal bevorstand, ist bereits erwähnt worden.

Ungeachtet ber Sorgen wegen feines Brubers und ber vielen Berufsarbeiten erwachte bie Liebe zu den Buchern und Studien wieder aufs Lebhafteste, denn er schreibt an Berder:

"Ich habe jest Luft meine Bibliothet in Dronung zu bringen. Thun Sie mir die Freundschaft, lieber Berber, und ichiden Sie mir body wenigftens ein Berzeichnig von benen, die Gie noch von mir haben; und was Sie nicht mehr brauchen, erwarte ich burch herrn hartknoch. Sobald mir Gott ein wenig haneliche Rube geben wird, bente ich mit neuem Muthe wieder angufangen und burch mein langes anexecv 1) nichts verfaumt zu baben. Rant's Metaphyfit ber Moral halt mich in Erwartung: von Lambert hört man nichts neues. Rousseau's Dict. de Musique ift heraus, aber noch nicht hier zu feben. Jerusalems erfter Band ift tief unter meiner Erwartung, ob ihn wieder Eramer übertreffen follte? Schreiben Sie mir doch auch einmal wieber. 3ch habe ben Camoons und die alten griechischen Autores musicos hier ertappt; auf Demosthenes in Danzig Commiffion gegeben, aber nichts erhalten u. f. w. Go vielfeitig ftredte er feine geiftigen Fühlhörner aus!

Am 29. August zeigte hamann in der Königsberger Zeitung die Nebersetzung des kleinen satyrischen Romans des herrn von Boltaire "der Mann von vierzig Thalern" an. Nachdem er den Titel erklärt hat, giebt er solgende treffende Charakteristik des Bersaffers: "Bei allem Geleier seiner alten Weisen, daß Boltaire selbst so witzig ist, mit der Schwäche seiner zweiten Kindheit zu entschuldigen, muß man den Leichtsinn und Muthwillen seiner Eindildungskraft und Schreibart bewundern, von der man sagen kann, daß ihr Feuer nicht verlischt und ihr Wurm nicht stirbt. Die Berdienste dieses wahren Lucifers unsers Jahrhunderts sind in Ansehung gewisser Länder und ihrer traurigen Dummheit unstreitig eben so groß, als sein Character ein leuchtendes Beispiel von der Scheinheiligkeit des Unglaubens ift, der frechere Tartüffe als der Aberglaube selbst hervorbringt."

Roch einmal vor Ablauf des Jahres 1768 trat Hamann

<sup>1)</sup> ἀνέχου καὶ απέχου (sustine et abstine). In biefe beiben Borte glaubte Exictet alle Lebensregeln jusammensaffen ju können, A. Gellii noctes lib. 17 c. 19.

genen bie Riogianer auf ben Rampfplat. Gin Geiftes- ober vielmehr Intriquen-Genoffe bes beren Geheimrath, Friedrich Juft. Riebel, hatte ein Buch geschrieben unter bem Litel: Ueber bas Publitum. Briefe an einige Glieber beffelben. Gegen ben Golus ber Anzeige beißt es, nachdem Samann bie gange Seichtigkeit biefer Schrift aufgebedt bat: "D, eine Bertatombe für bies Theorem 1) unfere Bubliciften! und noch eine Bramie für ben, ber und erflaren tann, mas in aller Welt ben herrn R. bemogen haben mag, einige Abhandlungen, die gur Erlauterung, Berbefferung und Erganzung ber allgemeinen Grundfate im erften Theile feiner Theorie dienen follen, unter bem aufgeblasenen Litel: über bas Bublifum berauszugeben? und warum er feine Briefe nicht lieber an eilf feiner Zuborer gerichtet, für beren Gebrauch sie weit angemeffener und anftandiger gewesen waren. Der Berfaffer erkennt feine höflichen Grobbeiten, womit er bem berrn Bodmer begegnet, mas foll bas Bublitum aber ju ben groben Soflichkeiten fagen, womit er zehn unserer berühmteften Schriftfteller beleibigt?"

Nebrigens war Hamann keineswegs damit zufrieden, daß herber sowohl als Lessing ihre weit besser zu verwendenden Kräste an einen Klot verschwendeten. Neber Lessing schreibt er seinem Freunde: "Lessings Briefwechsel sagt nichts als was man dem Klot bei seinem ersten Austreten ansehen können; er thäte besser an den zweiten Theil seines Laocson zu denken. Ginige Monate später sagt er in der Anzeige von Herder's Kritischen Wäldern: "Wir wünschen, daß ein L-ss-ng oder H-rd, anstatt den herm Geheimrath Kl-t in dem so kurzen Genuß seines Lustri zu betrüben, ihre Wuße und Talente vielmehr zu vollendeten Werken sammeln und erhalten, und die Verdienste eines Winstelmann und den Ruhm seines Vaterlandes, um die Lauterseit

<sup>1) &</sup>quot;Herr R. hat burch bie Algebra eine allgemeine Formel für bie Proportional-Größe jeber beliebigew Nachwelt erfunden, namlich: wie sich verhalten unfre Bater vor 20 Jahren ju uns: also auch wir gegen unfre Kinder nach 2000 Jahren."

und Macht ber beutschen Sprache, um die Wiederherstellung bes griechischen und attischen Geschmack an weiser Ruhe, sittsamen Rachbruck, sorgfältiger Rachlässigkeit, ungezwungener Bürde u. f. w. übertreffen möchten.

Auch scheint es, daß er sich in herder's politische Freundschaft mit Nicolai und namentlich seiner Theilnahme an der Allg. Deutschen Bibliothet, die er mit vielen Auffägen bereicherte, nicht finden konnte. Er fand diese Zeitschrift so schlecht, daß er sich kaum überwinden konnte, die herderschen Stücke darin aufzusuchen. Er dittet ihn daher, lieber die Königsberger Zeitung mit seinen Besträgen zu erfreuen.

Lessing stand jetzt im Begriff, nach Rom zu reisen. Er hatte in Erfahrung gebracht, daß herder's Kritische Wälder unter der Presse seien, und daß darin auch sein Laocoon besprochen werde. Er ließ ihn daher durch Ricolai ersuchen, ihm den Aushängebogen seiner Wälder zur Ansicht zukommen zu lassen. "Denn sonst," fügt er hinzu, "dürste ich sie wohl sobald nicht zu lesen erhalten. Ich denke in Rom andre Arbeit vor mir zu sinden."

Hamann's zunehmende Aranklichkeit. Verhältnis zu Herder. Erfies Auftreten Starch's in Königsberg. Reichardt und Lenz. Gewissensehe. Jerder's Abreise von Riga. Schritte gegen das unrechtmaßige Versahren bei der Curatel seines Pruders.

Das Jahr 1769 war für hamann, wie es scheint, unter keinen günstigen Aussichten und glücklichen Berhältnissen angebrochen. "In gegenwärtiger Krisis meines Glück und meiner Gesundheit," schreibt er an herber, "— benn ich brauche seit vierzehn Tagen die China — ist an nichts zu denken, und wenn ich mich und meinen Bruder ansehe, tröste ich mich aus Rous-

seau mit einem weisen Ausspruche seines Mysords: Un homme est déja utile à l'humanité par cela seul qu'il existe.

Es waren manche Umftande eingetreten, die hamann die Besorgniß einstöhten, herber möge in seiner Freundschaft gegen ihn erkaltet sein. Er wußte wie empfindlich ihm die Ansechtungen, die ihm seine Autorschaft und insbesondere die Fragmente zugezogen hatten, waren, und daß man ihn als einen Anhänger einer hamann'schen Secte oder Clubs verschrieen hatte. Auch die lange Unterbrechung ihres Brieswechsels beunruhigte ihn; um so willsommener war ihm das Eintressen eines wenn auch undatirten Brieses. Er beantwortet denselben sofort am 17. Januar 1769.

"Lieber herber! Gestern eben Ihren Brief sine die et consule erhalten," schreibt er ihm. "Sie können leicht benken, wie unerwartet mir Ihr Schreiben gewesen; weil ich wirklich mit verzweiselten Anschlägen gegen Sie schwanger ging und beinahe entschlossen war, ein Rlotianer zu werden, um mich an Ihnen rächen zu können. Ich verdenke es Reinem nicht, mir bose zu sein, am wenigsten meinen guten Freunden; aber ich sordere in diesem Fall wenigstens eine Erklärung, wenigstens zu meinem Unterricht und meiner Besserung, die der Beleidigte oder sich basür haltende Theil schuldig ist, weil ich ihn immer als den Obermann des Beleidigers ansehe, der die schönste Gelegenheit in händen hat, vernünstiger und tugendhafter als der Beleidiger zu sein und sich des Letztern Fehler immer zu Rut machen kann."

Aber auch selbst unter diesen etwas mißlichen Umständen kann hamann seine wohlwollende Aufrichtigkeit gegen den Freund nicht verleugnen. Er giebt daher herder folgenden gerade unter den jetzigen Berhältnissen gewiß sehr nütlichen, und von einer sehr genauen Kenntniß seines Freundes zeugenden Rath: "Was den Autor selbst bettifft, so fürchten Sie sich eben so ein Lobredner Anderer zu sein, als den Ihrigen zu trauen. Ab hoste consilium! Ich habe des hamburger Rachrichters Geschwätz mit eben so viel Andacht gelesen, als der Berliner ihres mit Kützel. Bon Seiten des Gewissens und der Leidenschaft eine

Aleinigkeit, und diese beiden Pole haben mehr auf sich als Wis und Gelehrsamkeit; doch hier überlasse ich Sie Ihrer eignen Erfahrung."

Herder scheint Samann über seine Ansichten in Betreff ber Genesis befragt zu haben und dieser antwortet: "Moses! seine Geschichte und Philosophie ift immer eine Urlunde, aber schwerer als hefiod zu entziffern."

"Ich weiß kaum ein lebendig Wort mehr von dem, was ich über diese Materie gedacht und imaginirt habe. Sie ist aber mein Lieblingsthema gewesen, von dem ich so voll war, daß ich übrig genug zu haben glaubte, ich weiß nicht wie viel Jahre daran zu wenden. So wahr ist, daß es Gedanken giebt, die man nur einmal in seinem Leben hat und nicht Meister ist, wieder hervorzubringen. Gewesen sind sie, und Spuren müssen davon noch im Gehirn sein; aber in welcher collula mag der Bater der Lebensgeister wissen."

Nun erschienen auch herber's Kritische Wälder, ohne daß der Berfasser hamann davon benachrichtigt hatte. Dieser erläßt daher an des Königs Geburtstage am 24. Januar aus Kanters Laden eine Beschwerde- und Drohschrift, mit dem Ausruf beginnend: "Ach! Hochverrath! Hochverrath! Jhre Kritischen Wäldchen sind hier, und was das Aergste, noch habe ich sie nicht gelesen noch lesen können." "Genannt oder ungenannt, aber digito monstrari: hie est! 1) müssen Sie in der Königsberger gelehrten Zeitung."

Dieses Borhaben wurde denn auch am 6. Fehruar desselben Jahres in Aussührung gebracht, in einem Aussatz, der vorzüglich wegen der schönen Charakteristis Windelmann's, sowie des "Gottschedii bifrontis und Thersitis litterati" lesenswerth ist.

In demselben Monat erschien noch eine andere Anzeige und zwar eines Buches, das mit dem ebengenannten eine ganz verschiedenartige Tendenz hatte, nämlich die Preisschrift eines P. P. Gulden Polizei der Industrie oder Abhandlung von

<sup>1)</sup> Persius I. 28.

den Mitteln, den Fleiß der Einwohner zu ermuntern. Auch diese so nützliche Schrift bespricht er mit lebhastem Interesse. Wir sübren eine Stelle daraus an, die sich auf ein von ihm früher mehrsach besprochenes Thema bezieht: "Der zweite Abschnitt des zweiten Rapitels enthält wohl die wichtigste Untersuchung, nämlich die von der Circulation des Geldes, und dessen Einsluß in die Industrie; eine Materie, die selbst nach den Bemühungen eines Hume und Stewart noch beiweiten nicht zur vollständigen Deutlichseit gebracht ist und an der man sehen kann: daß der Lauf der Dinge in der bürgerlichen Welt eben so räthselhaste Erscheinungen enthalte, als nur immer in der natürlichen vorkommen mögen."

Die fritischen Balber hatten, wie fich bies erwarten ließ, wegen ihrer Angriffe auf Rlot beffen ganze Rache gegen Berber entflammt, da er diefen naturlich sogleich als Berfasser etkannt hatte. Ein heftiger Ausfall in der Bibliothet mar die Folge. Daber fcbreibt Samann am 13. Marg an Berber: "Nun, wie geht es Ihnen? Sie werden die Schmähschrift in der Rlopischen Bibliothet vermuthlich gelesen haben. Ich verdente es Ihnen, daß Sie eine neue Ausgabe ihrer Fragmente fo fruh besorgt und mir ein Gebeimniß aus der gangen Gefdichte gemacht, noch mehr aber und insbesondere ben zweiten Theil Ihrer fritifchen Balber. Dag Sie bas erfte Mal verrathen find, mar fein Unglud. Das lette aber scheint mir größer zu fein - und bei gegenwärtigen Umftanden bas Blindefubspiel zu versuchen, tann Ihnen auf teine Beise beforberlich, aber besto nachtheiliger sein. Ich wünschte Ihnen wirklich ein wenig mehr wahre Liebe und wahren Chraeis auf Ihre Talente."

Wenn man das hastige, ehrgeizige Treiben Herder's erwägt, das sich um diese Zeit in seinen Briefen an Scheffner und Nicolai ausspricht, das er aber sich selbst nicht zu gestehen wagte, vielmehr durch allerhand glänzende Borspiegelungen sich zu verbeden suchte: so kann man es wahrlich der Borsehung nicht

genug banken, daß fie ihm an hamann einen fo treuen und aufrichtigen Freund an bie Seite stellte.

Er warnte ihn nicht nur bavor, fich seiner "Autor-Empfindlichkeit" zu sehr hinzugeben, sondern bittet ihn auf das Dringendste,
seine Kräfte durch Bielschreiberei nicht zu zersplittern: "Muß das Publikum sich nicht eher die Borstellung eines Poligraphen als Pohybistors von Ihnen machen, nachdem es ihm bereits bekannt ist, daß Sie ein Kirchen- und Schulamt zu verwalten haben, und sich, ich weiß nicht, wie einfallen lassen, vier und vielleicht fanf Werte auf einmal anzusangen und die Fortsetzung davon zu versprechen? Sind nicht Mattigkeiten, Nachlässigkeiten, Widersprüche, Wiederholungen und so viel andere Menschichkeiten unvermeiblich?"

Wie ganz anders war dagegen das Berhalten Hamann's. So schwer auch die Aufgabe, die ihm durch seine jetige Stellung vom Schickal zugewiesen war, für einen Geist, wie den seinigen, zu lösen wurde, so fügte er sich doch darin mit großer Selbstüberwindung.

Er schreibt darüber an Herber: "Wir erwarten hier nächstens ben herrn de Lattre von der Administration aus Berlin, und ich will mich wenigstens von meinem Kaltsinn zu meinem jetzigen Berufe, so schlecht er auch ist, oder so wenig ich auch dazu gemacht bin, wieder ermuntern und mit aller möglichen Treue darin fortsahren, damit ich mir aufs kunftige nichts vorzuwersen habe, und wenigstens ohne meine Schuld mich meinem Schistsale unterwerse und bequeme."

Um biese Zeit hatte sich zu Königsberg ber später so berrüchtigte Stard 1) eingefunden. Er war der Sohn eines Medlonburgischen Ruths, hatte Theologie studirt, war ein Schüler Michaelis gewesen, mit dem er sich aber entzweit haben mußte, hatte eine Zeitlang zu Paris zugebracht und nicht ohne Rugen als Bibliothekur, auch große Bersuchung gehabt, sein Glad der

<sup>1)</sup> Johann August Stard, geb. ju Schwerin b. 29. Oct. 1741, gest. b. 3. Marg. 1816.

felbft zu machen, tam gulett aus Petereburg, wo er mit Bufcbing befannt geworben war und lebte nun in Ronigoberg auf Roften feines gutmuthigen Berlegers Ranter. Um 15. Marg 1769 erwahnt hamann feiner guerft. "babe ich Ihnen," fcreibt er an herber, "fcon von Stard gefchrieben und kennen Sie biefen Mann? Sein libellus in Aeschyli Prom. vinct. liegt seit acht Tagen vor mir, ohne bag ich ihn noch habe ansehen konnen. Er ift bem Geb. R. Rlot bebieirt. Ranter verlegt jest etwas von ihm, er fündigt eine Auslegung ber Pfalmen barin an. David mit horaz verglichen. Sie verdienen fich einander kennen ju lernen. Sein lateinischer Styl ift gut und fliegenb. Wir erwarten hier noch eine deutsche Abhandlung von ihm; sobalb ich selbige seben werde, sollen Sie mehr Rachricht bavon haben." In einem fpatern Briefe an Berber bemertt Samann: "Er gab bier auch den Anfang philologischer Commentationen im Remiwtischen Geschmad heraus und hat ein lateinisches Exercitium de Aeschylo an seinen Freund Klotz druden lassen. Ich hatte bie Reckerei biefe Commentation zu recensiren, und Rypte gab mir Stoff. Er war gleich mit einer bogenlangen Antwort fertig, unb ich zog meine Recenfion aus Klugheit und Achtsamkeit gurud, so wenig furchtbar mir auch seine Antwort vorkam."

Auch studirten im Jahre 1769 und 70 zwei Jünglinge zu Königsberg, die später in der literarischen Welt nicht ohne Bedeutung blieben, nämlich Reichardt 1) und Lenz 2). Wir haben gesehen, daß Samann schon als Jüngling im Reichardtschen hause bekannt war, und daß der Bater des ebengenannten Neichardt ihn im Lautenspiel unterrichtete. Die Bekanntschaft mit dem Sohne, der ein großer Freund und Verehrer von ihm war,

<sup>1)</sup> Joh. Briebr. Reichardt, geb. ju Konigsberg b. 25. Nov. 1751, geft. b. 27. Juni 1814.

<sup>2)</sup> Jarob Michael Reinhold Leng, geb. zu Seszwegen in Liefland b. 12. Sanuar 1750, geft. b. 24. Mai 1792. In den gedruckten Shriften hamann's wird feiner gwar nur zweimal gedacht, allein in den nicht mit abgedruckten Stellen wird er fehr haufig ermahnt.

schrieb fich schon aus sehr früher Zeit ber. Bas Lenz betrifft, so liegen barüber keine bestimmte Zeugnisse vor, allein ber Antheil, ben hamann später an seinem traurigen Schickale nimmt, berechtigen und zu einer ähnlichen Annahme.

Die Berbindung, welche Samann mit ber treuen Bflegerin feines Batere eingegangen mar, die er feine Gemiffensebe nannte, entstand mahricheinlich gleich nach feiner Rudtunft nach Ronigsberg. Er hat bis an fein Ende diefes Berhaltnig mit unverbrüchlicher Treue beilig gehalten, und es ift für ihn und seine Rinder eine Quelle reichen Segens geworden. Er hat diefe Reigung anfangs, fo viel in seinen Rraften ftand, ju betampfen gesucht, und namentlich find die Reisen zu bem herrn von Mofer und später zu bem hofrath Tottien wohl hauptfachlich in biefer Absicht unternommen. In einem Briefe an Buchbolt spricht er fich am ausführlichften barüber aus. Es heißt baselbit: "Ein gebeimer Inftinct führte ein Bauermadchen 1) in meines Baters Baus 2). Ihre blühende Jugend, eichenstarte Gesundheit, mannhafte Unschuld, Einfalt und Treue brachte in mir eine solche bypochondrifche Buth hervor, welche weder Religion, Bernunft, Boblstand, noch Arzenei, Fasten, neue Reifen und Berftreuungen übermältigen konnten. Diefe Samadryade wurde die liebste und beste Stute meines alten gelähmten, verlaffenen Baters und feine Bflegetochter, ber ich ihn und fein ganges baus anvertrauen konnte. Sie wurde nach seinem bittern Tobe meine Saushalterin, und ift die Mutter meiner vier naturlichen und Gott Lob gefunden und frifchen Rinder." Wie heiße Rampfe er mit fich darüber zu bestehen gehabt hat, aber auch welches Gluck ihm aus diefer Berbindung erwachsen ift, zeigt folgende Stelle

<sup>1)</sup> aus einem Königsberg benachbarten Dorfe. Sie hieß Anna Regine Schumacherin. Ihr Geburtstag, ber erst im Jahre 1786 aus den Tausbuchern in Cremit ausgemittelt wurde, war ber 27. Juli 1736. Sie starb im April 1789.

<sup>2)</sup> Wann bies geschehen, läßt fich nicht genau ermitteln. Sie wird inbeg schon in einem Briefe b. 18. Juli 1765 erwähnt. Sie muß aber schon viel früher zu bem Bater gekommen fein.

aus einem frühern Briefe an Mofer: "Gine ber feltfamften Leibenschaften, Die fich aus einer bolle auf Erben fur mich in einen irbischen himmel verwandelt, trieb mich von meiner fruchtlosen Ballfahrt "(ber Reise zu herrn von Moser)" zu einer noch weit kuchtlofern, nach Curland, und ich war im Begriff bem wirtfamen und bei mir vorzüglich lebhaften Grundgefete der Selbfterhaltung alles aufzuopfern." Indeffen hatte biefes Berhaltniß für ihn eine fehr brudenbe Seite, die er tief empfand. In einem Briefe an herber, bem man es anfühlt, dag er aus tief bewegter Bruft tommt, fcuttet er fein Berg aus. "Ungeachtet in feinem andern Lande," beift es barin, "eine Gemiffensehe ober wie man meinen guß zu leben nennen will, fo gefetmäßig als in Preußen ift, fo scheint boch wirklich felbige gewiffen Leuten anftoffiger zu fein, ale hurerei und Chebruch, weil Mobe-Gunben über Gesethe und Gewiffen find. Ungeachtet meiner großen Rufriedenheit, in ber ich lebe und bie bas gange Glud meines Lebens ausmacht, fuble ich diese Seite bes burgerlichen Uebelftandes lebhafter, ale irgend einer jener weisen Leute. Eben bas Bauermadchen, beffen vollblutige, blubende und eben fo vierfcrotige, eigenfinnige bumme Chrlichfeit und Standhaftigfeit fo vielen Eindruck auf mich gemacht, daß Abwesenheit und Berfuche ber bochften Bergweifelung und falteften Ueberlegung ibn nicht haben auslöschen konnen. Diese Magb, die Rindesstelle an meinem alten, unvermögenden, gelähmten Bater vertreten, und bie er als eine leibliche Tochter geliebt, und ihr mit sterbender hand ein gleiches Legat mit unfern nachsten Anverwandten verschrieben wurde vielleicht als meine Chefrau, ich weiß nicht was fein. — Richt aus Stolz, dazu bin ich zu dankbar, sondern weil ich die innere Neberzeugung habe, daß diefe Lage ihre eigne Glüdfeligkeit minbern und vielleicht dem Glud ihrer Rinder nachtheilig werben fonnte."

Auch in neuerer Zeit ift hamann wegen dieses Berhaltnisses mehrfach sehr scharf getadelt und verurtheilt. Ja manche sind mit wunderbarer Behendigkeit mit ihrem Endurtheil fertig geworden. Gollten nicht aber im dem Borbengehenden und namentlich in der zuletzt angeführten Meußerung einige Madentungen liegen, die einem gewissenhaften Richter den Urtheilsspruch sehr erschweren dürften?

Wur's erfte haben wir erfahren, daß hamann nicht aus Beichtfinn, sondern nach feweren Rampfen mit fich felbft Diefes Berhaltniß beibehalten hat. Ferner hat er, wie er betheuert und es ist kein Grund vorhandert, seinen Worten nicht unbebingten Glauben zu fchenten - nicht aus Rudficht gegen fic felbst - fondern weil er es jum Bohlengeben seiner Kinder und ihrer Mutter für juträglicher erachtete, fich nach reiflicher Ueberlegung entichloffen, teine Menderung eintreten ju laffen. Aber wird man fragen, bat er fich barin nicht getäuscht? Sat er namentlich badurch nicht gegen die Mutter seiner Rinder ein Unrecht begangen? Um diese Fragen beantworten gu tonnen, wurde 3weierlei erforberlich fein. Bunachft mußte man minbeftens eben fo genau, wie er, die Berfonlichkeit seiner Sausmutter wir bedienen und in Bufunft biefer von ihm felbst oft gebrauchten Bezeichnung -, gefannt baben, um beurtheilen ju tonnen, ob seine Furcht gegrundet gewesen fei, die er in den Borten ausspricht: "fie murbe vielleicht als meine Chefrau, ich weiß nicht was fein." Ferner mußte man feine bamaligen Umftanbe fo gut ju durchschauen und ju beurtheilen im Stande fein, wie er, um entscheiden ju konnen, ob "feine innere Ueberlegung, bag Diese Lage (ale Chefrau namlich) ihre eigne Glüdseligkeit minbern und vielleicht dem Glud ihrer Rinder nachtheilig werben konnte," eine richtige oder falfche gewefen fei. Was zweitens bas gegen bie Mutter begangene Unrecht betrifft, fo burfte es fich boch wohl junachft fragen, ob auch fie es dafür erkannt babe. Sollte nicht im entgegengefetten Kall bier ber Rechtsgrundfat volle Geltung haben: volenti non fit injuria? Bahrscheinlich hat fie auch in diesem Punkt bem Bater ihrer Kinder ein unbedingtes Bertrauen gefchenft. Es ift indeg teineswegs unfre Abficht, durch alles dieses das Berfahren Samann's in biefer

Sache schlechthin zu radiffertigen; es sollten um die Aramissen angebeutet werben, benen Erledigung erfolgen muß, ehr man im Stande sein dürste, dem Spruche zu genügen: Richtet nicht nach dem Ansehen, sondern richtet ein rechtes Gericht. Um sicherson möchte es jedenfalls sein, die Sache lieber dem Richter, der herzen und Rieren prüft, anheimzustellen, dessen Competenz auch hamann gewiß am liebsten anenkennt.

Daß in Königkberg diese Berbindung schon bei ihrer ersten Entstehung keinen Anstoß gegeben haben kann, darf man wohl baraus schließen, daß sie ihm von seinen Gegnern, die mit seinen häuslichen Berbältnissen genau bekannt waren, nicht zum Borwurf gemacht wird. In der Eingabe derselben bei der Bormundschaftsbehörde, die jeden Umstand hervorhebt, der ein nachteiliges Licht auf seine Berbältnisse zu wersen scheint, wird dieser Punkt gar nicht berührt. Bon dieser Seite zog sich indess ein immer drohender werdendes Gewitter über seinem Haupte zusammen.

Unter diesen Umständen war ihm die Abreise seines Freupe bes herder von Riga, welche am 4. Inni erfolgte, gewiß dappelt schwenzlich. Sein unwiderstehlicher Drang in die Fremde batte alle hindernisse besiegt. Am 16. Juli ging er nach Nantes ab und Ende August schrieb er einen Brief an hamann, der aber nicht abgeschickt wurde,

Doch wir dürfen nicht weiter vorgreifen, bevor wir nicht den Borgang ergählt haben, der hamann besonders wegen der dabei betheiligten Personen, die namentlich seinem sel. Bater verpflichtet waren, so großen Rummer verursachte. Sein Better Ruppenau, der Rachfolger seines Baters in der altstädtischen Badfube, schuldete, wie bereits bemerkt ist, seinem Bruder und ihm aus der Erbschaft seines Baters eine Summe Geldes, die denselben ungeachtet der schon längst eingetretenen Bersallzeit nicht zurückgezahlt wurde. Auch war der Schuldner mit den Zinsen im Rückfande, hamann seh sich daher genöthigt, die Sache zur weitern Betretbung seinem Freunde, dem Rammeradvocaten hippel, zu übergeben. "Sobald

biefer," ergablt hamann in feiner Gingabe weiter, "nur die geringfte Bewegung machte, ben Beg Rechtens ju ergreifen, ließ Bert Rriegerath hinderfen ben 15. Juni entweder meinen Bruder ober in Ermangelung seiner, mich ben andern Tag um zwei Uhr vor fich laben. Den Morgen barauf ließ er beren Abvotaten Dippel gleichfalls ju fich rufen, bem er verficherte, bag er felbft sowohl ale herr Kirchenrath Buchholt Caution für biefen Bechfel ftellten. Erfterer verfügte fich ju letterm, um feine Ertlarung barüber zu vernehmen, ber aber alles wieberrief und von feiner Caution bas Geringste wiffen wollte, fonbern von andern Dagregeln fich verlauten ließ, die man in diefer Sache nehmen wurde. Ich hatte Grn. Abv. Sippel aufgetragen, weil er Morgens jum herrn Kriegerath hinderfen ging, daß er mich entfoulbigen möchte, weil es mir unmöglich mare, benfelben Rachmittag zu erscheinen; aber herr Rriegerath hinderfen wiederrief gleichfalls bie Bestellung feines Aufwarters an mich, und ließ fich qualeich beraus, daß meinem Bruder ein Curator foffte gesett werben, weil er vernommen, daß ich über 4000 fl. an Abgebrannte von meines Bruders Capitalien ausgethan. Den 17. bezahlte herr Rirchenrath Buchholt feinen Gegenbefuch bem Berrn Abo. Sippel und wiederrief noch einmal des herrn Rriegsrath Sindersen Wort von der Caution, zeigte aber zugleich an, daß die Intereffen bei ihm fertig lägen, die Abv. Sippel veribrach ben Montag barauf, als ben 19. abholen zu laffen. Ohngeachtet diefer Berabredung und der Anzeige bes Rirchenrathe Buchholt, ale wenn er die Intereffen quasi felbft bezahlte. erichien unfer Better und Debitor mit der Gegenverficherung, bag er felbft vielmehr bem herrn Rirchenrath die Intereffen gugefchidt und diefer ihm wiederum aufgetragen hatte, felbige felbft abzutragen. Beil es aber wiederholter Abrede zuwiber nur 5 anftatt 6 Broc. maren, fo trug Abv. Sippel billiges Bedenken, jene anzunehmen. Anftatt ber Intereffen, die berr Kirchenrath Buchholt versichert, so wie herr Kriegerath Hindersen bas Capital, erschien herr Abvocatus Guntel d. 11. h. awischen 11 und

12 Uhr mitten in meiner Arbeit und im Angesicht des ganzen Bureau mit der Copie einer Bollmacht des Magistrats, traft welcher er zum Eurakor constituirt worden, mit der Aufgabe 2c. und drung zugleich mit dem Ende dieser Woche von mir instruirt zu werden."

"In wie weit biese ungewöhnlich prompte Ausfertigung einer Bollmacht mit ber Cautions-Sache bes herrn Kriegeraths und dirigirenden Burgermeisters hindersen zusammen hangt, über-laffe ich bem Urtheil hoher Richter."

"Ich flehe ein Sochl. Ral. Pupill. Colleg. um die gnädige Erlaubnif an, mich durch Exhibition aller Documente, sowohl über mein, ale meines Brudere Bermogen legitimiren ju tonnen mit dem submiffesten Anerbieten, aften Rachtheil, der durch meine bisherige Abministration bem Bermogen meines ohnebin armen Bruders zugefügt ift, søgleich ex proprio zu ersegen, bie illegale und übereilte Constituirung eines fremden Curators im Fall meiner gehörigen Legitimation aufzuheben und mich nicht nur zu dem Curatorem bonorum meines Bruders conflituiren, fondern auch den Rirchenrath Buchholt gur Retradition seiner in deposito genommenen Obligationen und zugleich zu einer Quitung bes von une baar ausbezahlten Legats anzuhalten unterwerfe mich, in allem ben Gefeten bes Ronigsein völliges Genuge zu leiften, indem ich mich anheischig mache, meinen Bruder für die Intereffen des Capitale, wie bisher brüderlich und reichlich zu unterhalten, ohne es an irgend etwas fehlen zu laffen, mas zu feiner Pflege, Bartung und Sandreidung nothig fein wird."

Es wurde nun zwar hamann durchaus nicht schwer, das ganze Lügenneth, womit diese saubere Gesellschaft ihn bestricken zu können glaubte, zu zerreißen; allein es schwerzte ihn tief, daß die Intrigue von Bersonen ausging, denen sein sel. Bater stets Freundschaft und Wohlthaten erwiesen, und denen er daher volles Bertrauen schenken zu können geglaubt hatte. Dazu kam; daß die beiden haupttriebsedern bei diesem Spiel ihre bedeutende

Stellung, die ihnen in Kirche und Staat anvertraut war, auf so schnode Weise misbrauchten. Es ist daher nicht zu verwundern, daß hamann bei seiner sehr freimukthigen Beleuchtung dieser ganzen Sache die Muse Indignatio so die Feder geführt hat, daß seinen Gegnern mitunter warm und kalt dabei geworden sein mag.

Wir baben gesehen, daß er teine Borsichtsmagregel außer Acht gelaffen bat, bie ibm in Bezug auf feinen ungludlichen Bruber erforberlich fcbien. Er batte beim Kriegerath binberfen barauf angetragen, jum Bormund feines Brubers bestellt au werden. Dazu batte ibn besonders ein Ereignig veranlagt, bas auf bas Befinden beffelben fehr nachtheilig eingewirkt batte und beffen Wieberholung er baber vorzubeugen munichte. Beil fein Bruber, so lange er nicht burch einen gehörig conflituirten Bormund vertreten werden tonnte, alle fein Bermogen betroffenden Sandlungen, als Quittungen, Ceffionen und bergleichen felbst vollziehen mußte, so war er bei einem solchen Acte einstens auf & bochfte alterirt worden. Da hamann fein Gefuch abgefchlagen murbe, fo mußte er auf endere Beife einen abnlichen Auftritt zu vermeiben fuchen. Er toufte für bie eingegangenen Belder feines Bruders Bechfel, deponirte Dieselben, fo wie Die ju bem Bermögen feines Brubers gehörenden übrigen Documante bei bem Kirchenrath Buchholt, damit ihm fein Bormurf wegen der fichern Aufbewahrung gemacht werden tounte.

Da ihm also von dieser Seite nicht beizukommen war, so suchten seine Gegner, durch andere Gründe ihr Berfahren zu rechtfertigen. Es waren folgende:

1) Beschuldigten sie ihn der Beruntreuung des Bermögens seines Bruders. 2) Suchten Sie den erzählten heftigen Auftritt beim Umziehen nach Arästen auszubeuten, tadelten seine Bebandlung und Berpstegung, und gaben vor, daß er, auf andere Beise behandelt, für das gesellschaftliche Leben noch wieder gewonnen werden könne. 3) Behaupteten sie, Hamann sei durch seinen Beruf außer Stand gesetzt, sich seinem Bruder gehörig

ju widmen und ihn unter Aussicht zu haben. 4) Rachindelich, als sie sahen, daß mit allen Borspiegelungen nichts zu erreichen sei, stellten sie noch die Behauptung aus, daß hamann's sel. Bater auf seinem Sterbebette den Bunsch ausgesprochen habe, sein jüngster Sohn möge in Ruppenau's hause bleiben, weil er gegen diesen und Kirchenkath Buchholtz ein besonderes Bertrauen an den Tag gelegt habe.

Bas ben erften Buntt betrifft, fo beschämte Samann feine Gegner durch eine fo flare und genaue Darlegung des Bermogensbeftandes feines Bruders und feiner bei Bermaltung beffelben beobachteten Borficht, daß ihre Berleumdungen fich auf die etlatantefte Beife als folche berausstellten. Jugleich gab er eine Uebersicht feines eignen Bermogens, wodurch er ben Beweis lieferte, daß auch bierin fur benfelben eine binreichende Burgfchaft liege. Durch das Atteft des Dr. Gervais murbe bargethan, daß der bedentliche Auftritt bei der Wohnungeveranderung ein burch fo besondere Umftande hervorgerufener gewesen fei, daß man bei ber Eigenthumlichkeit bes Patienten, wenn er vernunftig und biefer gemäß behandelt werbe, eine Wiederholung beffelben nicht zu fürchten babe. Außerdem billigte er entschieden das Berfahren des Bruders, worüber er urtheilen tonne, weil er fofort herbei gerufen fei. Er habe fich überzeugt, daß alles mas aur Pflege und Sicherheit nothwendig gewesen, auf's puntilichfte angewandt sei. In diesem Attest vom 12. October 1769 beißt es: "Johann Christoph Samann, 36 Jahr alt, vollblutig und eines pflegmatisch-melancholischen Temperaments hat von Jugend auf angeblich ein ftilles, fehr jurudhaltendes blodes und jum Theil affectirtes Befen gehabt, große Gefellschaften und raufchenbes Bergnugen niemals geliebt, vielmehr in allen feinen Sandlungen einen ausnähmenden bang jur Trägheit und Gigenfinn bewiesen. Seit gebn Jahren haben fich bereits ftarte Ausbruche einer außerordentlichen Ungufriedenheit und Unluft zu allen Geschäften sowohl als Berftreuungen bes menschlichen Lebens und bes gesellschaftlichen Umganges geäußert, bis man endlich wirtliche Merkmale einer Gemuthestörung und offenbaren Blödfinnigkeit wahrgenommen, welche Folge um so natürlicher gewesen, als er von Jugend auf aller möglichen Ausmunterung zur Bewegung und einer regelmäßigen Diät und Lebensart sich widersetzt habe. Medio Aug. anni praet. wurde über seine Umstände consultirt, besuchte ihn, sand seine Zufälle obiger Beschreibung gemäß."

In biefer Schilberung bes Arztes über ben Gemuthezuftanb bes Brubers liegt zugleich eine entschiedene Rechtfertigung feiner Behandlungeweife beffelben und es geht baraus hervor, wie nachtheilig, die von den Gegnern beabsichtigten neuen Dagreaein auf ben ungludlichen Rranten, ber eben durch bergleichen Diffgriffe in biefen jest unheilbaren Buftand versunken mar, einwirten mußten. Much die Behauptung der Gegner, daß Samann burch feinen Beruf in ber Uebermachung feines Bruders gehindert fei, widerlegte er zur Genüge badurch, bag er nachwies, er sei zwar einen gemiffen Theil bes Tages bavon in Anspruch genommen, indeffen konne er ben übrigen Theil feinem Bruber um fo ungeftorter widmen, weil feine Reigung ihn alebann beftanbig and Saus feffele. Gin Auszug aus Samann's bei ber hoben Pupillen-Behörde eingereichten Beantwortung der vierten Beschwerde wird hierüber die genügenofte Austunft geben. "Es ift zwar andem," heißt es daselbst, "daß Ruppenau unfrer leiblichen Mutter Bruders Sohn auch von feiner Frauen Seite, wiewohl nicht so nabe, als er felbst, und verwandt ift, indem er, wie bekannt, fich genothigt gefeben, seiner leiblichen Schwefter Tochter zu beirathen, und daß er gewiß einige Liebe und Erfenntlichkeit unferm fel. Bater und feinen Erben ichuldig ift, weil erfterer ihm noch bei Lebzeiten die altftabtifche Baberftube abgetreten und seine ganze Familie von Kindheit auf zum Theil reichlich unterflützt und unterhalten, sondern auch felbigen durch einen mundlichen, sowohl auf eine fteinerne Tafel mit eigner Sand gefdriebenen und zwar an mich feinen alteften Sohn gerichteten Befehl noch mit 900 fl. auf feinem Sterbebette bedacht,

bie ibm, feiner Frau und ihrer Schwester laut beiliegender Driginal-Quitung von unserer Seite richtig ausbezehlt worden." Es wird bann bemfelben seine Undantbarteit vorgeworfen, benu ungeachtet ber Liberalität, womit er behandelt fei, babe er fic bochft ungeziemend benommen. "Bir haben une taum," fabrt hamann fort, "unterfteben burfen, uns nach vielen gurudgelaffenen Mobeln zu erkundigen, weil unfre bloße Anfrage barnad, bald mit einer groben Site, balb mit dem tablen Bormande, daß unser sel. Bater alles verschenkt batte, abgewiesen worden. Aus diesem seinem Betragen und ben gegenwärtigen Rrantungen, wodurch er fich gegen bie Bezahlung ber uns noch foulbigen 1000 fl. und ihrer Intereffen durch Mittel au beden fucht, die einem so naben Blutsfreund eben so wenig als einem rechtschaffenen Burger anftandig find, läßt fich eben feine guberlaffige und vortheilhafte Berforgung meines Bruders fo wenig für letteren als mich, seinem allernachsten Blutefreund, absehn."

"Durch welchen Weg es 3 Jahre nach unferes fel. Batere Tobe jest erft verlautbart, ale wenn felbiger auf feinem Sterbebette ausbrudlich verlangt hatte, daß mein blobfinniger Bruder bei Ruppenau zur Aufficht gelaffen werden follte, ift mir schlechterbinge ein Geheimniß, von dem ich mich niemals entfinnen fann bis auf biese Stunde bie geringste Sylbe in meinem leben gebort zu haben. Daß biefes in meines fel. Baters Teftament nicht enthalten, beweiset bie bavon beigelegte Copie und in bem in originali beigelegten Protofoll vom 16. October 1767 ift auch von diefem vorgegebenen ausbrudlichen Berlangen meines fel. Baters weber burch Krieger. hinderfen noch burch Rirchenr. Buchholt, die jest aus Urfachen, welche bem hochsten Richter alles Fleisches anheimftelle, mit Bader Ruppenau gegen und gemeinschaftliche Sache machen, damale das allergeringfte verlautbart worden. Ich bezeuge hiemit nochmals vor Gott und bem Throne Ihrer Königl. Majestät zu betheuern, daß mir von Diesem vorgegebenen letten Willen nichts wiffend ift und mag mich übrigens bei ber Auperläffigkeit folder Leute, die bergleichen

Unwahrheiten verlautbaren können, nicht weiter aushakten, da dieser neue Umstand, der aus der Finsterniß hervorgezogen wird, nicht einmal eigentlich zur Sache gehört, und zu einer Zeit vorgesallen ist, wo ich in der Fremde gewesen und unser Bater weder die heimkunft seines altesten Sohnes noch seine ihm im Baterland disher so schwer gemachte Bersorgung vor der hand absehen konnte."

"Ich habe nicht so viel Zuversicht, mir ein vorzügliches Bertrauen meines Brubers zuzueignen, bergleichen fich Rirchenrath Budholt und Baber Ruppenau haben ju Protocoll fchreiben laffen; unterbeffen weiß ich, daß letterer in biefem Jahr meinen Bruber zu einer Zeit, ba ich wie notorisch meinen Beruf abwarten muß, hat besuchen wollen, um fich mahrscheinlicherweife mit meinem blödfinnigen Bruber wegen des Bechfels, ber eben bamals verfallen war, einzulaffen, wovon er aber burch bie Gegenwart eines Fremblings, ben ich eben bamals einige Tage bei mir aufgenommen, verhindert worden; bei welcher Gelegenheit weder mein Bruder bie Soflichkeit gehabt, Ruppenau recht anzusehen, geschweige ihm bas Geringfte zu antworten. Gleichwohl tann ich auf meine Ehre und Gewiffen meinem unglucklichen Bruder bas Zeugniß geben, daß er mir noch immer von jeber die größte Liebe und Furcht geaußert, bergleichen fich tein anderer, weder Freund noch Fremder, jemals mit Grund ber Wahrheit wird ruhmen tonnen, und bag er die zwei Jahre, Die er mit mir zusammen gelebt, gegen meine Person niemals bergleichen Ausbruche bes baffes und ber Berachtung hat merten laffen, womit fein leiblither Bater öftere betrübt worben, ba er nicht nur in ber Attficibtifchen Bubftube, sonbern fogur in officio publico ftand, und buß fein gegenwärtiger Zustand ungleich erträglicher und ruhiger ift, wenigstens gar nicht fo traurig und melancholisch, ale ber Magistvat benselben willkahrlicher Beife ohne Grund, Renntnig noch Beweis in feinem abermaligen Bericht erbichtet."

"Ew. Königl. Maj. febe ich mich genothigt, in tieffet Unterthämigkeit vorzuftellen, bag biefer zwar plaufible, aber höchft unrecht angewandte Grundfat, meinen Bruber aufzuheitern, ibn eben in fein gegenwärtiges Uebel fo tief eingefturzt und verfenkt hat, weil man ohne Ueberlegung und innere Renntnig feiner wahren Gemutbetrantbeit, bei ber ich nach meinem beften Gewiffen einen fehr tief eingewurzelten Gigenfinn und eben so große Berftellung, die teiner fo leicht, ohne die allergenauefte Befanntfcaft feines Charaftere und feiner gangen Lebensgefchichte ergrunden fann, immer wahrgenommen, - ihn behandelt und baburch fein Berberben merklich beforbert, und wenigstens nach bem Urtheil ber Aerste, unbeilbar gemacht. Ohngeachtet es nototift war, daß er aus einem ihm felbst, sowohl als anderen unerflätlichen Berdruß und schwermuthigen Unluft, einen febr einträglichen und gemächlichen Schuldienft in Riga nieberlegen miffen, brang man felbigen jum hofmeifter, einem angefebenen Baufe auf, unter ber nämlichen eitlen Erwartung, ihn durch Conversation und West aufzuheitern."

"Rachdem dieser Berfuch fehr übel ausschlug, beging man bie zweite Schwachbeit, ibn trot feiner zunehmenden Grillen und Krantheit burch die Zerstreuungen und Arbeiten eines fümmer-Hiden Schulbrots, wie man fich einbildete, aufzuheitern. Ew. Rönial. Maj. konnen fich ben Gram und Rummer nicht vorftellen, mit bem ich Sahre lang habe muffen ben Leiden meines Brubers zuseben, bas nothwenbigerweise burch eine so unvernunftige und verkehrte Behandlung einer wirklich im Grunde moralischen und durch Zeit und Umftande ausgearteten Unordnung bat eber zu, als abnehmen muffen. Aus ben gegenwartigen Tuden meiner Beinde ift zu erfeben, mit welcher Borficht und Rurcht ich bieber meinen Bruber habe halten muffen und daß es ein Meifterftild ihrer Bosbeit gewesen, mich von bem, feinem einzigen Unterthan bes Ronigs jemals verfagten, aber mir von Rriegerath hindersen mehr Dictator- ale Confulmäßig jederzeit rund abgeschlagenen Gesuch, bas gleichwohl nichts anderes, als diejemige Liebe und Pietät, welche ich glaube, einem Bruder schuldig zu sein, und die gehörige Sicherheit gegen eigennützige und unverschämte captiones bonorum alienorum zum Grunde gehabt, auszuschließen, weil meine Feinde niemals ermangelt haben, sich die Schwäche meines Bruders zu Rute zu machen, oder meine etwaige Bemühungen zu seiner Bieder-herstellung, die vielleicht ihren Einsichten und Borurtheilen widersprochen und selbige beschämt hätten, zu verlästern, verdächtig zu machen und gänzlich zu vereiteln."

Dag-ber Magistrat einen offenbaren Diggriff in ber Babl bes neuen Curators begangen habe, war mithin einleuchtend. Samann läßt fich barüber fo aus: "Außer ber naturlichen Liebe, bie ich für meinen leiblichen Bruder bege und ber ju Gefallen ich mehr als einmal mein befferes Glud theils wirklich aufgeopfert, theils dazu willig und bereit gewesen bin, werden Em. Rgl. Maj. nach Söchstdero Ihnen beiwohnender Beisheit und Gerechtigkeit mir eine grundlichere und tiefere Renntnig eines über 10 Jahre lang eingewurzelten Uebels, beffen Ursprung und Bachsthum in der Rabe und Ferne beobachtet, leichter einraumen können, ale dem vom Magistrat ex abrupto und bloe ju meiner Arantung aufgebrungenen Curator Abvocat Guntbel, ber vermuthlich felbft fo bescheiden sein wird, weder fich oder einem andern Fremden die Sorgfalt und unendliche Aufmertfamteit gugutrauen, womit ich mein eigen Bohl mit meines Brubers feinem Sand in Sand zu verknüpfen und meine fo viel möglich brüderliche harmonie, Einigkeit und hausfrieden bisber ju erhalten gesucht, ben gewiffenhafte Obrigkeiten fich eben fo febr entbloden follten zu unferm gemeinschaftlichen offenharen Schaben muthwillig zu beeinträchtigen, als vor Ew. Rgl. Maj. Stuhl anstatt in mahren factis und in ben Gesetzen gegrundeten Berichten mit tablen Ausflüchten und Winkelzugen zu erscheinen, wie aus dem beiliegenden Facto mit mehreren erhellet."

Bugleich macht Samann darauf aufmerksam, daß ber Dagistrat seinem Bruder, bessen mahres Alter ihm wegen ber schon

vor längerer Zeit gemachten traurigen Erfahrungen, nicht unbekannt sein konnte, "einen jungen Menschen nannte, der durch die Bormundschaft des Abvokat Gunthel und dessen Borschlägen zum vernünftigen und geselligen Umgange vielleicht noch einmal erzogen und zurecht gebracht werden könnte."

hamann ist gewiß nicht der erste und einzige gewesen, der unter dem guten Rath sogenannter guter Freunde in solchen Berhältnissen zu leiden gehabt hat. Es sehrt vielmehr die Erfahrung, daß die guten Rathgeber da, wo sie am zurüchaltendsten und bescheidensten sein sollten, weil die Umstände ihnen ein gerechtes Mißtrauen in ihre Urtheilssähigkeit zu sehen gebieten, sich am meisten vordrängen und den Angehörigen ein schweres Leiden nur noch schwerer machen. Was hamann indeß hier das Empsindlichste sein mußte, war die offenbar böse Abssicht der vorgeblichen Freunde seines Bruders. Seine kräftige und gründliche Bertheidigung hatte übrigens den gewünschten Ersolg, die Bormundschaftsernennung seines Gegners wurde aufgehoben und er fortan zum Eurator seines Bruders ernannt.

Geburt des Sohnes hans Michel. Correspondenz zwischen Lavater und Moses Mendelssohn. Nebersetzung der Warner'schen Schrift über die Gicht. Herder in Paris. Dieser macht Goethe in Strasburg mit hamann's Schriften bekannt. Goethe über Hamann. Hamann über Goethe. Hamann bezieht nach zweijährigem Ausenthalt bei Eribunal-Nath Vondeli sein Hans am alten Graben Uro. 758. Inoculation des Sohnes. Auszug aus der Schrist Varetti's, die welsche Schaubühne betreffend. Goldoni und Gozzi. Neber Friedrich d. Gr.

Während Samann mit biefen sein Gemuth so tief erregenben Widerwärtigkeiten zu kampfen hatte, trat ein Greigniß ein, bas, so erfreulich es ihm von der einen Seite auch sein mochte, hamann, Leben II.

ihn boch wegen der damals über ihn verhängten Trübsale gewiß mit schwerer Sorge erfüllte. Ihm wurde am 27. Sept. 1769 ein Sohn geboren, welcher am Michaelstage den 29. Sept. in der Garnisonstirche Johann Michael hamann getauft wurde, indem er den letzen Bornamen des Tauftages wegen erhielt. 1) Seine Mutter, welche bei einer hehamme in der Beißgerbergasse ihre Niedertunft abgewartet hatte, zog schon am 6. October zu ihrer armen Schwester, der hamann in der Nähe eine Stube gemiethet, und am 16. December erst in die Bohnung des Tribunal-Naths Bondeli auf dem mittelsten Tragheim in das Echaus am Königsgarten, nachdem bereits am 16. Oct. das Söhnchen dem Bater daselbst seinen ersten Besuch gemacht hatte. 2)

Ehe wir uns zu ben beiden nächstolgenden Jahren wenden, aus denen uns so spärliche Rachrichten zugestoffen sind, empsiehlt es sich, auf die literarischen Erscheinungen jener Zeit und Hamann's Theilnahme daran einen Blick zu werfen. Durch die Reise Herder's während dieser beiden Jahre hörte dessen Correspondenz gänzlich auf und nur wenige andere Briese sind auf uns gekommen. Auch seine schriftstellerische Thätigkeit ruhte fast gänzlich. Beides läßt sich wohl nur durch die vielen Amtsgeschäfte erklären, von denen er in Anspruch genommen wurde.

In die Königsberger Zeitung hat er außer den beiden angeführten nur noch eine Anzeige geliefert. Sie ist vom 28. April 1769 über Recueil d'Opuscules litéraires avec un discours de Louis XIV. à Mgr. le Dauphin tirés d'un Cabinet d'Orléans et publiés par Mr. l'Abbé d'O\*\*\*\*\* 1767.

Ueber ben discours sagt Hamann: "Herr Pelisson ist der Berfasser dieses lesenswerthen Meisterstuds, das mit aller Burde und Klugheit des Geschmads geschrieben ist, der solchen Schriftstellern zum Muster dienen kann, welche im Namen großer Mo-

<sup>1)</sup> S. Schulhanblungen S. M. Hamann's von Bacto S. 259.

<sup>2)</sup> Diefe nabern Data find aus einem bon hamann für feinen Sohn ausgefchriebenen Kalenber genommen, welcher mir bon ber Familie gutigft mitgetheilt ift.

narchen Instructionen entwersen, und sich in ihrem Ton ebenso sehr vom Catheder- als Toilettenwiß entsernen muffen. Wenigstens muß das systematische Scelett, das ein solcher Schriftsteller von seinen Begriffen und Ideen anbringen will, dem größern Endzweck aufgeopfert werden, die Empsindungen einer monarchischen Seele zu zergliedern, und in einer Majestät nachzuahmen, welche, wie die Kunst der Natur, bescheiden und rührend bei ihrer Ueberlegenheit sein muß." Das Uebrige ist mehrentheils Inhaltsangabe.

In biefem Jahre entspann fich zwischen Lavater und Menbelesohn ber besondere in seinen Folgen fo mertwürdige Schriftwechsel, indem jener biefen aufforberte, entweber Bonnets Grunde für die Wahrheit des Chriftenthums zu widerlegen oder felbft jum Chriftenthum überzutreten, ober wie Lavater felbft es ausbruckt zu "thun, was Socrates gethan hatte, wenn er biese Schrift gelesen und unwiderleglich gefunden hatte, d. i. die Religion feiner Bater verlaffen und fich zu berjenigen zu bekennen, Die herr von Bonnet vertheidigt." Es lagt fich wohl nicht bezweifeln, daß dieser Schritt Lavaters, fo unüberlegt er auch sein mochte, aus den reinsten und ebelften Absichten hervorgegangen ift. Er hatte eine aufrichtige Zuneigung zu Mendelssohn gefaßt und munichte von Bergen, ihn des Gludes theilhaftig werden ju laffen, das für Lavater das höchste mar, nämlich ein Chrift zu fein. Acht Jahre fpater, ale Mendelefohn Samann in Ronigeberg befucht hatte, schreibt biefer an Lavater:

"Auf unseren lieben Moses Mephiboseth zu kommen, so ist sein Besuch die einzige Freude dieses letzten Sommers für mich gewesen. Ich hatte mir ein Gesetz gemacht, ihn alle Tage zu besuchen, und habe mehr als eine süße Stunde mit ihm zugebracht; auch seine philosophischen Schristen bin ich während seines Hierseins durchgegangen und mit erneuertem Bergnügen Ihren beiberseitigen platonischen Brieswechsel. Es war meiner Neugierde daran gelegen, seine Denkungsart gegen Sie auszuholen. Er lobte mir sehr, daß Sie sich um Ihn durch Ihre Bermittelung für

seine Brüderschaft in Ihrer heimath verdient gemacht hätten, vermuthete aber, daß ein leichtfinniger Einfall, womit er ein gewisses Gerücht beantwortet hätte, und der Ihnen vielleicht wieder hinterbracht worden, Sie kaltsinnig gemacht haben möchte."

"Da Ihnen meine Bestrafungen nicht unangenehm sind, liebster Lavater, so hat der Erfolg gezeigt, daß ein Mann, der Mosen und die Propheten 1) hatte, Ihrem Bonnet überlegen sein mußte; und es war daher ziemlich abzusehen, daß Sie aus dem ganzen Handel nicht so rein abkommen konnten als Ihr Widersacher."

"Aber hiervon ift nicht die Rebe mehr, sondern nur davon, daß dieser Mann wirklich ein Salz und Licht unter seinem Geschlecht 2) ift und all sein Berdienst und Würdigkeit verloren haben wurde, wenn er unser einer 3) geworden ware wie Moses."

Die Jahre 1770 und 1771 find ungeachtet seiner verminberten schriftstellerischen Thätigkeit dennoch durch die vermehrten literarischen Beziehungen und die erweiterte Sphäre seines geistigen Einflusses, wie wir später sehen werden, von den wichtigsten Folgen für ihn.

hamann übersetzte im Anfang dieses Jahres Fernando Barners vollständige und deutliche Beschreibung der Gicht aus dem Englischen auf den Bunsch Greens 4). Die Zueignung an denselben lautet: "Ihnen, dem Freunde unsers Kant widme ich diese Uebersetzung zu keinem weitern Gebrauch noch mit einiger Absicht — sondern statt eines Merkmals, wie gern ich jeden gemeinnüßigen Bunsch eines rechtschaffenen Mannes erfüllt sehen, und das meinige dazu beitragen möchte. — Bielleicht kam Epicur auf den Einfall, die müßige Ruhe der Götter zu bekennen, weil seine Zeit an gemeinnüßigen Bünschen und an rechtschafsenen Mannern unfruchtbar gewesen."

In der Borrede fieht er fich veranlaßt, fich über seine ba-

<sup>1)</sup> Luc. 16, 29. 2) Matth. 5, 13. 14. 5) 1. Mof. 3, 22.

<sup>4)</sup> Da biefer ein Englander mar, fo konnte die Ueberfepung mohl auf feinen Bunfch, nicht aber ju feinem Gebrauch gefcheben.

malige Lage auszusprechen, so wie über die Berhaltniffe, unter benen die Uebersesung entstanden ift.

"Nachdem ich endlich so glücklich geworden bin, heißt es, mich in meinem Baterlande und ziemlich nach meiner Neisgung versorgt zu sehen, so muß ich gleichwohl im Schweiß meines Angesichtes mein heutiges Brod und die Sorge des morgenden Tages der Borsehung überlassen."

"Außer dieser Erschöpfung an Kräften, Zeit und Muth, sind Meister im Israel 1) und zu Asckalon 2) unter einander dienstfertig gewesen, mir nach ihrem Bermögen theils ein an sich schon empfindliches Schicksal noch bitterer und saurer zu machen, theils alle meine häusliche Glückseligkeit, ich weiß nicht ob aus Reid oder aus Muthwillen, oder noch niederträchtigeren und blindern Leidenschaften zu zerstören."

Man fieht, wie tief und schmerzlich er das ihm angethane Unrecht empfunden bat!

Herber genoß um so inniger seine nun erlangte Freiheit. In Paris, wo er am 8. Rov. 1769 angelangt war, lernte er die Koryphäen der damaligen französischen Literatur kennen und sand reichen Stoff und Nahrung für seinen heißhunger nach der vielseitigsten Bildung. Am 20. Januar 1770 befand er sich im haag, wo er den Kreis seiner gelehrten Bekanntschaften noch erweiterte. Bon da reiste er nach Hamburg. hier macht er die längst ersehnte persönliche Bekanntschaft Lessing's, mit dem er 14 vergnügte Tage verlebte. Auch Bode, Riemarus und Götze lernte er kennen und mit Claudius lebte er in innigem Berkehr. Am 27. August reiste er mit dem unter seine Aussicht gestellten Prinzen von Holstein nach Straßburg ab, wo er sich einer gründ-

<sup>1)</sup> Rirdenr. Budholt.

<sup>3)</sup> Eine wegen ihrer Policei bekannte Stadt im Philisterlande, wie aus ihrem Namen abzunehmen, ber in alten Bibeln durch Schandfeuer überfett wird (Anmert. Hamann's). hiemit ift wohl auf Krieger. hinderfen, ben Gehalfen bes Borgenannten, hingebeutet. Die weitere Ausfahrung macht dies unzweifelhaft.

liche Merkmale einer Gemuthsftörung und offenbaren Blöbsinnigteit wahrgenommen, welche Folge um so natürlicher gewesen,
als er von Jugend auf aller möglichen Ausmunterung zur Bewegung und einer regelmäßigen Diat und Lebensart sich widersetzt habe. Modio Aug. anni praet. wurde über seine Umstände
consultirt, besuchte ihn, fand seine Zusälle obiger Beschreibung
gemäß."

In diefer Schilderung des Arztes über den Gemuthezustand bes Brubers liegt jugleich eine entschiedene Rechtsertigung feiner Behandlungemeife beffelben und es geht baraus hervor, wie nachtheilig, die von den Gegnern beabsichtigten neuen Magregein auf ben ungludlichen Rranten, ber eben burch bergleichen Difigriffe in diefen jest unheilbaren Buftand versunken mar, einwirten mußten. Auch bie Behauptung ber Gegner, daß Bamann burch feinen Beruf in der Uebermachung feines Brubers gehindert fei, widerlegte er jur Genuge badurch, daß er nachwies, er fei zwar einen gewiffen Theil des Tages bavon in Anspruch genommen, indeffen konne er den übrigen Theil seinem Bruder um so ungeftorter widmen, weil feine Reigung ihn alebann beftandig and baus feffele. Ein Auszug aus Samann's bei ber hoben Pupillen-Behörde eingereichten Beantwortung ber vierten Befdwerde wird hieruber die genugenofte Ausfunft geben. "Es ift zwar andem," heißt es bafelbst, "daß Ruppenau unfrer leiblichen Mutter Bruders Sohn auch von feiner Frauen Seite, wiewohl nicht so nabe, als er selbst, und verwandt ift, indem er, wie bekannt, fich genothigt gesehen, seiner leiblichen Schwefter Tochter zu heirathen, und daß er gewiß einige Liebe und Ertenntlichkeit unferm fel. Bater und feinen Erben schuldig ift, weil erfterer ibm noch bei Lebzeiten die altstädtische Baderftube abgetreten und feine gange Familie von Rindheit auf zum Theil reichlich unterftutt und unterhalten, sondern auch felbigen burch einen mundlichen, sowohl auf eine fteinerne Tafel mit eigner hand gefchriebenen und zwar an mich seinen altesten Sohn gerichteten Befehl noch mit 900 fl. auf feinem Sterbebette bedacht.

die ibm, feiner Frau und ihrer Schwefter laut beiliegenber Driginal-Quitung von unserer Seite richtig ausbezahlt worben." Es wird bann bemfelben feine Undantbarteit vorgeworfen, benu ungeachtet ber Liberalität, womit er behandelt sei, habe er fic bochft ungeziemend benommen. "Bir haben uns taum," fabrt hamann fort, "unterfteben durfen, une nach vielen gurudgelaffenen Möbeln zu erfundigen, weil unfre bloge Anfrage barnad, bald mit einer groben Sipe, bald mit bem tablen Bormanbe, daß unser sel. Bater alles verschenkt batte, abgewiesen worden. Aus diefem feinem Betragen und ben gegenwärtigen Rrantungen, wodurch er fich gegen bie Begablung ber und noch foulbigen 1000 fl. und ihrer Intereffen burch Mittel ju beden sucht, die einem so naben Blutsfreund eben so wenig als einem rechtschaffenen Burger anftandig find, lagt fich eben teine guverlaffige und vortheilhafte Berforgung meines Brubere fo wenig für letteren ale mich, feinem allernachften Blutefreund, abfebn."

"Durch welchen Beg es 3 Jahre nach unferes fel. Batere Tode jest erft verlautbart, ale wenn felbiger auf feinem Sterbebette ausbrudlich verlangt batte, daß mein blodfinniger Bruder bei Ruppenau jur Aufficht gelaffen werden follte, ift mir fclechterbinge ein Gebeimniß, von bem ich mich niemals entfinnen tann bis auf diese Stunde die geringste Sylbe in meinem Leben gebort zu haben. Dag biefes in meines fel. Baters Testament nicht enthalten, beweiset die davon beigelegte Copie und in bem in originali beigelegten Protofoll vom 16. October 1767 ift auch von diefem vorgegebenen ausbrudlichen Berlangen meines fel. Baters weder durch Krieger. hinderfen noch durch Rirchenr. Buchholt, die jest aus Ursachen, welche bem hochften Richter alles Fleisches anheimstelle, mit Bader Ruppenau gegen uns gemeinschaftliche Sache machen, bamals bas allergeringfte verlautbart worden. Ich bezeuge hiemit nochmals vor Gott und bem Throne Ihrer Ronial. Majestat zu betheuern, daß mir von biesem vorgegebenen letten Willen nichts wiffend ift und mag mich übrigens bei ber Buverläffigkeit folcher Leute, die bergleichen

Unwahrheiten verlautbaren können, nicht weiter aufhakten, da dieser neue Umstand, der aus der Finsterniß hervorgezogen wird, nicht einmal eigenklich zur Sache gehört, und zu einer Zeit vorzestallen ist, wo ich in der Fremde gewesen und unser Bater weber die heimkunft seines ältesten Sohnes noch seine ihm im Baterland bisher so schwer gemachte Versorgung vor der hand absehen konnte."

"Ich habe nicht fo viel Zuversicht, mir ein vorzügliches Bertrauen meines Brubers gugueignen, bergleichen fich Rirchenrath Buchholt und Baber Ruppenau haben ju Brotocoll fchreiben laffen; unterdeffen weiß ich, daß letterer in diesem Jahr meinen Bruder zu einer Zeit, da ich wie notorisch meinen Beruf abwarten muß, hat besuchen wollen, um fich wahrscheinlicherweise mit meinem blodfinnigen Bruder wegen des Wechsels, der eben bamals verfallen war, einzulaffen, wovon er aber burch bie Gegenwart eines Fremblings, ben ich eben bamals einige Tage bei mir aufgenommen, verhindert worden; bei welcher Gelegenheit weber mein Bruber bie Soflichkeit gehabt, Ruppenau recht anzusehen, geschweige ihm bas Geringfte zu antworten. Gleichwohl kann ich auf meine Ehre und Gewiffen meinem ungludlichen Bruber bas Zeugniß geben, bag er mir noch immer von jeber bie größte Liebe und Furcht geaußert, bergleichen fich kein anderer, weder Freund noch Fremder, jemals mit Grund ber Bahrheit wird ruhmen konnen, und bag er die zwei Jahre, die er mit mir zusammen gelebt, gegen meine Berfon niemals bergleichen Ausbruche bes Baffet und ber Berachtung hat merten laffen, womit fein leiblicher Bater öftere betrübt worben, ba er nicht nur in ber Atfficbtifchen Bubftube, fonbern fogur in officio publico ftand, und buß fein gegenwärtiger Buftanb ungleich erträglicher und ruhiger ift, wenigstens gar nicht fo traurig und melancholisch, als ber Magistvat benselben willsührlicher Weife ohne Grund, Kenntnig noch Beweiß in feinem abermaligen Bericht erbichtet."

"Ew. Königl. Maj. fobe ich mich genothigt, in tiefftet Unterthämigkeit vorzuftellen, daß biefer zwar plaufible, aber höcht unrecht angewandte Grundfat, meinen Bruber aufzuheitern, ibn eben in fein gegenwärtiges Uebel fo tief eingefturzt und verfenkt bat, weil man ohne Ueberlegung und innere Renntnig feiner wahren Gemuthetrantheit, bei ber ich nach meinem beften Gewiffen einen febr tief eingewurzelten Gigenfinn und eben fo große Berftellung, die teiner fo leicht, ohne bie allergenquefte Befanntschaft seines Charatters und feiner gangen Lebensgeschichte ergrunden fann, immer wahrgenommen, - ihn behandelt und beburch fein Berberben merflich beforbert, und wenigftens nach bem Urtheil ber Aerste, unbeilbar gemacht. Dhngeachtet es nototift war, daß er aus einem ihm felbft, sowohl als anderen unerflatlichen Berbruß und ichmermuthigen Unluft, einen fehr einträglichen und gemächlichen Schuldienft in Riga niederlegen muffen, brang man felbigen jum hofmeister, einem angesehenen hause auf, unter ber nämlichen eitlen Erwartung, ihn durch Conversation und West aufzuheitern."

"Rachdem diefer Berfuch fehr übel ausschlug, beging man die zweite Schwachheit, ihn trop feiner zunehmenden Grillen und Rrantheit burch bie Berftreuungen und Arbeiten eines fummerlichen Schulbrots, wie man fich einbildete, aufzuheitern. Ew. Königs. Maj. können fich ben Gram und Kummer nicht vorftellen, mit bem ich Sahre lang habe muffen ben Leiden meines Brubers zuseben, bas nothwendigerweise burch eine fo unvernunftige und verkehrte Behandlung einer wirklich im Grunde moralischen und burch Zeit und Umftande ausgearteten Un ordnung hat eber zu, als abnehmen muffen. Aus ben gegenwärtigen Tuden meiner Beinde ift ju erfeben, mit welcher Borficht und Purt ich bieber meinen Bruder habe halten muffen und daß es ein Meifterftild ihrer Bosbeit gewefen, mich von bem, feinem einzigen Unterthan bes Ronigs jemals verfagten, aber mir von Rriegerath hinderfen mehr Dietator- ale Confulmäßig jederzeit rund abgeschlagenen Gefuch, bas gleichwohl nichts anderes, als diejemige Liebe und Pietät, welche ich glaube, einem Bruder schuldig zu sein, und die gehörige Sicherheit gegen eigennützige und unverschämte captiones bonorum alienorum zum Grunde gehabt, auszuschließen, weil meine Feinde niemals ermangelt haben, sich die Schwäche meines Bruders zu Rute zu machen, oder meine etwaige Bemühungen zu seiner Wiederberstellung, die vielleicht ihren Einsichten und Borurtheilen widersprochen und selbige beschämt hätten, zu verlästern, verdächtig zu machen und gänzlich zu vereiteln."

Daß-ber Magistrat einen offenbaren Diggriff in der Babl bes neuen Curators begangen habe, war mithin einleuchtend. hamann läßt fich barüber fo aus: "Außer ber naturlichen Liebe, bie ich für meinen leiblichen Bruder bege und ber zu Gefallen ich mehr als einmal mein befferes Glud theile wirklich aufgeopfert, theils dazu willig und bereit gewesen bin, werden Em. Rgl. Maj. nach Sochstdero Ihnen beiwohnender Beisheit und Gerechtigkeit mir eine grundlichere und tiefere Renntnig eines über 10 Jahre lang eingewurzelten Uebels, beffen Ursprung und Bachethum in der Rabe und Ferne beobachtet, leichter einraumen können, ale bem vom Magistrat ex abrupto und bloe zu meiner Rranfung aufgebrungenen Curator Advocat Gunthel, ber vermutblich felbit fo beicheiden fein wird, weder fich ober einem andern Fremden die Sorgfalt und unendliche Aufmerkfamkeit gugutrauen, womit ich mein eigen Bohl mit meines Bruders feinem Sand in Sand zu verknupfen und meine fo viel möglich brüderliche harmonie, Ginigkeit und hausfrieden bisher zu erhalten gesucht, ben gewiffenhafte Obrigkeiten fich eben fo febr entbloden follten ju unferm gemeinschaftlichen offenbaren Schaben muthwillig zu beeinträchtigen, als vor Ew. Agl. Maj. Stuhl anstatt in mahren factis und in den Gefegen gegründeten Berichten mit fahlen Ausflüchten und Winkelzugen zu erscheinen, wie aus dem beiliegenden Facto mit mehreren erhellet."

Bugleich macht Samann darauf aufmerkfam, daß der Dagistrat feinem Bruder, beffen mahres Alter ihm wegen der ichon vor längerer Zeit gemachten traurigen Erfahrungen, nicht unbekannt sein konnte, "einen jungen Menschen nannte, der durch
die Bormundschaft des Abvokat Gunthel und bessen Borschlägen
zum vernünftigen und geselligen Umgange vielleicht noch einmal
erzogen und zurecht gebracht werden könnte."

Hamann ist gewiß nicht ber erste und einzige gewesen, ber unter dem guten Rath sogenannter guter Freunde in solchen Berhältnissen zu leiden gehabt hat. Es sehrt vielmehr die Ersahrung, daß die guten Rathgeber da, wo sie am zurüchaltendsten und bescheidensten sein sollten, weil die Umstände ihnen ein gerechtes Mißtrauen in ihre Urtheilssähigkeit zu setzen gebieten, sich am meisten vordrängen und den Angehörigen ein schweres Leiden nur noch schwerer machen. Was Hamann indeß hier das Empsindlichste sein mußte, war die offenbar böse Absicht der vorgeblichen Freunde seines Bruders. Seine kräftige und gründliche Bertheidigung hatte übrigens den gewünschten Ersolg, die Bormundschaftsernennung seines Gegners wurde ausgehoben und er fortan zum Eurator seines Bruders ernannt.

Geburt des Sohnes hans Michel. Correspondenz zwischen Lavater und Moses Mendelssohn. Nebersetzung der Warner'schen Schrist über die Sicht. Herder in Paris. Dieser macht Goethe in Strasburg mit hamann's Schristen bekannt. Goethe über Hamann. Hamann über Goethe. Hamann bezieht nach zweisährigem Ansenthalt bei Tribunal-Nath Vondeli sein Hans am alten Graben Uro. 758. Inoculation des Sohnes. Auszug aus der Schrist Varetti's, die welsche Schaubühne betreffend. Goldoni und Gozzi. Neber Friedrich d. Gr.

Während Hamann mit diefen sein Gemuth so tief erregenben Widerwärtigkeiten zu kampfen hatte, trat ein Ereigniß ein, bas, so erfreulich es ihm von der einen Seite auch sein mochte, hamann, Leben II.

ihn boch wegen der damals über ihn verhängten Trübsale gewiß mit schwerer Sorge erfüllte. Ihm wurde am 27. Sept. 1769 ein Sohn geboren, welcher am Michaelistage den 29. Sept. in der Garnisonstirche Johann Michael Hamann getauft wurde, indem er den letzten Bornamen des Tauftages wegen erhielt. 1) Seine Mutter, welche bei einer Hehamme in der Weißgerbergasse ihre Niedertunft abgewartet hatte, zog schon am 6. October zu ihrer armen Schwester, der Hamann in der Nähe eine Stude gemiethet, und am 16. December erst in die Wohnung des Tribunal-Naths Bondeli auf dem mittelsten Tragheim in das Echaus am Königsgarten, nachdem bereits am 16. Oct. das Söhnchen dem Bater daselbst seinen ersten Besuch gemacht hatte. 2)

Ehe wir uns zu den beiden nächstolgenden Jahren wenden, aus denen uns so spärliche Nachrichten zugestoffen find, empfiehlt es sich, auf die literarischen Erscheinungen jener Zeit und Hamann's Theilnahme daran einen Blick zu werfen. Durch die Reise Herder's während dieser beiden Jahre hörte dessen Correspondenz gänzlich auf und nur wenige andere Briefe sind auf uns gekommen. Auch seine schriftstellerische Thätigkeit ruhte satt gänzlich. Beides läßt sich wohl nur durch die vielen Amtsgeschäfte erklären, von denen er in Anspruch genommen wurde.

In die Königsberger Zeitung hat er außer den beiden angeführten nur noch eine Anzeige geliefert. Sie ist vom 28. April 1769 über Recueil d'Opuscules litéraires avec un discours de Louis XIV. à Mgr. le Dauphin tirés d'un Cabinet d'Orléans et publiés par Mr. l'Abbé d'O\*\*\*\*\* 1767.

Ueber ben discours sagt Hamann: "herr Pelisson ist der Berfasser dieses lesenswerthen Meisterstuds, das mit aller Burde und Klugheit des Geschmads geschrieben ist, der solchen Schriftstellern zum Muster dienen kann, welche im Namen großer Mo-

<sup>1)</sup> S. Shulhandlungen D. M. Damann's von Bacito S. 259.

<sup>2)</sup> Diefe nahern Data find aus einem bon hamann fur feinen Sohn ausgeschriebenen Kalender genommen, welcher mir bon der Familie gutigst mitgetheilt ift.

narchen Instructionen entwerfen, und sich in ihrem Ton ebenso sehr vom Catheder- als Toilettenwitz entsernen mussen. Wenigstens muß das systematische Scelett, das ein solcher Schriftsteller von seinen Begriffen und Ideen andringen will, dem größern Endzweck aufgeopfert werden, die Empfindungen einer monarchischen Seele zu zergliedern, und in einer Rajestät nachzuahmen, welche, wie die Kunst der Natur, bescheiden und rührend bei ihrer Ueberlegenheit sein muß." Das Uebrige ist mehrentheils Inhaltsangabe.

In diesem Jahre entspann sich zwischen Lavater und Menbelssohn ber besonders in seinen Folgen so mertwürdige Schriftwechsel, indem jener diesen aufforberte, entweder Bonnets Grunde für die Bahrheit des Chriftenthums zu widerlegen oder felbit jum Chriftenthum überzutreten, ober wie Lavater felbft es ausbrudt zu "thun, was Socrates gethan hatte, wenn er biefe Schrift gelesen und unwiderleglich gefunden hatte, b. i. die Religion seiner Bater verlaffen und fich ju berjenigen ju bekennen, bie herr von Bonnet vertheidigt." Es läßt fich wohl nicht bezweifeln, daß diefer Schritt Lavaters, fo unüberlegt er auch fein mochte, aus den reinsten und ebelften Absichten hervorgegangen ift. Er hatte eine aufrichtige Zuneigung zu Mendelssohn gefaßt und munichte von Bergen, ihn des Gludes theilhaftig werden gu laffen, bas für Lavater bas hochfte war, nämlich ein Chrift zu fein. Acht Jahre fpater, als Mendelesohn hamann in Ronigeberg besucht hatte, schreibt dieser an Lavater:

"Auf unseren lieben Moses Mephiboseth zu kommen, so ist sein Besuch die einzige Freude dieses letzten Sommers für mich gewesen. Ich hatte mir ein Gesetz gemacht, ihn alle Tage zu besuchen, und habe mehr als eine süße Stunde mit ihm zugebracht; auch seine philosophischen Schriften bin ich während seines Hierseins durchgegangen und mit erneuertem Bergnügen Ihren beiderseitigen platonischen Brieswechsel. Es war meiner Neugierdedaran gelegen, seine Denkungsart gegen Sie auszuholen. Er lobte mir sehr, daß Sie sich um Ihn durch Ihre Bermittelung für

seine Brüderschaft in Ihrer heimath verdient gemacht hatten, vermuthete aber, daß ein leichtsinniger Einfall, womit er ein gewisses Gerücht beantwortet hatte, und der Ihnen vielleicht wieder hinterbracht worden, Sie kalksinnig gemacht haben möchte."

"Da Ihnen meine Bestrafungen nicht unangenehm sind, liebster Lavater, so hat der Erfolg gezeigt, daß ein Mann, der Mosen und die Propheten i) hatte, Ihrem Bonnet überlegen sein mußte; und es war daher ziemlich abzusehen, daß Sie aus dem ganzen Handel nicht so rein abkommen konnten als Ihr Widersacher."

"Aber hiervon ift nicht die Rede mehr, fondern nur davon, daß diefer Mann wirklich ein Salz und Licht unter seinem Geschlecht 2) ist und all sein Berdienst und Würdigkeit verloren haben wurde, wenn er unfer einer 3) geworden ware wie Moses."

Die Jahre 1770 und 1771 find ungeachtet seiner verminberten schriftstellerischen Thätigkeit dennoch durch die vermehrten literarischen Beziehungen und die erweiterte Sphäre seines geistigen Einflusses, wie wir später sehen werden, von den wichtigsten Folgen für ihn.

Hamann übersetzte im Anfang dieses Jahres Fernando Barners vollständige und deutliche Beschreibung der Gicht aus dem Englischen auf den Bunsch Greens 4). Die Zueignung an denselben lautet: "Ihnen, dem Freunde unsers Kant widme ich diese Uebersetzung zu keinem weitern Gebrauch noch mit einiger Absicht — sondern statt eines Merkmals, wie gern ich jeden gemeinnüßigen Bunsch eines rechtschaffenen Mannes erfüllt sehen, und das meinige dazu beitragen möchte. — Bielleicht kam Epicur auf den Einfall, die müßige Ruhe der Götter zu bekennen, weil seine Zeit an gemeinnüßigen Wünschen und an rechtschafsenen Männern unfruchtbar gewesen."

In der Borrede fieht er fich veranlaßt, fich über feine ba-

<sup>1)</sup> Luc. 16, 29. 8) Matth. 5, 13. 14. 8) 1. Mof. 3, 22.

<sup>4)</sup> Da diefer ein Englander mar, fo konnte die Ueberfetzung wohl auf feinen Bunfch, nicht aber zu feinem Gebrauch gefcheben.

malige Lage auszusprechen, so wie über die Berbaltniffe, unter benen die Ueberfestung entstanden ift.

"Rachdem ich endlich so glücklich geworden bin, heißt es, mich in meinem Baterlande und ziemlich nach meiner Reisgung versorgt zu sehen, so muß ich gleichwohl im Schweiß meines Angesichtes mein heutiges Brod und die Sorge des morgenden Tages der Borsehung überlassen."

"Außer dieser Erschöpfung an Kräften, Zeit und Muth, sind Meister im Jörael 1) und zu Afckkalon 2) unter einander dienstfertig gewesen, mir nach ihrem Bermögen theils ein an sich schon empfindliches Schicksal noch bitterer und saurer zu machen, theils alle meine häusliche Glückseligkeit, ich weiß nicht ob aus Reid oder aus Muthwillen, oder noch niederträchtigeren und blindern Leidenschaften zu zerkören."

Man fieht, wie tief und schmerzlich er das ihm angethane Unrecht empfunden hat!

Herber genoß um so inniger seine nun erlangte Freiheit. In Paris, wo er am 8. Rov. 1769 angelangt war, lernte er die Koryphäen der damaligen französischen Literatur kennen und fand reichen Stoff und Nahrung für seinen heißhunger nach der vielseitigsten Bildung. Am 20. Januar 1770 befand er sich im Haag, wo er den Kreis seiner gelehrten Bekanntschaften noch erweiterte. Bon da reiste er nach Hamburg. Hier macht er die längst ersehnte persönliche Bekanntschaft Lessing's, mit dem er 14 vergnügte Tage verlebte. Auch Bode, Riemarus und Göge lernte er kennen und mit Claudius lebte er in innigem Berkehr. Am 27. August reiste er mit dem unter seine Aussicht gestellten Prinzen von Holstein nach Straßburg ab, wo er sich einer gründ-

<sup>1)</sup> Rirdenr. Budholy.

<sup>2)</sup> Eine wegen ihrer Policei bekannte Stadt im Philisterlande, wie aus ihrem Namen abzunehmen, der in alten Bibeln durch Schandfeuer übersetzt wird (Anmert. Hamann's). Hiemit ist wohl auf Arieger. hindersen, ben Gehulfen bes Vorgenannten, hingebeutet. Die weitere Ausfahrung macht dies unzweifelhaft.

lichen Augenkur unterziehen wollte. Sein bortiger Aufenthalt ift und von ber Meifterhand Goethe's aufs Anfchaulichfte und Anziehendste geschildert worden. Diefer gesteht ben großen Ginfluß, ben Berber auf seinen bamaligen Bilbungegang gewonnen habe, und schreibt diesem vorzugsweise die erfte Bekanntschaft mit Samann's Schriften ju, bie er ihm verbante. "Er rif mich fort," fcreibt Goethe, "auf den herrlichen breiten Weg, den er felbft zu burchwandern geneigt war, machte mich aufmerksam auf seine Lieblingeschriftfteller, unter benen Swift und hamann oben an fanden, und schüttelte mich fraftiger, ale er mich gebeugt hatte." Amar beklagt fich Goethe: "Anstatt mich aber über denselben (hamann) ju belehren und mir ben hang und Gang biefes außerordentlichen Geiftes begreiflich zu machen, so biente es ihm gewöhnlich nur zur Beluftigung, wenn ich mich, um zum Berftandniß folder fibyllinifder Blatter zu gelangen, freilich munderlich genug geberdete." Es bedurfte in der That des Genies eines Goethe, unter folden Umftanden nicht mehr gurudgestoßen als angezogen zu werden. Allein eben die Schwierigkeiten und binbernisse spornten vielleicht um so heftiger Diesen gewaltigen Geift an, und nicht vergeblich, benn er fügt hinzu: "Indeffen fühlte ich wohl, dag mir in hamann's Schriften etwas jufagte, bem ich mich überließ, ohne zu wissen, wober est kommt und wobin es fübre."

Benn herder in seiner frühern Umgebung und Stellung namentlich den Berlinern gegenüber seine Bewunderung für Hamann nur schüchtern merken lassen durfte, wenn er nicht bei ihnen in Berruf der Schwärmerei kommen wollte, so sand er nun in Straßburg bei den jungen ausstrebenden kühnen Geistern, die allen Zwang gründlich haßten, und vor allen der Despotie aller damals gestenden Regeln der Aesthetik entschieden den Gehorsam versagten, um so willigern Eingang und einen empfänglichen und fruchtbaren Boden.

Die Blatter: Bon deutscher Art und Runft, welche damals aus Beitragen von herber, Goethe und andern hervorragenden

Geiftern entftanben, erregten icon burch ben frifchen, fubnen Geift, ber in ihnen wehte, nicht geringes Auffeben. Goethe, ber ein fleißiger Mitarbeiter war und beffen Auffat von ber beutfcen Bautunft in biefer Zeitschrift querft erschien, ergablt une, baß er fich sowohl zu dem Sibyllinischen Styl solcher Blatter, als zu ber Berausgabe berfelben burch hamann habe verleiten laffen. Gine ahnliche Anregung, wie Goethe durch Samann erfahren hat, lagt fich nur noch von Ginem andern Schriftfteller nachweisen, nämlich von Shatesspeare. Weber Rlopftod noch Bieland, noch Leffing, noch Windelmann, ober wer fonft einen bedeutenden Ginfluß auf ihn geubt hat, ist ihm fo in succum et sanguinom gebrungen und hat so für die gange Dauer feines. Lebens immer von neuem wieder ihn geistig erfrifcht und belebt, ale bie beiben erftgenannten Schriftsteller. Namentlich tragt ber Fauft unverkennbare Spuren biefes beiberfeitigen Ginfluffes. Manche Buge in bem Charafter bes Fauft ftimmen fo auf ein haar mit dem Charafter-Bilbe hamann's, ale ob biefer bagu geseffen hatte. Das machtige Streben ins Allgemeine, ber beifie Biffensbrang, das Berlangen, Die Angelegenheiten ber Menfchbeit zu den feinigen zu machen, welches Fauft in den Worten, "und was der gangen Menfchheit zugetheilt ift, will ich in meinem innern Gelbft genießen", ausbrudt, und hamann mit feinem Lieblingespruch nil humani a me alienum puto andeutet, bas Unbefriedigtfein mit allem menschlichen Wiffen u. f. w. berechtigen une gewiß zu einer folchen Parallele. Und liegt nicht eben in dem Angeführten ein großer Theil der Schonheit biefes wunderbaren unvergleichlichen Gedichtes? Wir werden fpater feben, wie von hier aus dann der Same fur die geiftige Biedergeburt Deutschlands über alle Gauen deffelben getragen und das daraus entstandene herrliche Gewächs allenthalben von ben Gegnern ale Unfraut verschrieen wurde. Um die Aeugerungen Goethe's über hamann richtig zu würdigen, barf man nicht vergeffen, daß darin der Eindruck und die Auffaffungsweise geschilbert wird, welche Samann's Schriften auf ben jugenblichen

Goethe bei bem erften Befanntwerben mit benfelben gur Rolge botten. Rur Goethe's eigne Borte vermögen und biefe Auftande lebbaft zu vergegenwärtigen, wir unterlaffen baber nicht, fie mit-"Seine Soeratischen Dentwardigfeiten " 1), schreibt Goethe, "erregten Auffeben, und waren folden Berfonen befonbere lieb, die fich mit bem blendenden Zeitgeifte nicht vertragen tonnten. Man abndete bier einen tiefbentenben, grundlichen Mann, ber mit ber offenbaren Welt und Literatur genau betannt, doch auch noch etwas Gebeimes, Unerforschliches gelten ließ, und fich barüber auf eine gang eigne Beife aussprach. Bon benen, die damals die Literatur des Tages beberrschten, ward er freilich für einen abstrufen Schwarmer gehalten, eine aufstrebende Jugend aber ließ sich wohl von ihm anziehen. Gogar die Stillen im Lande, wie fie halb im Scherz, halb im Ernft genannt wurden, jene frommen Seelen, welche, ohne fic ju irgend einer Gefellichaft ju betennen, eine unfichtbare Rirche bildeten, wendeten ihm ihre Aufmertfamfeit zu, und meiner Rlettenberg, nicht weniger ihrem Freunde Mofer war ber Magus im Norden eine willtommene Erscheinung." Man fieht aus diefer gangen Schilderung, daß Goethe damals 2) noch viele Data fehlten, die wir jest in hamann's gesammelten Schriften befigen und ohne beren Gulfe ihm ein naberes Berftandnig bes Ginzelnen unmöglich fein mußte. Satte er feinen Borfat ausgeführt, die Berausgabe ber Samann'ichen Schriften felbst zu besorgen, so wurde er sein Urtheil über benselben gewiß viel scharfer und bestimmter gefaßt haben. Jest wittert er gleichsam nur von ferne ben aleichartigen Geift heraus. Indeffen muß man auch hier das ahnende Genie des großen Meifters bewundern. Die Grundjuge ber Charafteriftif Samann's, bes Schriftstellers, find vortrefflich, und man muß es mit Recht bedauern, daß diefer Ent-

<sup>1)</sup> Grabe aus biefer Schrift finden fich noch biele Anklange in den targlich berausgegebenen Briefen Goethe's, an herber nach Darmftadt gefchrieben.

<sup>2)</sup> Die ersten 3 Theile von Dichtung und Bahrheit fallen in bie Jahre 1812 u. 13.

wurf nur Stige geblieben ift. Es batten gewiß nur wenige Buge biefes Bilbes wieber ausgelofcht ju werben brauchen; bagegen maren andere obne 3meifel in noch viel größerer Fulle und Schönheit hervorgetreten. Doch auch bas fo entworfene unvollständige Bild ift ju bebeutend, ale bag wir es bier mit Stillschweigen übergeben tonnten. Goethe fagt : "Das Princip, auf welches die fammtlichen Meußerungen hamann's fich gurudführen laffen, ift diefes: "Alles mas ber Denfch ju leiften unternimmt, es werbe nun durch That ober Wort, ober fonft bervergebracht, muß aus fammtlichen vereinigten Rraften entspringen: alles Bereinzelte ift verwerflich." Gine berrliche Marime! aber fower zu befolgen. Bom Leben und Runft mag fie freilich gelten; bei jeber Ueberlieferung burche Wort hingegen, die nicht gerabe poetisch ift, findet fich eine große Schwierigkeit; benn bas Bort muß fich ablosen, es muß fich vereinzeln, um etwas zu fagen, ju bebeuten. Der Menich, indem er fpricht, muß fur den Augenblid einseitig werben, es giebt feine Mittheilung, feine Lebre, feine Sonderung. Da nun aber hamann ein für allemal diefer Trennung widerstrebte, und wie er in einer Ginbeit empfand, imaginirte, bachte, fo auch fprechen wollte, und bas Bleiche von andern verlangte; fo trat er mit feinem eignen Styl und mit allem, mas die andern hervorbringen fonnten, in Biderftreit. Um bas Unmögliche ju leiften, greift er baber nach allen Glementen; bie tiefften, gebeimften Anfchauungen, wo fich Ratur und Geift im Berborgenen begegnen, erleuchtende Berftandesblite, die aus einem folchen Busammentreffen bervorstrablen, bebeutende Bilber, die in diefen Regionen ichweben, andringenbe Spruche ber heiligen und Profanscribenten, und mas fich fonft noch humoristisch hinzufügen mag, alles diefes bildet die wunderbare Gefammtheit seines Style, seiner Mittheilungen. Rann man fich nun in ber Tiefe nicht ju ihm gefellen, auf ben boben nicht mit ihm wandeln, der Gestalten, die ihm vorschweben, fich nicht bemächtigen, aus einer unendlich ausgebreiteten Literatur nicht gerade ben Sinn einer nur angebeuteten Stelle heraus.

finden, so wird es um uns nur trüber und bunkler, je mehr wir ihn ftudiren, und diese Rinsterniß wird mit den Jahren immer zunehmen, weil feine Anfbielungen auf bestimmte, im Beben und in ber Literatur 1) augenblidlich herrschende Eigenbeiten vorzüglich gerichtet waren. Unter meiner Sammlung befinden fich einige feiner gebruckten Bogen, wo er an bem Ranbe eigenhandig die Stellen eitirt 2) hat, auf die fich seine Andeutungen beziehen. Schlägt man fie auf, so giebt es abermals ein zweibeutiges Doppellicht, bas uns hochft angenehm erscheint, nur muß man durchaus auf das Berzicht thun, was man gewöhnlich Berfteben 3) nennt. Solche Blatter verbienen auch bedwegen Sibyllinisch genannt zu werden, weil man fie nicht an und für fich betrachten tann, fondern auf Gelegenheit warten muß, wo man etwa zu ihren Drakeln feine Buflucht nehme. Jebesmal, wenn man fie aufschlägt, glaubt man etwas Neues au finden 4), weil der einer jeden Stelle inwohnende Sinn uns auf eine vielfache Beife berührt und aufreat."

Benn diese Betrachtung Goethe's über hamann auch nicht eine völlig befriedigende zu nennen ift, wofür er fie auch selbst keineswegs angesehen haben wollte, indem er meint, erst dann, wenn diese wichtigen Dokumente wieder vor den Augen des Publikums liegen, (er schried dies längst vor dem Erscheinen der hamann'schen Schriften) "möchte es Zeit sein, über den Berfasser, dessen Ratur und Wesen das Nähere zu besprechen; "

<sup>1)</sup> Beben und Literatur find bei hamann fo innig mit etnander berflochten, bag eine Ertlarung feiner Schriften unausbleiblich eine gleichmäßige Berudfichtigung beiber erforbert, mithin beibe ein ungertrennliches Ganges bilben.

<sup>2)</sup> Solche Sitate hatten wohl nicht immer ben bon Goethe angegebenen 3wed. Sie waren nicht felten Bufabe, die oft erft aus einer fpatern Lecture herborgegangen waren, aber auf eine mertwurdige Weife mit den Gebanten hamann's übereinstimmten, ja dieselben erganzten und naher bestimmten.

<sup>9)</sup> Diese Anficht Goethe's wird in einem über hamann fehr bedeutende Betrachtungen enthaltenben Buche: Grund-Begriff Preußischer Staats- und Rechts-Geschichte von Carl Friedrich Ferdinand Siege. Berl. 1829. S. 453 ff. naher beleuchtet.

<sup>4)</sup> Ift bies nicht die Gigenschaft aller Erzeugniffe bes Genies?

so wird man es boch höchlich bebauern, daß er feinen Borfat eine herausgabe ber hamann'schen Berke entweder selbst zu besorgen ober wenigstens zu befördern nicht ausgeführt habe.

Goethe beginnt einen Auffat "Antiles" 1) überschrieben so: "Der Mensch vermag gar manches durch zwedmäßigen Gebrauch einzelner Kräfte, er vermag das Außerordentliche durch Berbindung mehrerer Fähigkeiten; aber das Einzige, ganz Unerwartete leistet er nur, wenn sich die sämmtlichen Gigenschaften gleichmäßig in ihm vereinigen. Das letzte war das glückliche Loos der Alten, besonders der Griechen in ihrer besten Zeit; auf die beiden ersten sind wir Reuern vom Schicksal angewiesen."

Wenn man hiemit die vorhergehende Charafteristik hamann's zusammen halt, so ergiebt sich, daß Goethe ihm wenigstens seinem Streben nach eine durchaus antike Natur zuerkennt. Noch so manches andere, welches Goethe in diesem Aussach in Bezug auf Windelmann sagt, paßt auch auf ein haar auf hamann. Wir haben bereits oben gesehen, daß Moses Mendelssohn in der Recension der Socrat. Denkw. ihn mit Windelmann verglichen hat und daß dieser Bergleich das einzige Schmeichelhafte für ihn darin war. Aus Goethe's Munde wurde ihm eine Bestätigung besselben gewiß noch ungleich willsommener gewesen sein.

Bur Bervollständigung des Bildes, welches sich Goethe von der Eigenthümlichkeit hamann's entwirft, führen wir noch eine Stelle aus dem Jahre 1825 über ihn an. Nachdem Goethe von Rapoleon bemerkt, daß er der Idee alle Wirklichkeit abgesprochen, sährt er fort: "höchst bemerkenswerth bleibt es immer, daß Menschen, deren Persönlichkeit fast ganz Idee ist, sich so äußerst vor dem Phantastischen scheuen. So war hamann, dem es unerträglich schien, wenn von Dingen einer andern Welt<sup>2</sup>) gesprosing

<sup>1)</sup> Berte XXXVI, 19 aus dem 1805 herausgefommenen Buche "Bindelmann und fein Sahrhundert."

<sup>2)</sup> Diefer &. über Dinge einer andern Welt ist eine nicht mit abgedrudte Beilage ju dem Briefe an Jacobi v. 7. Mai 1788. Er ist bei Gelegenheit einer Stelle aus bem Spinoga-Buchlein entstanden.

chen wurde. Er drückt sich gelegentlich darüber in einem gewissen Paragraphen aus, den er aber, weil er ihm unzulänglich schien, vierzehnmal variirte und sich doch immer wahrscheinlich nicht genug that."

Rachdem Hamann durch herder über Goethe nähere Kunde erhielt und mit seinen Schriften bekannt wurde, fühlt er sich nicht weniger zu dem letztern hingezogen, als dieser zu ihm. Sein Göt von Berlichingen, der einige Jahre später erschien (1772), fand bei hamann so warme Anerkennung, wie nur bei einem der Zeitgenossen. Er begrüßte darin die Morgenröthe unsferer dramatischen Literatur.

Dieses Meisterwers stand damals wie noch jest an acht deutschem Gehalt unerreicht da. Des Bergleiches wegen führen wir das Urtheil des großen Königs in seiner Abhandlung de la litterature Allemande über das Goethesche Stüd an, welche indessen erst zehn Jahre später erschien. Es lautet: On peut pardonner à Shakespeare ces écarts bizarres, car la naissance des arts n'est jamais le point de leur maturité. Mais voilà encore un Goetz de Berlichingen qui paroît sur la scène, imitation détestable de ces mauvaises pièces anglaises et le Parterre applaudit et demande avec enthousiasme la répétition de ces dégoûtantes platitudes. Je sais, qu'il ne saut disputer des gouts; cependant permettez moi de vous dire, que ceux qui trouvent autant de plaisir aux Danseurs de corde aux marionettes qu'aux Tragédies de Racine, ne veulent que tuer le temps.

hamann verfolgte Goethe's Autorschaft mit theilnehmender Bärme. Am wenigsten hatten Werther's Leiden seinen Beisall und er scheint ähnlich wie Lessing darüber gedacht zu haben, welcher an den Gegenstand des Stückes den Maßstab des Alterthums legte und eine ähnliche Auffassung desselben bei den Alten undenkbar hielt. Auch im Bergleich zu Shakespeare's Romeo und Julie meinte er, daß Werther's Leiden nur im Canzlei-Styl der Liebe geschrieben seien. Dagegen wußte Hamann Goethe's

Prometheus und die Bogel desto inniger zu genießen. Mendelssohn hat bekanntlich den ersteren für ein elendes Gedicht erklärt,
ihm scheint dagegen gerade in der Harte der Form, die dem Gegenstande so angemessen ift, eine große Schönheit zu liegen. Mit welchem Entzücken er bei Jacobi die Bogel gelesen, erzählt und dieser ausdrücklich.

Einige Jahre vor seinem Tode schreibt er noch an Jacobi, ber sowohl gegen herber als Goethe mitunter in gespanntem Berhältniß gestanden hat: "Ich liebe Goethe, ohne ihn zu kennen, aber herber muß man kennen, wenn man ihn, wie er es verdient, lieben soll."

In biefem Jahre bezog hamann nach einem zweijahrigen Aufenthalte im Saufe bes Tribunal-Rath Bondeli die von ihm gefaufte Wohnung am alten Graben 36. 758. Sie lag in ber Rabe bes Amtsgebaubes, binter welchem fich die von Samann mehrfach ermahnte Biefe befand. Bei bem Antauf und Ausbau bes Saufes war ihm Buchhandler Kanter fehr behülflich. Der Raufpreis betrug zwar nur 1000 ab, indeffen mar er gezwungen ein Rebengebaube, welches fruber ju biefem Grunbftud gebort batte, aber an feinen Nachbar veräufert mar, ju 400 & wieder zu erwerben. Außerdem mußten auf Reparaturen 600 \$ verwandt werden. "Ich beziehe biefen Michaelis," fchrieb er am 13. Sept. 1770 an Mofes Mendelssohn, "ein fleines Sauschen, bas ich in ber Rachbarschaft meines Bureau, von dem ich jest eine halbe Meile weit wohne, die ich viermal des Tages ben gangen Sommer habe laufen muffen, getauft habe. Biewohl ich mir wenig Bequemlichkeit und Bortheil bei biefer neuen Einrichtung vorstellen tann, so verspreche ich mir doch wenigftens etwas mehr Ruhe und Stetigkeit. Ich schmeichle mir noch immer, da bereits so viele meiner Ahndungen eingetroffen, noch einen Sabbat in meinem Alter zu erleben, ber mich wieber verjungen wird, und wo ich mit einem Schriftsteller 1) Ihrer Ra-

<sup>1)</sup> Sirach 33, 17.

tion werde rühmen können, der lette aufgewesen zu sein, wie einer der im Herbste nachlieset, und dennoch meine Kelter gefüllt zu haben." Seit der Bewohnung dieses Hauses sinden wir auf dem Titel seiner Schriften oder bei der Unterschrift "haussätzig am alten Graben N6. 758."

hamann hatte seinen Sohn am 16. Mai 1770 von dem englischen Arzte Motherby, dessen Bekanntschaft er wahrscheinlich seinem Freunde Green verdankte, inoculiren lassen. Man sieht, daß dieses Präservativ zu der Zeit noch nicht allgemein gebräuchlich war, denn hamann glaubt dasselbe Moses Mendelssohn noch besonders anrathen und empschlen zu müssen. "Bergeben Sie es einem alten Freunde," schreibt er ihm in demselben Briefe, "der sich ehemals um ihre Buhlschaft i) bekümmerte, daß er sich nach 7 oder 10 Jahren ein wenig Ihrer Baterschaft annehmen darf. Wenn Sie Ihre Kinder lieb haben, und für selbige noch die Plage der Blattern sürchten müssen, so tragen Sie keinen Augenblick Bedenken, sie dem geschickten und würdigen Mann, dem englischen Arzte anzuvertrauen, den ich hiedurch zugleich Ihrer spmpathetischen, philosophischen und ästhetischen Denkungsart auf das nachdrücklichte empsehle."

Ueber seine eigne Lage giebt er dann dem Freunde gleichfalls Auskunft. "Gesetzt, daß Sie auch eben nicht neugierig wären, liebster Freund, sich um meine gegenwärtige Berfassung zu
erkundigen, so werden Sie es theils meinem Mangel an Belt,
theils meiner Hypochondrie zu gut halten, mich hierüber zu erklären. Es geht jetzt im vierten Jahre, daß ich bei der hiesigen
Provinzial-Accise und Zolldirection als Secrétaire-traducteur
stehe. Ich bin den ganzen Tag so besetzt mit Arbeit, daß ich
für meine Augen und meine Gesundheit fürchten muß und daß,
wenn ich zu Hause komme, ich nicht mehr weiß, ob und was
ich ansangen soll. Indessen wohnt noch immer in meinem Busen
die Erbsünde der Lesesucht und einer gewissen unbestimmten

<sup>1)</sup> Man erinnere fich, daß Samann früher in Bezug auf biefelbe eine Pro-

Lüsternheit nach Dingen, die nicht der Mühe werth oder die über meinen gegenwärtigen horizont sind. Bu Anfange dieses Jahres siel es mir auf einmal ein, mich auf die vaterländische Geschichte zu legen; ich versprach mir viel Bortheil von einem sesten Gegenstande, mit dem ich mich allmälig beschäftigen kounte, und der ganz nur für mich ist. Ungeachtet dieses Reizes einer idealischen Jungfernschaft sind auch diese Molimina noch fruchtlos gewesen."

Wir finden daher nur zwei Anzeigen in der Konigsberger Beitung in diesem Jahre von ihm.

Die erste bestand in einem deutschen Auszuge aus Joseph Baretti's Schrift An account of the Manner and Customs of Italie, die Geschichte der welschen Schaubühne betreffend. Nachdem diese in einer sehr interessanten Uebersicht bis auf Goldoni geführt und das sehr scharfe Urtheil Baretti's über diesen angeführt ist, wird sein Zusammentressen mit Carlo Gozzi so erzählt: "Dieser, ein jüngerer Bruder des bereits erwähnten Gasparo Gozzi, war der erste, der dem Goldoni und Chiari schwer siel. Gar zu sehr dadurch in die Enge getrieben, waren sie so klug, ihren gegenseitigen Haß zu unterdrücken, und schlossen einen geschwinden Wassenstillstand, um gemeinschaftlich ihrem Gegner zu widerstehen. Chiari war ein eben so großer Schmierer in Prosa als Comödienschmied. Es entstand also ein heftiger Federtrieg, der bald je länger desto hisziger wurde."

"Zufälliger Weise kam Carlo Gozzi mit Goldoni in einem Buchladen. zusammen. Sie geriethen in einen scharfen Wortwechsel und Goldoni gab in der hite des Streits seinem unerditterlichen Kunstrichter zu verstehen, daß es leicht wäre, ein Schauspiel zu tadeln, aber ein wenig schwerer, selbst eines zu schreiben. Gozzi gestand ihm, daß es leicht wäre, ein Schauspiel zu tadeln, aber unendlich leichter, dergleichen zu schreiben, wodurch man einem so unüberlegten Bolt, als die Benezianer wären, gefallen könnte, und fügte mit einem verächtlichen Tone hinzu, daß er Lust hätte, das Mährchen von drei Pomeranzen in ein Lustspiel zu verwandeln und ganz Benedig dar-

nach neugierig zu machen. Goldoni mit einigen seiner Anhänger, die im Buchsaden waren, thaten an Gozzi die Aufforderung, sein Wort wahr zu machen, und der dadurch aufgebrachte Kunstrichter erbot sich in wenig Tagen damit fertig zu werden."

"Ber hatte wohl gedacht, daß Italien einem so zufälligen und unbedeutenden Wortwechsel den größten dramatischen Schriftsteller zu verdanken haben sollte! Gozzi schrieb hurtig ein Lustspiel von 5 Auszügen, unter dem Titel: I tre Aranci, die drei Bomeranzen, das aus einem alten Weibermährchen entlehnt war, womit die Kinder in Benedig von ihren Wärterinnen unterhalten wurden. Die Comödie wurde ausgeführt, und ganz Benedig lief nach der Bühne St. Angelo, um die drei schönen Prinzessinnen zu sehen, die von 3 bezauberten Pomeranzen zur Welt gebracht wurden."

"Man kann sich leicht vorstellen, daß Goldoni und Chiari nicht in diesen drei Pomeranzen geschont wurden. Gozzi hatte eine Menge ihrer theatralischen Possen dem öffentlichen Gelächter auszusehen gewußt. Die Benezianer wie alle Italiener sind für die Arbeit nicht sonderlich eingenommen, welche zur Untersuchung der Wahrheit gehört, und ihre Einbildungstraft überrascht sie gar zu oft, unterdessen ihr Urtheil schlummert; zeigt man ihnen aber die gesunde Bernunft, so unterwersen sie sich derselben augenblicklich. Das traf den ersten Abend ein, da die Comödie der drei Bomeranzen ausgeführt wurde. Die unbeständigen Benezianer vergaßen den Augenblick seden lauten Zurus, womit sie die meisten Stücke des Goldoni und Chiari bestatscht hatten, lachten aus vollem Halse darüber und gaben den drei Pomeranzen einen rasenden Beisall."

"Diefer glückliche Erfolg munterte Gozzi auf, mehr zu schreiben, und seine neuen Schauspiele verwandelten in so kurzer Zeit den Geschmad der Benezianischen Zuschauer, daß Goldoni in einem Jahre aller feiner theatralischen Bunsche beraubt, und der arme Chiari ganzlich vernichtet wurde. Goldoni verließ Italien und ging nach Frankreich voller Bertrauen auf Boltaire's

Einfluß und Empfehlungen, die ihm die Stelle eines italienischen Aussehers bei einer Brinzessinn zu Bersailles verschafft haben sollen. Chiari aber begab sich auf ein Landgut in der Nachbarschaft von Brescia."

Goldoni hat fpater eine ausführliche Selbstbiographie geschrieben, worin er seine höchst merkwürdigen Erlebnisse schildert.
Gibbon urtheilt darüber, daß sie comischer seien, als alle seine Comodien.

Gegen ben Hamann'ichen Artikel glaubte ein Bertheidiger Goldoni's in ber Konigsberger Zeitung auftreten zu muffen.

Hamann hebt bann in einem spätern Artikel gegen diese Ausstellungen hervor, daß Baretti dem Goldoni die Borzüge, welche der Gegner bei ihm vorzugsweise geltend mache, gar nicht abspreche, daß aber diese und mehr natürliche Anlagen noch lange nicht gründliche Ansprüche zum dramatischen Ruhm abgeden können. Dann versucht er solche Mißverständnisse zu rectisiciren, von denen man die Schuld nicht dem Baretti, sondern lediglich dem Uebersetzer zur Last legen muß. Er kommt nun auf Boltaire's Urtheil über Goldoni, dem er seiner "derben Schmeicheleien" wegen, eben keine große Autorität beizulegen wünscht. Zum Schluß bemerkt er, es sei seine Absicht bloß gewesen, sowohl die eigentliche Richtung der Barettischen Kritik, als die Berkürzungen ihres Uebersehres mit nothbürstiger Unterscheidung und Billigkeit näher zu bestimmen."

Die dann folgende Recension des Buches "Prüfung der Bewegungsgründe zur Tugend nach dem Grundsatze der Selbstebes" ist ungeachtet ihrer Kurze reich an feiner Sathre und tiefssinnigem Wiße.

In diesem Auffage richtet er zuerft seine Angriffe gegen die Bolitik Friedrichs des Großen.

Die Bersuche solcher Moralisten, qui Curios simulant et Bacchanalia vivant 1), stehen eben nicht in hamann's Gunft; und der Art scheint der vorliegende gewesen zu sein.

<sup>1)</sup> Juvenal II. 3.

hamann, Leben II.

"Alle großen und starken Genies scheinen einigermaßen jenem fremden Bolke ähnlich zu sein, von dem Mose und die Propheten geweissagt, daß es "wie ein Abler fliegt 1) und ein Bolk von tiefer Sprache 2) ist, die man nicht vernehmen kann, und von lächerlicher Junge, die man nicht versteht." Hierauf sührt Hamann einen merkwürdigen Ausspruch Friedrichs über den Macchiavell an. Solke er letztern auch zu dem Bolke von tieser Sprache, die man nicht vernehmen kann, und lächerlicher Junge, die man nicht versteht, zählen, und darnach das Urtheil Friedrichs über ihn gewürdigt haben wollen?

Die Opfer, welche Friedrich von seinem Bolke forderte, um das blinde allgemeine Glück des Staates zu fördern und die oft gewiß sehr ungeeigneten Mittel zu diesem Zweck, namentlich die Herbeiziehung französischer Finanzmänner und Unterbeamten, welche das Bolk aussogen und die Staatskassen leerten, um die ihrigen zu füllen, werden hier von Hamann mit großer Freimüthigkeit angedeutet. Der Schluß predigt durch Entgegenstellung der Stelle aus dem Horaz und Persius eine andre Moral, als in dem recensirten Buche enthalten sein mochte.

Arans bezieht die Aniversität Königsberg. Herder aber den Arsprung der Sprache. Wieland's Piogenes von Sinope, Anzeige der Herder'schen Schrist. Aristobulus. Kitters von Rosenkrenz lehte Willensmeinung. Geburt der ältesten Cochter.

Das Jahr 1770 wurde für Hamann durch die Ankunft eines Jünglings von Bedeutung, mit dem er aber wahrscheinlich erk

<sup>1) 5.</sup> Mof. 28, 49. 2) Icf. 33, 19. Ber. 5, 15.

einige Jahre später sehr innig bestreundet wurde. Christian Jacob Kraus bezog im Alter von 17 Jahren im October die Universität Königsberg. Er war der Schwestersohn des Kirchenrathes Buchholz, der Hamann bei der Bormundssache seines Bruders so viel Herzeleid verursacht hatte. Er kam unter die Aufsicht seines Oheims, der sich bei einem Prediger in Osterode, dem Geburtsorte des Reffen, über dessen Talente und moralisches Leben erkundigt und, wie es scheint, die günstigsten Zeugnisse über ihn erhalten hatte. Dessen bedurfte es aber kaum, denn er erward sich durch seine ganze Erscheinung und sein Betragen gleich so sehr das Bertrauen seines Oheims, das dieser ihn seine Kinder täglich eine Stunde unterrichten ließ 1).

Die Bekanntschaft mit Hamann knüpfte sich wahrscheinlich erst nach dem Tode des Kirchenrath Buchholt an, welcher nach einigen Jahren erfolgte. Kant, mit dem Kraus bald in ein sehr nahes Berhältniß trat, war vermuthlich der Bermittler dieser Freundschaft.

Auch das Jahr 1771 bringt uns nur dürftige Rachrichten über Hamann's Erlebnisse und schriftstellerische Thätigkeit; indessen bahnt es einen regeren Geistesverkehr mit seinem Freunde herder an. Dieser hatte nämlich nach langem Umherschweisen im Mai dieses Jahres in Bückeburg wieder einen sesten Wirtungskreis und eine bleibende Stätte gefunden. Wenn auch in diesem Jahre, wie es scheint, der Brieswechsel noch nicht von neuem sich angeknüpst hat; so ist er doch im solgenden Jahre in vollem Gange.

Daß herber schon in Strafburg eine Schrift über ben Ursprung ber Sprache ausgearbeitet habe, erzählt uns Goethe, bem er fie mittheilte.

Im Juli besselben Jahres wurde ihm dafür von der Berliner Academie der Preis zuerkannt.

Ricolai hatte hamann ein Exemplar ber Abbt'ichen Cor-

<sup>1)</sup> S. bas Leben bes Professor 3. C. Kraus von Johannes Boigt. Ro-nigeb. 1819. S. 21.

respondenz, die in seinem Berlage erschienen war, überschickt, weil darin mehrere Briefe hamami's an Moses Mendelssohn und Briefe Abbt's über hamann enthalten waren. hamann ant-wortet ihm darauf 1).

"Ronigeberg, ben 22. Sept. 1771.

bochft ju ehrender herr und Freund.

Mit dem Ende des Aprils habe ich die Abbt'sche Correspondenz erhalten, die mir einen vergnügten Abend gemacht oder vielmehr eine halbe Racht gesostet. Bundein Sie sich nicht, daß ich Ihnen noch nicht für ein mir so interessantes Andenken gedankt habe; da ich Ihnen unendlich mehr für die Achtsamkeit schuldig bin, mit der sie sich bei der von mir ertheilten Bollmacht eingeschränkt haben."

"Ueberbringer diefest 2), mein Gevatter feit beute, ber mir vieliährige Broben einer grundlichen und Jebhaften Freundschaft gegeben, wird Ihnen meine Berftreuung, in ber ich ben gangen Sommer burch zugebracht, beschreiben. 3hm allein habe ich es zu banken, bag eine elende butte, bie ich mir poriges Jahr aus Berdruß auf den Sals gekauft, in eine bequeme und angenehme Wohnung verwandelt worden, in der ich mir nur noch einen gludlichen Feierabend meines Lebens und die lette Delung ber Muse zu meinem Schwanengesang wünsche. Ich habe noch eine fleine Ueberfetung liegen, die Berven und Bolingbrote betrifft, und mit der ich gern als Uebersetzer in jedem Berstande Abschieb nehmen möchte. Dies Feld foll ber Ruden meiner Mutter fein. Bas macht unser alter Moses Mendelssohn? It er wieder bergestellt? herr Gumperte fagte mir ja und brachte mir einen Gruß mit, wenn beides zuverläffig ift. Was fagt er zu Dichaelis Mofaischem Rechte? 3ch, ber ich blos zu meiner Gemeinde (?) lefen tann, munichte wenigstens gum Beften ber Meffen gwolf

<sup>1)</sup> Diefer Brief ift aus bem Buche "Dentidriften und Briefe gur Characteriftit ber Welt und Literatur. Berlin, 1838" S. 121 genommen. Er ift um fo willommener, weil er ber einzige vollständig erhaltene aus biefem Jahre ift.

<sup>2)</sup> Ranter.

solche Schriftsteller. Ich thue diesen Bunfch als ein wahrer Barasit." —

"Dies ist der große Erasmus unsers Jahrhunderts — herr Marcus herz scheint mich ganz vergessen zu haben. Weil er mix keines von seinen Betrachtungen geschickt hat: so habe ich mix eines stehlen müssen. Die Schuld sei auf seinen Kops. — Ungeachtet ich ihn im Geist unbekümmert über Lob und Tadel seinen Weg dahin wandeln sehe, kann ich mich nicht enthalten, über seine erworbene Fertigkeit in der Schreibart mich zu freuen und zu wundern. Es kommt freilich alles darauf an, in demienigen reiser zu werden, was nach Garat et principium et sinis ist." —

"Lebt unfer herder noch? Wird seine Preisschrift nicht diesen Michaelis herausgekommen sein? Ich empfehle mich Ihrem geneigten Andenken und unsern gemeinschaftlichen Freunden, Valo. "
"I. G. hamann."

Es war bei Hartsnoch "Bersuch einer Erklärung des Ursprungs der Sprache" erschienen. Diese Schrift zeigte Hamann am 27. Dec. 1771 in der Königsberger Zeitung an. Rachdem er den Inhalt derselben kurz angegeben, bemerkt er: "Der Ursprung der menschlichen Sprache und die Ersindung der Partium Orationis sind soweit von einander unterschieden, als Bernunst, Logik und Barbara colarent 1). Zur Erklärung der ersten Frage, würde wohl freilich das meiste auf das kleinste Hauptstud ankommen, das der Bersasser) nach seiner besonderen Mundart: Rothwendigkeit der Berbindung der Tone mit den Borstellungen betitelt hat. Wir überlassen es Lesern, die etwas mehr als Primaner, aber auch keine bestochene Zeitungsschreiber sind, selbst zu erfahren, wie schaal und seicht des Bersassers

<sup>1)</sup> Die mittelalterlichen Logifer brudten bie verschiebenen Formen bes Schluffes in einem fo anfangenben Gebächtnifvers, in welchem ble Bocale Bebeutung haben, aus.

<sup>9)</sup> Diedrich Tiebemann, fpater Prof. ber alten Sprachen am Collegio Ca-rolino au Caffel.

Philosophie sei. Belche jähnende und schielende Beispiele, ohne Wit noch Wahl und sein gelehrter Suppellex — quam curta 1)! Ohngeachtet er eigentlich die Sprache nur aus dem Gesichtspunkt der Grammatik anzusehen im Stande gewesen, so scheint er doch auch letzterer nicht einmal recht in seiner Muttersprache gewachsen zu sein. Die Herder'sche Preisschrift, der wir entgegen wünschen, wird uns mehr Stoff und Lust zu Unterssuchungen von dieser Art geben. Der ungenannte Verfasser des gegenwärtigen Bersuchs hat vielleicht bloß geschrieben, um ruchtbar: so wie jener reden 2) mußte, um gesehen zu werden.

Bon Wieland war im vorigen Jahre eine anonyme Schrift unter dem Titel: Zonoarns μαινομένος oder die Dialogen des Diogenes von Sinope, aus einer alten Handschrift 3) erschiesnen. Es scheint, daß Hamann von einigen für den Berkasser derselben gehalten wurde. Er spricht sich darüber in einem Briefe an einen Unbekannten so aus: "Der Diogenes in seiner Tonne, mit dem Sie mir viel Ehre anthun, wäre wohl ziemlich mein Mann; aber kein anderes Interesse, als das Interesse der Wahrbeit zu kennen — erschreden Sie nicht über mein ehrliches Bestenntniß — von diesem hyperbolischen Interesse habe ich weder Begriff noch Gefühl. Mein hoc erat in votis 4) ist ziemlich ins bividuell und nichts weniger als abstract."

In den ersten Monaten des Jahres 1772 ging hamann's Bunsch in Ersulung; es erschien die herder'sche Preisschrift im Druck, entsprach indeß nicht seiner Erwartung. Er beeilte sich jedoch, sie in der Königsberger Zeitung anzuzeigen. Dies geschah am 30. März. Die Freundschaft hielt ihn nicht ab, seine unverholene Ansicht über diese Schrift zu offenbaren. Er macht zuerst auf den sonderbaren Umstand ausmerksam, daß herder sich durch seinen "Ungehorsam" den Preis verdient habe, indem er "statt

<sup>1)</sup> Pers. 4 extrem.

<sup>2)</sup> Rebe, bamit ich bich febe! Ein Ausspruch bes Socrates.

<sup>3)</sup> Es ift vielleicht mandem intereffant mit bem Nachfolgenben bie Anficht bes Banbebeder Boten I. 52 über bies Buch zu vergleichen.

<sup>4)</sup> Hor. Sat. II. 6, 1.

eine Hypothese zu liesern, eine Hypothese zu verdrängen suchte." Herber suchte nämlich zunächst die Hypothese vom göttlichen Ursprung der Sprache zu bekämpsen. Hamann gesteht Herder's Schreibart viel Action im theatralischen Berstande zu, vermist aber die von ihm angepriesene Besonnenheit, wodurch sein Ausspruch: "sehet, ich bin ein Mensch, aber in einem andern Sinne, als er ihn nimmt, wegen des errare humanum est zur Wahrbeit werde. Der etwas sehr zuversichtliche, man könnte sast sagen, marktschreierische Ton, womit Herder hie und da die Lösung seiner Ausgabe verspricht und die innern Widersprüche, worin er eben dadurch geräth, werden von Hamann durch Ansührung der eignen Worte Herder's ausgedeckt und persissirt. Sie veranlassen ihn zu dem ironischen Ausrus: "Hier! Hier! (beim Leben Pharao's) hier ist Gottes Finger!"

Am Schlusse beutet er schon barauf hin, daß dieses Thema gerade eine Aufgabe nach seinem Geschmack sei. "Belche Dulcinea," sagt er, "ist eines kabbalistischen Philologen würdiger, als die Individualität, Authencität, Majestät, Weisheit, Schonbeit, Fruchtbarkeit und Ueberschwenglichkeit der höhern Hypothese "(nämlich des göttlichen Ursprungs der Sprache)" zu rächen == von welcher alle Systeme und Sprachen des alten und neuen Babels, ihren unterirdischen, thierischen und menschlichen Ursprung, ihr Feuer (xósuov the Adexias 1) herleiten und ihre Auslösung oder Zerstörung zu erwarten haben."

Im 37. Stud der Königsberger Zeitung tritt Hamann als sein eigner Gegner und zwar wieder unter der Maske des Aristobul auf. Er nennt diesen Aussatz eine Absertigung, weil er die Miene annimmt, den Recensenten im 26. Stud zu widerlegen. Der Schalk kommt hier an allen Enden und Eden zum Borschein. Er schreibt daher einige Jahre später an Hartsnoch: "Sie wissen, was ich für rasende Sprünge über seine Preisschrift gemacht habe."

"Die Aufgabe vom Ursprunge der Sprache," beginnt er,

<sup>1) 3</sup>ac. 3, 6.

"soviel ich davon begreife, läuft darauf hinaus; ob die erfte älteste ursprüngliche Sprache der Menschen auf eben die Art mitgetheilt worden, wie noch bisher die Fortpstanzung der Sprache geschieht?"

Wenn es unter den Pranumeranten oder Subscribenten über diese Frage zur Abstimmung komme, so würden die Bejahenden gewiß die überwiegende Mehrzahl ausmachen. Daher rathe die Klugheit sich dieser anzuschließen, weil ihre Gegenfüßler allenthalben so abschreckenden Schwierigkeiten ausgesetzt sind, daß dadurch die ganze Austösung der Ausgabe fast vereitelt wird.

"Sollte irgend etwa ein Leser," fährt er fort, "so ked sein, die Entscheidung aller dieser Schwierigkeiten auf seine Hörner zu nehmen: so wird kein vernünftiger Schriftsteller einem einzigen Widder der Wüste zu gefallen, seine übrigen neun und neunzig Schaafe im Stiche lassen, welche allem Bermuthen nach die klügste und sicherste Parthie werden bereits ergriffen haben, auf obige Frage ein deutliches Ja! mit andächtig geschlossenen Augen zu nicken."

"Sobald man hierüber also einig geworden, so fragt es sich zunächst: "durch welchen Beg heutzutage die Mittheilung der Sprache geschehe."

"hier giebt es höchstens brei Scheibewege; ben Weg bes Instincts, ben Weg ber Erfindung und ben Weg bes Unterrichts."

"Bernunft und Erfahrung weisen einzig und allein auf ben letten Beg bin."

"Die sinnreiche Sypothese, welche den Ursprung der Sprache menschlicher Erfindung unterschiebt, sei im Grunde ein loser Einfall." "Erfindung und Bernunft," heißt es weiter, "setzen ja schon eine Sprache zum voraus, und lassen sich eben so wenig ohne die letztere benten, wie die Rechenkunft ohne Zahlen."

"Run fragt es fich weiter: Durch welchen Unterricht bie

erfte, altefte, ursprüngliche Sprache dem menfclichen Geschlecht mitgetheilt worden."

"Der menschliche Unterricht fällt von selbst weg; der mystische ist zweideutig, unphilosophisch, unästhetisch und hat sieben und neunzig Mängel und Gebrechen mehr, zu deren blosen Namensregister und nothdürstiger Erklärung ich alle Beilagen des noch laufenden Jahres von dem Herru Berleger dieser gelehrten und politischen Zeitung pachten müste, welches mit mein Gewissen und meine Nächstenliebe, am allerwenigsten aber meine Sparbüchse und die kritische Jahreszeit untersagen. — — Es bleibt also nothwendiger Beise und zum guten Gkück, nichts als der thierische Unterricht übrig."

Bis hieher hat sich hamann's humor noch in den gehörigen Schranken gehalten, nun bricht er aber desto ungeftumer los und streift alle hemmenden Fesseln ab.

Er beginnt mit Anpreisung und Berherrlichung der Thiere. "Ihnen fommt das fürstliche und priesterliche Recht der Erstgeburt zu. hat sich wohl die Weisheit der Aegypter bis zur Anbetung der Thiere ohne zureichenden Grund erniedrigen können? Was sind die Meisterstücke unserer ftolzen Bernunft als Rachahmungen und Entwicklungen ihres blinden Instincts?" u. s. w. u. s. w.

Er geht bann icherzend ju feinen eignen Berhaltniffen über.

"Wenn der Recensent im 26. Stück meine, daß der kabbalistische Philolog die Sache in die Hand nehmen werde, so müsse man ihn "als einen Fremdling in Jerusalem ansehen, der nicht weiß, daß sein angeblicher Philolog unter Frohnvögten längst in ein erzapulesisches Lastthier verwandelt, fünf Stunden Morgens und vier Stunden Abends Säcke trägt."

Rachdem er seine jetige Lage noch ausführlicher geschildert hat, die ihn zu dergleichen Arbeiten untauglich macht, sieht er sich doch am Schluß zu diesem Geständniß veranlast: "Trot alle diesem sehe ich dennoch zum voraus, daß die allgemeinen Kunftrichter ) und besondern Almanachschreiber diese

<sup>1)</sup> In ber allgemeinen beutschen Bibliothef.

theils gelehrte, theils politische Absertigung eines Recensenten bem Philologen selbst ebenso treuherzig andichten werden, wie Kenophon, der Cyropädist, seine erbaulichen Tischreden dem weisen Socrates und Miguel de Cervantes Saavedra seine unverwelklichen Blätter dem arabischen Geschichtschreiber Cid Hamet." "Aristobulus."

Samann weift alfo in dem vorstehenden Auffage, wenn wir das Resultat desselben in's Auge fassen, auf zwei wefentliche Momente, die bei der Löfung der Frage vom Ursprunge der Sprache vor allem in Betracht ju ziehen find, bin. Db bie erfte älteste ursprüngliche Sprache bem Menschen auf eben die Art mitgetheilt worden, wie noch bisjett die Fortpflanzung Sprache geschieht? Dbgleich hamann aus Fronie ohne weiteres ber Mehrzahl fich anschließt, welche ohne Zweifel diefe Frage bejaht, so ift er boch offenbar nach allen spätern Ausführungen für die Berneinung berfelben. Aber auch für ben Fall ber Beiahung, deutet er die Schwierigkeit an, daraus den menfchlichen Ursprung ber Sprache ju beduciren. Er zeigt, daß es fur bie Fortpflanzung der Sprache auf die bisherige Beise nur brei Bege gebe, nämlich Instinct, Erfindung und Unterricht, und daß der lettere der einzig gedenkbare fei. Diefer Unterricht konne nun wieder ein breifacher fein, ein menschlicher, ein muftifcher ober ein thierischer. Der erfte falle von felbst weg, weil ber erfte Menfc ihn begreiflicherweise nicht habe erhalten tonnen, ben muftischen glaubt er wiederum ohne weiteres verwerfen ju tonnen, in der Zuversicht zu der größern Anzahl der Lefer, welche bie Grunde für die Berwerfung ihm gewiß gern erläßt; dem thierifchen Unterricht, wird Samann bann in feiner fatprifchen Laune um fo beredter, auf hochft ergotliche Beise bas Bort gu reden. Das zweite bei ber Löfung unserer Frage in Betracht zu ziehende Moment, ift alfo die Frage, ob felbst dann, wenn man bie Mittheilung ber ursprünglichen Sprache eben so geschehen läßt, wie die Fortpflanzung ber jetigen, ihr menschlicher Ursprung au ermeisen fei.

Bährend hamann noch an "des Ritters von Rosenkreuz letzter Willensmeinung über den göttlichen und menschlichen Ursprung der Sprache" schrieb, sah er der Geburt eines zweiten Kindes entgegen, welches am Palmsonntage den 12. April 1772 zur Welt kam. Er deutet hierauf in seiner Schrist hin. Es war seine älteste Tochter Elisabeth Regina, genannt Lisette Reinette. Er bemerkt in einer von ihm am 30. October 1785 aufgesetzten Rotiz über seine Kinder: "Geb. 72 d. 12. April früh Morgens am Palm-Sonntage, getaust am Charfreitage in meinem Hause am alten Graben. Wurde noch jünger wie ihr Bruder inoculirt von einem hiesigen Arzt Dr. Broblan, dem älteren."

Aristobulus hatte, wie wir uns erinnern, folgerecht aus ben Prinzipien der Gegner des göttlichen Ursprungs der Sprache bewiesen, daß die Thiere die ältesten Sprachlehrer der Menschen gewesen; es geziemte daher wohl dem mystischen Ritter von Rosenkreuz für die entgegengesetze Ansicht eine Lanze zu brechen.

Die tieffinnige Stelle aus dem Plato, welche Hamann als Motto gewählt hat, deutet schon von vornherein den Weg an, welchen er einzuschlagen gedenkt.

Der Eingang der Schrift ist ein Commentar zu dem Lieblingsspruch Hamanns navra Iela nai adomewa navra 1). Darauf setzt er auseinander, inwiesern der Ursprung der menschlichen Sprache göttlich, und inwiesern er menschlich sei.

Ueber die Philosophie des 18. Jahrhunderts, wie fie in den Berken der bekanntesten Freigeister und Atheisten barliegt.

Hamann tann fich von der hervorbringung des menschlichen Geschlechts aus einem Sumpf ober Schlamm nicht überzeugen. "Rein bloßer Töpfer plastischer Formen, sondern ein Bater feuriger Geister und athmender Rrafte zeigt sich im ganzen Wert."

<sup>1)</sup> Hippocrates περὶ ἱερῆς νόσου Sect. III. Atque haec divina sunt, ut nihil opus sit existimare hunc morbum reliquis divinitate praestare, sed omnes divini omnesque humani reputandi. 致gl. 受负r. II. 95.

Der handseste Glaube eines Boltaire und hume an die Theorien eines Galiläi, Kepler und Remton erhöhen ihre Glaubwürdigkeit nicht in Hamann's Augen. Er wünscht, daß sich die Philosophen "aus dem ätherischen zum Horizont unserer kleinen moralischen Dunstlugel herunterlassen" möchten, weil "alsdann die Hypothese eines einzigen Menschenpaares und der Wahn chinesischer und ägyptischer Zeitrechnungen für die gegenwärtige Gestalt unserer Erde im geometrischen Licht erscheinen" werde.

So aut Moscati bewiesen, "daß der fenfrechte zweibeinigte Gang bes Menschen ein geerbter und fünftlicher Gang fei." fo aut getraut fich der Ritter von Rosenkreuz auch zu beweisen, "das felbft Effen und Trinten tein bem menfchlichen Gefchlecht angeborner Einfall, sondern ichlechterdinge eine geerbte und funftliche Sitte fein muffe. Er befürchtet indes, den diamantenen Griffel seiner Ahnen zu entweihen, wenn er damit einen ähnlichen Mißbrauch treiben wolle, wie jene herren Philosophen des Tages mit ihren Gansefielen; fonst wurde er eine Deduction liefern, "an der sich alle griechischen Atademien im heiligen römischen Reich zu Leichen und Gespenstern lefen" sollten. Indeg wird bieser Beweis doch in aller Rurge, aber auf febr drollige Beife, verfucht, bei welcher Gelegenheit der guten Berdauungefraft ber Magen "unserer Kinanzer und Reufindler, Areter und Araber" volle Gerechtigfeit widerfährt, und zwischen "ber falten Ruche eines Lapplanders oder indigenae" (Preußischen Unterthanen) "und zwischen dem feuerspeienden Gewölhe eines Apicius ober coquin pendu et parvenu" (eines Frangofischen Finangbachtere) zwischen einem Bögling ber Purpurwiege und einem Säugling in ber Rrippe, unterschieden wird. Nachdem der Ritter von Rosentrem biefen Philosophen noch Glud gewünscht hat "zu dem Unterricht ihrer Rebenbuhler und Unterthanen auf der Mast, " rath er. "aus Dankbarkeit für die wohlthätige Eicheldiat ihnen drei Jahre lang fraftige Traber zu verabreichen, wobei ihre verlornen Landestinder offene Tafel halten können, unterdeffen die Gotter und Colonisten bes Landes Gold in fich saufen und unter fich laffen."

Folgt bann eine kurze Andeutung des künftigen Schickals der Anhänger eines erträumten Paradieses sotadischer ') Toleranz, "und weß sich diesenigen zu vertrösten haben, die sich durch jene Sophistereien nicht irren lassen; denn es brüllen "doch alle Gesetze, Gebote und Besehle, lautbarer und unzähliger als die Bellen und der Sand des schäumenden Meeres nicht nur den Gott der Gnade, durch den alles, was zu regieren scheint, wirklich regiert wird, sondern schnauben auch den evangelischen Geist des Buchers, der den verarmten und verlästerten Unterthanen die neun Seligkeiten des Bergpredigers versiegelt."

"Benn der Mensch," fcbließt der Ritter von Rosenfreuz, "nicht bon fich felbft und ohne den gefelligen Ginfluß feiner Barter und Bormunder gleichsam jussus 2) auf zwei Leinen gehen lernen fann, noch bas tägliche Brod ohne Schweiß bes Angefichts zu brechen, wie tann es jemand einfallen, die Sprache cet art leger, volage, demoniacle III, Ch. 9 (mit Montaigne aus dem Plato ju reben) als eine felbstständige Erfindung menschlicher Runft und Weisheit anzusehen? - Sonderbare Erscheinung, daß unfere Philosophen wie Alchymisten von Schäten ber Fruchtbarfeit ju reden wiffen, mahrend man aus ihren Aeckern und Beinbergen schließen follte, daß fie nicht Unfraut von Weizen, Trauben von Dornen und Feigen von Difteln ju unterscheiden wiffen. Unterbeffen ift ihnen die splendida miseria der Sprache nutlich, zu verführen und verführt zu werden, und fich in einen Stern ber erften Große ju verklaren, besonders für Schaffe von gleichartiger Bosheit.

Da er ihnen durch Widerlegung nicht im Stande ist, den Staar zu stechen, noch ihre Unfruchtbarkeit in das Gegentheil zu verwandeln, berührt er bloß den einzigen Unstnn, womit man jene unschlachtigen Patriarchen von Autochthonen und Aborigi-

<sup>1)</sup> Sotabes, wegen feiner lasciben Bucher, Cinedi betitelt, berüchtigt.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Ovidii Fast. II. 322.

Qui calide strictos tincturus sanguine cultros Semper Agone? rogas, nec nisi jussus agis.

anern ju breimal feligen Erfindern einer folden Runft, Die ju ergrunden es ben bedeutenbften Sprachforschern ber Reuzeit nicht gelungen ift, macht.

In den Schlufworten feines Auffages giebt uns hamann andeutungsweise seine Anficht über bie Lösung ber vorliegenden Frage, aber auch nur andeutungsweise. Sie lautet:

"Nunmehr benkt euch andächtige Brüder! wenn und so gut ihr nur tonnt, die Geburt bes erften Menfchenpaares. -Ihre Bloge ohne Schaam 1), ihr Rabel ein runder Becher 2), bem nimmer Getrant mangelt, und bie Stimme eines 3) um bie tuble Abendzeit im Garten mandelnden Gottes, die vernünftige, lautre Milch für biefe jungen Rindlein 4) ber Schöpfung, jum Bachothum ihrer politischen Bestimmung, Die Erde ju bevolfern 5) und zu beherrschen burche Wort des Mundes 6)!" -

"Selbst bie Ungleichheit ber Menschen und ber gesellschaftliche Contract find baber Folgen einer ursprünglichen Ginsetzung; benn nach ber alteften Urtunde gab eine febr frubzeitige Begebenheit 7), welche ber Wiege bes menschlichen Geschlechts so angemeffen ift, daß die Wahrheit ihrer Ergablung aller Zweifelfucht ben Schlangenkopf zertritt und alle Fersenstiche 8) ber Spotterei lacherlich macht, bereits zur Unterwürfigfeit bes Beibes unter ben Willen bes Mannes 9) Anlag." -

"Abam war Gottes 10) und Gott felbst führte den Erftgebornen und Aeltesten unferes Geschlechtes ein, als ben Lehnsträger und Erben ber burch bas Wort feines Mundes 11) fertigen Welt. Engel, luftern 12) fein himmlisches Antlit zu schauen, waren bes erften Monarchen Minister und Soflinge. Bum Chor ber Morgensterne jauchzten alle Kinder Gottes 13). Alles schmedte und fah 14) aus erster hand und frischer That die Freundlichkeit bes

<sup>1) 1.</sup> Mof. 2, 25.

<sup>4) 1.</sup> Petr. 2, 2.

<sup>7) 1.</sup> Mof. 3.

<sup>10)</sup> Buc. 3, 38.

<sup>18)</sup> Siob 38, 7.

<sup>2)</sup> Sobel. 7, 2.

<sup>5) 1.</sup> Mof. 1, 28.

<sup>8) 1.</sup> Mof. 3, 15.

<sup>11) 1.</sup> Mof. 1, 3, 31.

<sup>14) 901. 34, 9.</sup> 

<sup>3) 1.</sup> Mos. 3, 8.

<sup>1.</sup> Mos. 2, 20.

<sup>9) 1.</sup> Mof. 3, 16. 19) 1. Detr. 1, 12.

Bertmeifters, die auf dem Erbboben fpielte und feine Luft hatte. an ben Menschenkindern 1). — Roch war teine Creatur wiber ihren Willen 2) ber Eitelfeit und Anechticaft bes verganglichen Spfteme unterworfen, worunter fie gegenwärtig gabnt, feufzet und verftummt, gleich bem Delphischen Dreifuß und ber antimachiavellichen Beredfamteit bes Demofthenes an ber Gilberbraune 3), oder hochstens in der waffersuchtigen Bruft eines Tacitus feucht, rochelt und gulest erftidt. - - Jebe Erscheinung ber Natur war ein Wort, - bas Zeichen, Sinnbild und Unterpfand einer neuen geheimen, unaussprechlichen, aber befto innigeren Bereinigung, Mittheilung und Gemeinschaft gottlicher Energien und Ibeen. Alles, was ber Menfc am Anfange horte, mit Augen fah, beschaute, und seine banbe betafteten 4), war ein lebendiges Wort; benn Gott war das Wort 5). Dit diesem Worte im Munde und im Bergen war ber Ursprung ber Sprache fo naturlich, fo nabe und leicht, wie ein Rinderspiel; benn die menschliche Natur ift vom Anfange bis jum Ende ber Tage eben fo gleich einem himmelreiche als einem Sauerteige, mit beffen Wenigkeit 6) jedes Weib brei Scheffel Mehls zu durchgabren im Stande ift." Da hamann es weiß, "daß viel Prebigen 7) ist eben so fehr ben Muth ber Zuhörer ermüdet, als ebemals den Leib geiftlicher Redner, so begnugt er fich für diesmal bamit, "bas Element ber Sprache — bas A und bas D - bas Wort - gefunden und genannt ju haben." -

Der Ritter von Rosenkreuz beschließt seine letzte Willensmeinung mit den prophetischen Worten: "Wohl dem, der zwei oder drei, ja vier Jahre wartet, dis sich die Meinung dieses

<sup>1)</sup> Spr. 8, 31. 2) Röm. 8, 20.

<sup>5)</sup> S. Gellii noctes Attic. IX. 9. Demosthenes redet gegen die Milesischen Gesandten; diese bestechen ihn, daß er schweigt und am nächsten Tage erscheint er ganz eingehüllt und sagt, er habe die Braune, συνάχνη; ein Wigbold aber meinte, es sei nicht συνάχνη, sondern άργυράγχη.

<sup>4) 1. 30</sup>h. 1, 1. 5) 30h. 1, 1. 6) Matth. 13, 33.

<sup>7)</sup> Preb. 12, 12.

letten Billens auffchließt, beffen geheimer Berftand noch ver-flegelt ift!"

Die Frage von dem göttlichen und menschlichen Ursprung der Sprache ist zu unserer Zeit von Schelling, namentlich in Bezug auf die von herder und Hamann über dieses Thema ausgesprochenen Anstchten wieder angeregt worden, und Jacob Grimm die hat in Folge dessen eine Lösung versucht. Das Siegel der letzten Willensmeinung des Ritters von Rosentreuz zu erbrechen, hat er indeß nicht unternommen, sondern sich vielmehr dem von herder betretenen Wege zugewandt. Ob der gelehrte Sprachsorscher auf demselben glücklicher gewesen, als sein Vorgänger, mögen andere beurtheilen.

Erft am 14. Juni 1772 finden wir wieder einen Brief hamann's an herber, woraus inbeffen hervorgeht, daß ihre Correspondeng bis dahin nicht gang unterblieben sein tann, weil erfterer bemerkt, bag er biefem eine Antwort ichuldig fei. Samann hatte wahrscheinlich von Hartknoch und hing, die Berder auf ihren Beschäftereisen besuchten, ober mit ihm correspondirten, erfahren, daß diefer fich nicht in Samann's Recenfion finden tonne. "Go viel ich von Ihnen," fdreibt er, "habe herausloden tonnen, verfteben Sie mich gar nicht mehr und bies ift ein schlechtes Omen für unsere Reeundschaft, in der Sie mich fo unveränderlich voraussehen konnen, als es uns armen Sterblichen möglich ift." hamann fendet ihm bann aus bem 37. Stud ber Ronigeberger Beitung bie Abfertigung und bemerft: "Sie werden aus beiliegendem Blatte ersehen, daß ber Recensent abgefertigt worben; um bas Uebrige bekummere ich mich eben so wenig, als Sie Ursache haben, es zu thun."

<sup>2)</sup> Ueber ben Urfprung ber Gprache von Jacob Geimm, gelefen in ber Meabemie am 9. Januar 1851.

Suffahriger Pienft. Micabean über die Seanzösische Sinauzverwaltung in Prenfien. Förster über die Prelacation vom 14. April 1766, Cob der Gessimutter. Herder über Claudius. Philol. Einfalle und Bweifel.

Pamann hatte jest über fünf Jahre ben beschwerlichen Bosten eines Secretaire traducteur versehen. Ansangs hatte man seine Tüchtigkeit und Gewissenhaftigkeit anerkannt. Sippel schreibt schon am 7. Sept. 1768 an Scheffner: "Man fängt an in Berlin ihn auch in dieser Situation zu schäßen, wie man ihn über alle seine Amtsbrüder, unter denen er zeither gestanden, gesest."

Man hatte ihm fpater auch wiederholentlich eine guverlaffigere und einträglichere Berforgung versprochen. Jest mar bie Licent-Rathstelle durch den Tod von Saufinger erledigt; er wandte fich an ben König mit ber Bitte um biefe Stelle. Sie wurde ibm nicht zu Theil. Statt beffen mußte er einen Abzug von 5 Thir. von feinem monatlichen Gehalt erleiben, fo daß es jest auf 25 Thir. herabgesett wurde. Aber nicht fo fehr die eigne Einbuße und Burudfetung ichmerzte ibn, ale ber Drud, worunter das Baterland bei bem schweren Joche, das ihm durch die frangofische Finang-Berwaltung auferlegt mar, feufzte. "Ich will aber wie Simfon fterben," fchreibt er an herber, "und mich an ben Philistern der Arithmetique politique rachen." Der große Konig hatte fich zu hamann's nicht geringem Berdruß zu der Ginführung der Regie verleiten laffen. Die gange Finanzverwaltung war in frangofische Sande gegeben, welche baraus zum Nachtheil ber preußischen Unterthanen für fich und ihre Creaturen eine unerschöpfliche Goldgrube machten. Die Schilderung Mirabeau's, Die er une von biefen Buftanden entwirft, stimmt fo genau mit Samann's Berichten überein, dag wir und nicht verfagen tonnen, fie bier mitzutheilen.

"Die indirecten Auflagen, die unter dem Ramen Accise bekannt find, waren icon vor Friedrich II. febr beträchtlich. Er aber vermehrte fie noch um ein Großes. Als ein außerft scharffinniger Menschenkenner versuchte er eine Menge Mittel, um die Contrebande auszurotten; diejenigen ungerechnet, welche die Kinang-Regie angab, die turge Zeit nach dem fiebenjährigen Ariege unter bem Ramen ber General-Accife und Zollabministration eingeführt wurde. Gine feltsame Art, ein burch so viele Bermuftungen gerruttetes Land wieder empor gu bringen! Die Böglinge ber frangösischen Finangkunft, gebildet in der Wiffen= schaft der Erpressungen, in einem Königreiche Europa's, worin biefelbe den höchsten Gipfel erreicht hat; diese Leute, benen in Preußen nichts am Bergen lag, ale bie Ginfunfte ihrer Stellen, brudten ben Sandel und bas Bolf auf eine fcredliche Art. Sie batten fehr bedrudende Privilegien, g. B. daß fie Saufer, Magagine, Bagen und Personen selbst auf öffentlicher Landstraße burchsuchen burften. Sie begingen fo viele Excesse, daß ihnen bas Recht jum lettern genommen wurde; aber in dem Uebrigen wurden fie mit aller Strenge eines Ronigs gefchutt, ber nie fein Wort gurudnahm. Es ift eine ichauderhafte Wahrheit, bis jum Meußersten erwiefen werden foll, daß ber Sandel viel mehr durch die unerträglichen Fesseln litt, die sie ihm anlegten, als durch die Summen, die fle erpresten. — — So verschlingt ber fiscalische Geift gleich einem reigenden unerfättlichen Lowen alles! Es ist fein Sandelns mit ihm! Er muß herab vom Throne, ober ber Staat geht ju Grunde, tein Mittelweg! Alle Beiten, alle Bolter, alle himmeloftriche find Zeugen gewesen von einen und benfelben Uebeln, die bas Wert ber Röllner maren. Mit Riederträchtigkeit fingen fle an; bann wurden fle Richter in ihrer eigenen Sache; und endlich öffentliche Unterbruder ber Menschheit, Sittenverberber und Boltsplunderer von Profession. Sie bei fich einführen, wie ber Konig von Preugen gethan, beißt über ein ganges Bolf jenen Fluch ber Juno gegen bie

Erojaner bringen: Acheronta movebo 1). " So weit Mirabeau über biefe Finangveranderung. Bir theilen gum Bergleich biefer Anficht eine Stelle aus einem Briefe Samann's an Reichbarbt vom 19. November 1786 mit, worin er feinem Freunde einen furgen Abrif feiner amtlichen Laufbahn giebt. Rachdem er erzählt, daß er durch die Umftande ju ber amtlichen Stellung gebrangt fei, fahrt er fort: "Mein außerer Beruf war also Rothwendigkeit und Pflicht. Mein innerer beruhte auf zwei Umftanden, Die febr jufällig waren. Die frangofifche Sprache war die einzige, in ber ich mich zum Schreiben aus Luft geubt hatte und wozu ich burch meinen Freund Berens in Riga aufgemuntert wurde, welcher zugleich die meiften Schriften über Sandel und Politik von Paris mitbrachte, und biefe Modefeuche mir inoculirte. Es nahm mich also Bunber, bag fein Deutscher wurdig erfunden worden war, die Finangen bes großen Monarchen und Philosophen zu verwalten und daß durch die Declaration vom April alle Rinder bes Reichs für unmundig und unfähig bagu erkannt werben mußten. Ich hielt mich also die ersten Jahre ziemlich mader in diefer neuen Schule, welche mir die Borfehung eröffnet hatte - aber leider! Bubereien und Gulenspiegelstreiche und Infamien, und alles, mas die Sitten eines Bolfes verberben tann. Wie mir unter biefer Banbe do brigands étrangers zu Muthe gewesen! Ich hatte für meinen Geschmack an ber Sprache einer Nation gebußt, die burch ihr point d'honneur und ihre Galanterien zwei ber gottlichsten und zugleich menschlichsten Gebote untergraben, auf benen hausliche und offentliche Sicherheit und Gludfeligkeit beruht. Wie die Arbeiten ber letten Jahre in meinem Charondienst erleichtert wurden. nahmen meine Sorgen zu, meinen fo precaren und neugebacenen Boften zu verlieren, und ich bewarb mich dringend um einen feftern, und wie man es bamals nannte, alten Dienft" u. f. m.

<sup>1)</sup> S. bes Grafen bon Mirabeau Preuß. Monarchie, überfest von Schum= mel, S. 128,

Ueber die von Samann angeführte Declaration bemerkt Rörfter in feinem "Leben und Thaten Friedriche bes Großen: 1)" "Unter bem 14. April 1766 erfchien ein besonderes Declarations-Batent, wegen einer für fammtliche Ronigl. Breufische Brovingen, wo bisher die Accife eingeführt gewesen, vom 1. Juni 1766' an Allergnädigft gutgefundenen neuen Ginrichtung ber Accifeund Bollsachen. Bar icon die Accise und ihre brudende Beise ber Erhebung dem allgemeinen Bolfehag verfallen, fo wurde es bie neue "Administration générale des Accises et Peages" noch weit mehr und insbefondere badurch, daß bie Erhebung und Berwaltung biefer Auflage, die fo unmittelbar mit dem Saushalt und ber Lebensweise eines jeden Ginzelnen in Berbindung fand, Auslandern und noch bagu Frangofen übergeben wurde, beren Financiere und Fermiere in noch üblerem Geruche ftanben, ale jemale bie Bollner und Sunder gur Beit ber Romerherrschaft in Jubaa. Und nicht etwa einem einzelnen burch Geschäftetenninig ausgezeichneten frangofischen Finangbeamten wurde die erfte Einrichtung anvertraut, nein, es wurden fogleich funf Regisseurs, ein jeder mit amolftaufend Thaler Jahrgehalt und bedeutenden Pramien vom Ueberschuffe der Ginnahme mit bem Titel Finangrathe angestellt; unter ihnen standen 12 Directoren in ben Provinzen und biefe hatten ein ganges beer von Inspecteurs, Controleurs, Bifitateurs, Plombeurs, Comis rats de cave (Rellerraten), Jaugeurs und jur Bewachung ber Granzen gange Brigaden von Anticontrebandiers, Gardes à cheval et à pied unter ihrem Befehl und bieses ganze Dienstpersonal bestand aus Frangosen."

Friedrichs des Großen rechte hand im Finanzsache war de la Haye de Launay, unter dem die höchste Behörde in diesem Zweige der Berwaltung, die General-Administration zu Berlin, stand. Ein Gunftling desselben, Magnier, war General-Director zu Königsberg und mithin hamann's unmittelbarer Vorgesetzter.

<sup>1) 4.</sup> Thl. S. 1007.

So viel scheint vorläufig genügend zu sein, um die in hamann's Briefen und Schriften vortommenden Berührungen dieser Zeitverhältniffe verstehen und richtig auffassen zu tonnen.

Hamann hatte die Großmutter seiner Kinder zu sich inst haus genommen, und ihr war zum Theil die Auswartung und Pflege des gemüthstranken Bruders überlassen. Am 7. Sept. 1772 hatte er ihren Lod zu beklagen, In dem Kalender, den er später für seinen Sohn geschrieben, steht: "Den 7. Sept. unsere liebe Großmutter Anna Dorothea Schuhmacherinn Rachmittags um 4 Uhr gestorben und den 9. ej. des Morgens zwischen 3 und 4 Uhr auf dem Reuroßgärtschen-Kirchhof begraben worden. Auch in dem im nächstolgenden Jahre entworsenen Tableau de mes Finances gedenkt er dieses Ereignisses. Es heißt daselbst: "La depense de l'anée dernière a été grossie par le batême d'une fille trop jolie à mes yeux pour m'en faire rougir et par l'enterrement de la grand-mère de mes deux enfans, que j'idolâtre avec toute la naïvité d'un Père naturel."

Berber mar jest im Befit aller bisher erschienenen Auffate hamann's über feine Preisschrift. Des Ritters von Rofentreug lette Willensmeinung hatte ihm Nicolai aus Berlin gefchict und ihm geschrieben, daß er und Dofes ihn nicht verftanden, Dofes in Samann's Meinung die Sprache für menschlich, er bagegen für göttlich halte. "Sie sehen," seht herder hinzu, "ben eblen verstandbaren Canal, durch den Ihre Schrift zu mir gefloffen." Indeffen wollte Berber boch auch eine Meinungsverschiebenbeit swifchen fich und hamann nicht recht einraumen. Doch bemerkt er: "Alles verftehe ich nicht, weiß auch nicht, wie fie alles bas geschrieben haben ober ben Faben zu all ben brei" (nämlich ben beiden Recenfionen und der letten Willensmeinung) "führen; indeffen da mir Ihre Denkart noch je aufschließbar zu sein, noch niemals in den Sinn gewesen, so nehme ich auch alle brei Stude an, wie aus bem blinden und goldenen Alter Saturns, verstehe, so viel ich verstehen tann, nute so viel ich nuten tann. Rachdem herber versucht bat, hamann sowohl seine Ginftimmigkeit mit ihm darzuthun, als auch thn über die Entstehung seiner Preisschrift näher zu unterrichten, fügt er hinzu: "Kurz, Hamann hat jest gar nicht geschrieben als einer, der rathen wollte. Und zum Unglück kann ich also Ihre Drakel nicht anders lesen als aus der Wüste." Dies Misverständnis veranlaste Hamann wahrscheinlich im Lause dieses Jahres noch einmal in dieser Sache die Feder zu ergreisen. Herder machte ihm in diesem Briese zugleich eine interessante Mittheilung über eine von ihm beabsichtigte neue Schrift, die er schon fast 3 Jahre unter Händen habe. "Auch ich versichere Ihnen," schreibt er, "daß die Denkart dieser Preisschrift auf mich so wenig Einfluß gehabt hat, haben kann und soll, als das Bild, das ich jest an die Wand nagle. Eine Schrift über die erste Urkunde der Menschheit, deren erstes Exemplar zu Freund Hamann sliegen oder kriechen wird, wie Causse socundse es wollen, wird gerade das Gegentheil zeigen."

Die folgenreichste Mittheilung für Hamann in diesem Briefe war indeß eine neue Bekanntschaft, die er ihm ankündigte. Wir haben oben gesehen, daß unter den Personen, mit welchen Herder in Hamburg am liebsten verkehrte, sich Asmus der Wandsbecker Bote besand. Dieser interessirte sich schon damals lebhaft für hamann. Daher schreibt Herder ihm: "Und nun lassen Sie mich Ihnen, alter lieber Socrates, einen Alcidiades empsehlen, der ich leider nicht din. Heißt Freund Claudius, hat jetzt leider auch ohne Brod und mit Roth ein Mädchen geheirathet, die ich nicht gesehen; war hamburger Adreß-Comptoir-Schreiber, gleich wie Sie, der edelste Jüngling 1) castus, produs, ingenuus facio et animo, der sur seinen Hamann schon einmal nach Eurland hatte Schlittschuh lausen wollen. D Gott, es war mit mein Zweck, daß ich ihn hier haben wollte, wäre er nur ein Geistlicher 2)! — Kurz er ist der einzige, mit dem ich von Ihnen

<sup>1)</sup> Er mar 1743 geboren.

<sup>9)</sup> Er hatte Theologie ftudirt, allein eine ichmache Bruft hinderte ibn Prebiger ju werden.

gerebet. Wenn Ihnen die Wandsbeder Zeitungen in die hande gefallen, muffen Sie ihn kennen, wie jener Mathematiker die Menschen aus dem Sande."

Der Brief herder's hatte hamann, der fich über eine gefürchtete Sinnesanderung seines Freundes schon Sorge gemacht hatte, eine große Beruhigung gegeben.

"Ich lache jetzt felbst," schreibt er ihm am 6. Oct. 1772, "über meinen socratischen Gram, daß ein Jüngling wie herder schwach genug sein sollte, den schönen Geistern des Jahrhunderts und ihrem don ton nachzuhuren. Meine Freude ist aber jetzt eben so innig, wie St. Paulus seine, da er sich über die Corinther 1) umsonst betrübt hatte. Wir wollen uns beide in Apoll ausmuntern, unsern Lauf mit Freuden zu vollenden und darin nicht müde zu werden."

Der herder'sche Brief vom August tam hamann erst Anfangs October zu handen. Diefer melbet ihm, daß er unterdeffen eine Schrift vollendet habe, die er keinem andern als ihm zuzueignen wiffe.

"Sobald sie aus der Presse kommt, wohin sie gegangen, wird das erste Exemplar in Ihre Arme sliegen." Es waren die Philosophische Einfälle und Zweisel über eine academische Preisschrift, die er Nicolai zum Berlage angeboten hatte. Auf dem Titel, wie er ihn Herder mittheilte, stand: Ein Fragment von Herrn Johann Georg Hamann, genannt Magus in Rorden, haussähig am alten Graben Rr. 758 zu Königsberg in Preußen; und dabei bemerkt er: "Wer mich also suchen will, der kann mich jetzt sinden." Statt dessen sinden sich auf dem rechten Titel nur die Worte: "Entworfen vom Magus in Norden." Dagegen sehlt auf dem ersten Titel die Stelle aus dem Pindar:

- - - ich zeug im Schwur Richt schwing ich die rasche Bung aus den Bielen im weiten Schritt, wie Den Speer eherner Wange 2)

<sup>1) 2.</sup> Cor. 7, 8 ff.

<sup>2)</sup> Nem. VII. nach Thierfc Ueberfegung.

keit mit ihm darzuthun, als auch thn über die Entstehung seiner Preisschrift näher zu unterrichten, fügt er hinzu: "Kurz, Hamann hat jest gar nicht geschrieben als einer, der rathen wollte. Und zum Unglück kann ich also Ihre Drakel nicht anders lesen als aus der Büste." Dies Misverständnis veranlaste Hamann wahrscheinlich im Lause dieses Jahres noch einmal in dieser Sache die Feder zu ergreisen. Herder machte ihm in diesem Briese zugleich eine interessante Mittheilung über eine von ihm beabsichtigte neue Schrift, die er schon fast 3 Jahre unter Händen habe. "Auch ich versichere Ihnen," schreibt er, "daß die Denkart dieser Breisschrift auf mich so wenig Einsluß gehabt hat, haben kann und soll, als das Bild, das ich jest an die Wand nagle. Eine Schrift über die erste Urkunde der Menschheit, deren erstes Exemplar zu Freund Hamann sliegen oder kriechen wird, wie Causae secundae es wollen, wird gerade das Gegentheil zeigen."

Die solgenreichste Mittheilung für Hamann in diesem Briese war indeß eine neue Bekanntschaft, die er ihm ankündigte. Wir haben oben gesehen, daß unter den Personen, mit welchen Herder in Hamburg am liebsten verkehrte, sich Asmus der Wandsbecker Bote besand. Dieser interessirte sich schon damals lebhaft für hamann. Daher schreibt Herder ihm: "Und nun lassen Sie mich Ihnen, alter lieber Socrates, einen Alcibiades empsehlen, der ich leider nicht bin. Heißt Freund Claudius, hat jest leider auch ohne Brod und mit Roth ein Mädchen geheirathet, die ich nicht gesehen; war hamburger Adreß-Comptoir-Schreiber, gleich wie Sie, der edelste Jüngling 1) castus, produs, ingenuus kacie et animo, der für seinen Hamann schon einmal nach Eurland hatte Schlittschuh lausen wollen. D Gott, es war mit mein Zweck, daß ich ihn hier haben wollte, wäre er nur ein Geistlicher 2)! — Kurz er ist der einzige, mit dem ich von Ihnen

1) Er mar 1743 geboren.

<sup>3)</sup> Er hatte Theologie ftubirt, allein eine schwache Bruft hinderte ihn Pre-

gerebet. Wenn Ihnen die Wandsbeder Zeitungen in die hande gefallen, muffen Sie ihn kennen, wie jener Mathematiker die Menschen aus dem Sande."

Der Brief herber's hatte hamann, ber fich über eine gefürchtete Sinnesanderung feines Freundes schon Sorge gemacht hatte, eine große Beruhigung gegeben.

"Ich lache jetzt felbst," schreibt er ihm am 6. Oct. 1772, "über meinen socratischen Gram, daß ein Jüngling wie herber schwach genug sein sollte, den schönen Geistern des Jahrhunderts und ihrem don ton nachzuhuren. Meine Freude ist aber jetzt eben so innig, wie St. Paulus seine, da er sich über die Corinther 1) umsonst betrübt hatte. Wir wollen uns beide in Apoll ausmuntern, unsern Lauf mit Freuden zu vollenden und darin nicht müde zu werden."

Der herber'sche Brief vom August tam hamann erst Anfangs October zu handen. Dieser melbet ihm, bag er unterdeffen eine Schrift vollendet habe, die er keinem andern als ihm zuzueignen wiffe.

"Sobald sie aus der Presse kommt, wohin sie gegangen, wird das erste Cremplar in Ihre Arme sliegen." Es waren die Philosophische Einfälle und Zweisel über eine academische Preisschrift, die er Nicolai zum Berlage angeboten hatte. Auf dem Titel, wie er ihn Herder mittheilte, stand: Ein Fragment von Herrn Johann Georg Hamann, genannt Magus in Norden, haussähig am alten Graben Ar. 758 zu Königsberg in Preußen; und dabei bemerkt er: "Wer mich also suchen will, der kann mich jetzt sinden." Statt dessen sinden sich auf dem rechten Titel nur die Worte: "Entworsen vom Ragus in Norden." Dagegen sehlt auf dem ersten Titel die Stelle aus dem Vindar:

— — ich zeug im Schwur Richt schwing ich die rasche Zung aus den Zielen im weiten Schritt, wie Den Speer eherner Wange 2)

<sup>1) 2.</sup> Cor. 7, 8 ff.

<sup>2)</sup> Nem. VII. nach Thierich Ueberfegung.

und bie Stelle aus Borag Satyren 1):

— neque ego illi detrahere ausim Haerentem capiti multa cum laude coronam.

Bur Erklärung des Titels dient ferner folgende Stelle aus einem Briefe an herder: "Lüden und Mängel — ist die höchste und tiefste Erkenntniß der menschlichen Natur, durch die wir uns zu ihrem Ideal hinauswinden müssen; Einfälle und Zweisel — das summum bonum unserer Bernunft."

hamann scheint mit bieser Schrift eine boppelte Absicht gehabt zu haben. Einentheils begründet er noch ausführlicher seine Einwürfe gegen die herder'sche Preisschrift, anderntheils sucht er ihn möglichst gegen den Borwurf in Schutz zu nehmen, daß er dem Zeitgeist zu sehr gehuldigt habe, indem er nachweist, daß herder, ohne die Rampsbedingungen zu verletzen, nicht anders hätte kämpfen können.

Doch wenden wir uns nun zu dem Inhalt derselben. hamann schick, eine er auf die herder'sche Preisschrift selbst eingeht, einige allgemeine Betrachtungen vorans über den Unterschied von Stimme und Sprache; inwiesern Laute der Stimme Wurzel und Stamm, Nahrungssaft und Lebensgeist der Sprache seien; serner über das eigentlich unterscheidende Werkmal des Wenschen vom Thier, daß sich nämlich der Wensch zum Thier wie der Fürst zum Unterthan verhalte, über die Freiheit und wie sie das Waximum und Minimum aller unserer Naturfräste sei, wie ohne dies vollsommene Gesetz der Freiheit der Wensch der größte Pantomin unter allen Thieren keiner Nachahmung fähig sei u. s. w.

"Die Sphäre der Thiere hestimmt daher, wie man fagt, die Richtung aller ihrer Kräfte und Triebe durch den Instinct eben so individuell und eingeschlossen, als sich im Gegentheil der Gesichtspunkt des Menschen auf das Allgemeine ausdehnt und gleichsam ins Unendliche verliert."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) I. 10, 48.

Die Seele ift nach Ariftoteles ber hand, bem Wertzeuge aller Wertzeuge, ju vergleichen.

"Bermuthlich verhalten sich die Sinne zum Berftande wie der Magen zu den Gefäßen." Indessen steht es in unserer Macht, die uns gebotenen Offenbarungen und Ueberlieserungen zu unserm Eigenthum aufzunehmen, in unsere Säste und Kräfte zu verwandeln und dadurch unserer Bestimmung gewachsen, die kritische und archontische Würde eines politischen Thierstheils zu offenbaren, theils zu überliesern.

Die Philosophen irren darin, daß sie hier alles aus einer positiven Kraft oder Ctelechie der Seele erklaren wollen, während die Natur ein festes Band zwischen Berstand und Sinn geknüpft hat.

Ueber das Geheimnis der Berbindung zwischen Leib und Seele und daraus entstehende Schwierigkeit zu einem faßlichen Begriff von der Fülle in der Einheit unsers menschlichen Wesens zu gelangen.

"Der Mensch ist also nicht nur ein lebendiger Acker, sonbern auch der Sohn bes Ackers und nicht nur Acker und Saame (nach dem Systeme der Materialisten und Idealisten) sondern auch der König des Feldes, guten Saamen und seindseliges Untraut zu bauen."

Schließlich kommt er zu dem Resultat, daß in gewisser Hinsicht der Ursprung der Sprache so natürlich und menschlich sei als der Ursprung aller unserer Handlungen, Fertigkeiten und Künste; daß aber doch Lernen ohngeachtet jeder Lehrling zu seinem Unterrichte mitwirkt, im eigentlichen Berstande ebensowenig Ersindung als bloße Wiedererinnerung sei. Denn hier kann von einer bloßen Witwirkung nicht die Rede sein.

Er wendet sich nach diesen Einfällen, wie er seine Einleitung nennt, zum herber'schen Beweise von dem Ursprunge der Sprache.

Er halt es für überfluffige Rube, gegen eine gekronte Bahrheit zu Kelde zu zieben. Er befindet fich daber in der an-

genehmen Rothwendigkeit, dem Modegeifte feines Jahrhunderts burch Zweifel rauchern zu konnen.

"Aus dem ganzen schwebenden Traume von Zweifeln, die feiner Seele vorbeistreichen," fährt er die Herber'sche Schrift parodirend fort, "wolle er nur das Einzige hervorheben: ob es auch dem platonischen Apologisten des menschlichen Sprachursprungs ein Ernst gewesen, sein Thema zu beweisen oder auch nur zu berühren." In der That eine höcht drollige Frage unter diesen Umständen.

Er führt den Hauptgrund an, der ihn zu dieser Bermuthung veranlaßt. Der Zirkel nämlich, welcher in dem Gerderschen Beweise liege, laufe zulett auf eine göttliche Genesinn hinaus, welche in der That übernatürlicher, heiliger und poetischer ift, als die älteste morgenländische Schöpfungsgeschichte himmels und der Erde. Es lasse sich nicht annehmen, daß sich der Berfasser im Ernste solcher polemischer Wassen bedient haben sollte, die hernach gegen ihn mit doppeltem Nachdruck zur Anwendung gebracht werden könnten.

Die Zusammenstellung prägnanter Anführungen aus der Herber'schen Schrift, welche er, "Blatonischer Beweis vom menschlichen Ursprung der Sprache" überschrieben hat, rechtsertigen seine eben angeführten Zweisel anscheinend allerdings auf eine sehr schlagende Beise.

Die Achnlichkeit des herder'schen Berfahrens mit der Methode eines gewiffen Dorfpredigers, welcher "eine sehr sonderbare, unbegreifliche und übernatürliche Rechenkunst" zu beweisen versucht hat, zwingt hamann ein Lächeln ab, ungeachtet er durch eine verzweiselte politische Rechenkunst eine monatliche Einbuse von fünf Thalern an seinem Gehalt erlitten hat.

Der platonische Beweis vom menschlichen Ursprung der Sprache besteht aus zwei Theilen, einem negativen und possitiven. Der erste enthalt Grunde, daß der Mensch gar kein Thier sei, und der zweite enthalt Grunde, daß der Mensch den-

noch ein Thier sei. Ein solches apotalyptisches Geschopf als der neoplatonische Mensch, der kein Thier und doch ein Thier ist, kann und muß der Ersinder der Sprache sein, weil kein Thier Sprache ersinden kann und kein Gott Sprache ersinden darf."

hierauf zergliedert er diese beiden Theile, in die der platonische Beweis zerfällt, ausführlicher und zeigt auf sehr humoristische Weise ihren innern Widerspruch.

Obgleich er bei dem negativen Theile die schönste Gelegenbeit hatte, sich durch Stunden lange und von Belesenheit sowohl und Redseligkeit impertinente Glossen über einen magern Text u. s. w. unsterblich zu machen; so zieht Hamann es doch vor, mit beiden Handen zuzugeben: daß der Mensch kein Thier sei und gar keinen Instinct habe, weil er allen rothwelschen und hinesischen Quacksalbereien der Autorschaft von Herzen seind ist.

"Ohngeachtet aller positiven Kraft, ihrer Richtung, ber Mäßigung aller Rrafte auf die hauptrichtung, ohngeachtet des größern Raumes, der feiner Organisation u. f. w. und aller der schweren Unkosten, die auf den negativen Theil des platonifchen Beweises verschwendet worden, zerspringt doch alle herrlichkeit bes Menfchen und feiner Gattung durch ben pofitiven Theil auf unserm Bege unvermuthet babin. Denn was fagt, ber gange positive Theil bes platonischen Beweises positiver und ausbrudlicher, ale bag ber Mensch aus Instinct bente und rebe - bağ bie positive Rraft ju benten und zu reben ihm angeboren und unmittelbar natürlich fei; - bag fie, wie ber Inftinct ber Thiere auf ben Buntt eines Mert. mals bingeriffen, bingezogen und bingelenkt werde - bag mit dem erften Worte die gange Sprache erfunden worden, trop ber Gefete ber ewigen Progreffion - bag bie Erfinbung ber Sprache bem Menschen eben so wefentlich sei, als ber Spinne ihr Gewebe, ber Biene ihr Honigban, — und bag nichts mehr bagu gehöre, ale ben Menfchen in ben Buftand ber Besonnenheit ju feben, ber ihm eigen ift, um basjenige ju erfinden, was ihm fcon natürlich ift."

hamann läßt dann eine Parodie des platonischen Beweises folgen, worüber er sich so ausläßt: "Damit ich nicht verlästert werde, die platonische Apologie des menschlichen Sprachursprungs ihrer poetischen Stärke entzaubert zu haben: so will ich ein Fragment der neuesten Genesis im morgenländischen Dialect auf Bindarischer Miethsleier dem Pythischen Sieger zum Ruhm und Weihrauch anstimmen."

Als Praludium gleichsam schidt er seiner satyrischen Siegeshymne einige Berse aus Boltaire's Pucelle d'Orleans voraus und schießt dieselbe mit den Worten: "Mit diesen göttlichen Organen des Berstandes ist der ganze Koran der sieben Kunste, und der ganze Talmud der vier Facultäten ersunden worden, und auf diesem Felsen steht die Burg des philosophischen Glaubens unseres Jahrhunderts, vor dem sich alle Pforten der morgenländischen Boesie bücken mussen."

Rachbem Samann bann ben Grund angegeben bat, warum er ben Berber'ichen Beweis den Blatonischen genannt babe, nachbem er ermahnt, wie Philo "von ber Genefi ber Sprache" rebe, nachdem er nun noch die Bemerkung hinzugefügt, "daß in bes Apologisten Gefetgebung ber Ursprung einer fich fortbileiner fid) benden menfcblichen Sprache und fortbilbenden menschlichen durchaus verfannt, migberftanden . und Seele vernebelt ift" und erflart hat, "bie poetischen Fragmente jur Archaologie ber Sprachgeschichte nicht berühren gu wollen, beschließt er feine Abhandlung bamit, "in dem gefronten puthischen Sieger seinen Freund Berber, gegen ben er bieber mit verbundenen Augen 1) gefochten, eben so öffentlich ale feierlich zu erkennen, zu umarmen und zu fegnen."

Der Magus des Rorbens schildert nun mit Anspielung auf das Schickfal seiner Borfahren der Magi aus Morgenland und jener Magi, welche so wunderbar aus dem glühenden Ofen

<sup>1)</sup> Er habe bei biefer Untersuchung bie Freunbschaft gang aus bem Spiel gelaffen.

errettet wurden, die kummerliche Lage, worin er bei der theuern Beit durch Reduction seines Gehaltes versetzt fei.

Doch setzt er scherzend hinzu: "Was rede ich noch viel? Es ist im Rath der Wächter durch die politische Rechenkunst einmal beschlossen, daß kein Magus mehr brennen, sondern verfrieren und verhungern soll."

Dann geht er zu ber Apologie herder's über, der, um den Preis zu erhalten, sich nach der neuesten Bauart seines Zeitalters habe richten mussen, und läßt darauf eine Charakteristik seines Jahrhunderts folgen, die in sehr markirten tressenden Zügen ausgeprägt ist.

Jum Schluß hinterläßt er seinem Freunde Herber, dem würdigsten aller seiner Freunde im Rorden und Deutschland, als Beweis seines Vertrauens, "gesetzt, daß der Magus im Rorden verhungern sollte" ein Männlein und ein Fräulein, seine Freude und seine Krone.

Auf die Philol. Einfälle und Zweifel und zwar hauptsächlich auf den letztern Theil derselben, bezieht sich der auch im Manufeript damit verbundene, ungefähr um dieselbe Zeit entstandene Auffat: Au Salomon de Prusso 1).

Er beginnt mit dem Bermächtnisse an herder in Betreff seiner beiden natürlichen Kinder. herder, welcher verdiene, der Bräsident der Academit der Wissenschaften zu werden, von der er gekrönt sei wegen einer eben so schlechten Abhandlung, als das Jahrhundert sei, welches die Magier verhungern lasse, anskatt sie in einen glühenden Ofen zu werfen.

Rach dieser Einleitung preist Hamann den hohen Beruf, welchen Friedrich von der Borsehung erhalten habe, un Etro Supromo do la torre zu werden. Sein Genie habe sich eben so wunderbar über alle andere Könige erhoben, wie der Gott

<sup>1)</sup> Schriften VIII, 191. Daß biefer Auffat und nicht, wie im Borbericht zum IV. Th. bemerkt ift, die Lettre perdue d'un Sauvage du Nord mit den Philolog. Einfällen und Zweifeln verbunden war, geht unter anderm aus der Anführung in dem Briefe an v. Mofer V, 49 hervor, die augenscheinlich mit dem Schlusse des oben angeführten Auffates VIII, 199 genau übereinstimmt.

ber Juden seinen Ramen verherrlicht habe über alle Gogen ber beiben.

hamann's tiefe Berehrung seines großen Königs und seine Freude über das Wachsthum und die Größe Preußens unter seiner gottgesegneten Regierung.

Aber wo find die Tempel, die Altare, die der Religion bes bochften Wefens in Preußen geweihten Priefter?

Der erhabene Geschmack Ew. M., ähnlich bem Geiste des Christenthums, will nur den Cultus des Geistes und der Wahrbeit, keine andere Alkäre als die Herzen Ihrer Unterthanen, keine andere Diener als solche, die die Wahrheit lieben und predigen, welche die Tugend lieben und üben. Aber wo ist diese auserwählte Schaar? Diese königliche Priesterschaft? Dieses heilige Bost? Dieses willkommene Geschlecht, welches die Tugenden dessen verkündet, der sie berufen hat von der Finsterniß zu seinem wunderbaren Licht? wo sind die Magier, die ihre Leiber zu einem lebendigen, heiligen und Ew. M. wohlgefälligen Opfer machen, welche nur einen vernünstigen Dienst verlangt?

D Gott! die Heiden sind in Dein Erbe gefallen; man hat Deine heiligen Tempel entweiht! Herr! gedenke der Schmach, womit Deine Feinde die Spuren Deines Gesalbten geschmäht haben. — —

Ew. Jahrhundert Sir! ist nur ein Tag der Angst, des Schreckens und der Lästerung. Alle so unzählige als wohlgelittene Spöttereien gegen die Borsehung des Baters im Himmel, gegen das Evangelium seines Sohnes und gegen die mancherlei Werke des heiligen Geistes sind nur einem Lächeln und einem Spottliede zu vergleichen gegen die lästerlichen Gedanken und Worte, womit man Ew. M. erhabenen Namen, die Weisheit Ihrer Regierung und das Orakel Ihres Willens und Geistes anschwärzt.

Dann ergeht sich Hamann in Schilberung der Leiden, welche die armen Unterthanen par l'insolence et la corruption de ces beaux esprits qui surpassent en ingratitude le rebelle illustre Absalon ju erbuiben haben und von jenen fremben auxquels un Siécle idolâtre prodigue des mausolées malgré le devin principe de l'epargne.

Friedrich habe den Beruf d'un Étre Suprême nicht als einen Raub angesehen und habe gleich dem Könige der Könige sich für seine Unterthanen erniedrigt und sich ersinden lassen comme un malhoureux Prussion; er werde zuletzt sich ihnen auch als ihren Bater erzeigen und ihnen wie der Bater im himmel Gutes schenken. Folgt dann eine beredte Aufforderung, dies Glück seinen Unterthanen zu Theil werden zu lassen.

Dann werde es ihm auch gelingen, einen Driginal-hiftorifer feiner Nation und Ihres Jahrhunderts zu finden.

Das Blut bes großen Windelmann werde gerächt und herber zum Präfidenten der Academie erhoben werden; Preußen werde seinen Rabelais und Grecourts hervorbringen.

Nach einer weitern Ausmalung dieser glücklichen Zeit, die er fortwährend mit der Regierung Salomo's vergleicht, schließt er mit der Anspielung auf die Beraubung, welche fein monatlicher Gehalt durch die politischen Arithmetiker erfahren habe sans rime et sans raison und einer Bitte an den König, der beides zu schäßen wisse.

Da Herder in seinem Briese vom 6. October 1772 seinen damaligen Ausenthaltsort anzugeben vergessen hatte, so gab dies Hamann Beranlassung, die Antwort auf diesen Brief dem Prediger Eberhard in Berlin mit der Bitte zu überschicken, denselben, mit der Adresse Herder's versehen, auf die Post zu geben. Es scheint, daß er den Brief an Herder, welcher eine sehr freundschaftliche Gesinnung athmete, offen einlegte. Hamann spricht sich gegen Herder darüber so aus: "Wein ganzer Einfall durch Einschluß als Ihr Liebhaber zu schreiben, war eine bloße Chicane, um mich an den Philistern zu rächen." Es scheint daraus hervorzugehen, daß man in Berlin vermuthete, die Freundschaft der beiden sei erkaltet, und daß man hierüber sich freute. Es konnte die Gelegenheit, sowohl diesen Wahn zu zerstören, als auch in

anderer Michigt sich an den Philistern zu rächen, nicht erwünschter sein. Die allgemeine deutsche Bibliothel hatte wegen ihrer Tendenz schon lange Hamann's gerechten Unwillen sich zugezogen; dazu kam noch die von Nicolai ebenfalls verlegte Schrift Eberhard's "Apologie des Socrates," die er auf eine so vernichtende Weise beleuchtete.

Es heißt in dem Briefe an Eberhard unter andern: "Rein, Wohlerwürdiger herr, meine Muse ist ein betrübt alt Beib, Wein und stark Getrank habe ich nicht getrunken, sintemal es zwischen 9 und 10 Bormittags ist, aber ich will mein ganzes herz Ihnen gegen herrn Nicolai und seine Freunde ausschütten."

"Nicolai der Ketzer kann so wenig Theil an Ihrem Socratischen himmelreich haben, als Simon Magus oder Simon der Blinde Prediger. Er hat sein Gutes in diesem Leben genossen als Berleger gewisser apokryphischer Bücher (die man gewissen Aposteln des guten Geschmads zuschreibt) als allgemeiner Bibliothefar von ganz Deutschland u. s. w. Alles, was wir aus Freundschaft und christlichem Mitseiden thun können, ist, daß wir seine Bekehrung wünschen. Wenn er von seinen unerkannten Sünden Buße thun kann und wie ein kleiner Held Zacchäus siebensach die Antworten erstatten will, die er dem Bater Socrates im Rorden schuldig ist: so mag er dort bleiben, was er auf Erden hienieden gewesen ist."

"Es thut mir leid, um Dich Bruder Moses! Wo ist Dein mit hellen Mond glänzendes haupt geblieben? Berdeckt wie Agamemnons 1). Bist Du auch ein Bucherer wie Deine Brüder, die Algebraisten der Realitäten gewesen; hast Du auch mit Deinem Freunde bis auf den heller das Agio zu rechnen Lust gehabt und bist Du beswegen zu einem durchlöcherten Faß ver-

<sup>1)</sup> In einem berühmten Gemalbe, bas Opfer ber Iphigenie barftellenb, hatte ber Maler ben Agamemnon mit verhültem Antlig abgebildet, weil ber Schmerz bes Baters feinem Vinfel unerreichbar war.

dammt worden, weil Du baran lange genug wie ein Ballfifch 1) in Deinem philosophischen Leben getändelt."

Hamann melbet an herber von seiner letzten Schrift, Philol. Einfälle und Zweisel: "Sobald sie aus der Presse kommt, wohin sie gegangen, wird das erste Exemplar in Ihre Arme sliegen." Es scheint, wenn man die Klage in dem Briese an Eberhard über Nicolai's versäumte Antworten auf hamann's Briese mit dieser Aeußerung in Berbindung bringt, daß jener schon längst in dem Besit der Manuscripte war.

Ichreiben an die Loge zu den 3 Kronen. Au Salomon de Prusse. Selbugespräch eines Antors. Herder gegen den Fruck der Einsalle und Bweisel. Auzeige in der Königsberger Beitung, dies Chema betreffend. Veilage zun Venkwürdigkeiten des sel. Socrates. Nene Apologie des Puchkaben H.

Damann hat indeffen am 13. October 1772 bei ber Gerechten und Bollsommenen Freimaurer-Loge folgende Eingabe gemacht, wenigstens findet fich dieselbe unter seinen Papieren:

herrn Johann Georg hamann's Bittschrift

an ben Geheimen Ausschuß ber G. und B. - Freimaurer - Loge

u

Ronigeberg in Preugen,

für den Drud eines kleinen Mict., nachdem daffelbe durch eine außersordentliche Commission untersucht worden, Garantie zu leisten b. 13 Octbr. 772.

<sup>1)</sup> Um biefer ben Schiffen oft gefährlich werdenden Tanbelei ein harmloferes Spielzeug zu verschaffen, wird ihnen eine Lonne zugeworfen. Swift's Tale of a tup behandelt diefe Rriegelift.

Samann, Leben II.

Bahrscheinlich ein muthwilliger Scherz, wie die ganze Faffung dieses Auffahes anzudeuten scheint. Sie ift in einem tomisch seierlichen Ton gehalten. Es heißt unter andern darin:

"Es wird einigen Ihrer Brüder wenigstens, aber nicht durch meine Schuld bekannt sein, daß ich bisher ein kleiner Schriststeller unter dem Schurzsell gewesen din und ich stehe jetzt im Begriff, ein Geheimniß, das ich 12 Jahre im meinem Schooß getragen, auf die feierlichste Art der Welt mitzutheilen, welches nicht als durch Druck geschehen kann, wozu ich die Unterstützung eines geheimen Ordens nöthig habe."

"Ein ehrlicher Mann ober Ihnen näher an's herz zu reben ein wahrer Freymaurer hat eben so wenig Ursache sich seiner Thorheit zu schämen, als die Welt Ursache hat, auf glänzende Kaster und unerkannte Sünden übermuthig zu sein. Die Gitelkeit ist eine bei der allerkleinsten Autorschaft so unvermetbliche Schwachheit, die mir desto eher zu vergeben wäre, weil mir ein kleines Meisterstück zwölf Jahre und während dieser Zeit manche Stuse der Prüfung gekostet hat, ehe ich den ersten öffentlichen Schritt zur Bollendung habe thun können."

"Meine freißende Muse hat himmel und Erbe erschüttert, ich will sagen Flehen und Poltern verschwendet, um beibe hiefige Buchhändler, als Brüber einer gerechten und vollsommenen Loge, zum geheimen Berlage einer Deutsch-Französischen Handschrift zu bewegen, welche der Bater des gallischen Wipes, ich meine Rabelais, den wahren Androgyne du Diable nennen und adoptiren würde."

"Da der Bruder Buchführer Hartung, ohne es selbst zu wissen, wie er mich mit vieler Glaubwürdigkeit versicherte und es auch allerdings einem socratischen Berleger geziemt, der wahrhaftige und wirkliche Berleger gewisser 1759 zu Amsterdam auf kleinen Quartbogen gedruckten geheimen Denkwürdigkeiten ist, die ich seiner Buchhandlung als Erstlinge und eine Gabe Gottes geopfert; gegenwärtig aber nicht gesinnt ist, ohne es zu wissen

vier Bogen in toftbarem Royal-Quart, bie ich, wenn ich gewollt, L'Apocalypse du Salomon du Nord! hatte taufen tonnen und für das Schlafzimmer bes Reugebornen Ronigs von Preugen bestimmt, ohne eine feierliche Garantie und Burgichaft, daß ich fein Leutebetruger 2c. 2c. 2c. bin: fo febe ich mich genotbigt, meine geheime Sandichrift bem Schiederichterl. Ausspruche einer gerechten und vollkommenen Loge ju unterwerfen und ju biefem Behuf mir eine außerorbentliche Commission von 8 Brubern ju erbitten, worunter ich ju meinem Theil die zween Bruder Sofprediger, den Bruder Gerichtsvermandten Sippel und ben Bruber Laval ermähle, ale einen Mann von gefunder Bernunft, ber zugleich Kenntniß ber Frangofischen Sprache befigt. Die vier übrigen Bruder überlaffe der Willführ Giner gerechten und volltommenen Loge ober auch meiner Gegenparthei, nämlich ber freien Wahl des Bruder Lotterie-Directeur und des Bruder Buchführere, wiewohl mit ber Ginschränfung feine andere ale geborne Breugen, und die ber Frangofischen Sprache mo möglich gewachfen find, bagu gu ernennen."

Hamann erzählt herder in dem Briefe vom 6. Oct. 1772: "Ich habe dieses Jahr, auf meine res gestas, wie Sie scherzen, zu kommen, die Wollust gehabt, auf meine alten Tage, des Cervantes Meisterstück in fonte und den Maitre Rabelais cum commentario perpetuo des le Duchat zu lesen."

Und in der That sieht man es seinen damaligen Productionen, den Recensionen in der Königsberger Zeitung, des Ritters von Rosenkreuz letzter Willensmeinung, in welcher aus Rabelais verschiedene Anführungen vorkommen, und den Philol. Einfällen und Zweiseln, an, daß diese Lecture für ihn etwas. Anstedendes gehabt haben muß. Nicolai wußte, wie es scheint, nicht, was er mit dem ihm übersandten Manuscripte anfangen sollte. Er machte herder Mittheilungen darüber, welche diesem die Besorgniß einslößten, daß die Beröffentlichung ihm in seiner damaligen Stellung nachtheilig werden könne. Hamann wurde inzwischen gegen Ablauf des Jahres die Zeit zu lang bis er

von Ricolai Antwort erhielt. Er ließ daher durch das Selbstgespräch eines Autors gleichsam einen Mahnbrief an diesen Zauberer ergehen.

Das Ricolai von Hamann zum Druck angebotene Deutsch-Französische Manuscript bestand aus den beiden in dem innigsten Zusammenhang mit einander stehenden Schriften, den Philologischen Einfällen und Zweiseln und der Zuschrift au Salomon du Nord.

Die Borrebe zum IV. Theil sagt uns zwar, daß Hamann zugleich mit den Philolog. Zweiseln und Einfällen die Lettre perdue d'un Sauvage du Nord Nicolai zum Berlag angeboten habe. Allein es ist nicht ersichtlich, woher diese Rotiz genommen ist; denn in dem Briese sindet sich darüber keine Andeutung und der Inhalt des Selbstgesprächs dürste eine solche Bermuthung schwerlich rechtsertigen. Dagegen bezieht sich der Schluß dieser Schrift augenscheinlich als weitere Aussührung des darin Angedeuteten namentlich IV, 94, wo wiederum Windelmann's und herder's gedacht wird, auf die Zuschrift au Salomon de Prusse. Auch hier wieder so genannt statt des frühern Salomon du Nord.

Doch wir gehen nun zu der neuen Schrift selbst über. Um uns auf den rechten Standpunkt, den hamann bei diesen Soliloquien gewählt hat, zu stellen, richten wir zunächst unsere Aufmerksamkeit auf die Einkleidung, die er derfelben gegeben hat.

Der Mandarin Mien Man Hoam, welcher zu den Füßen seiner allerhöchsten chinesischen Majestät und seines allerweisesten Hosmeisters ein Specimen seines gelehrten Elendes in Europa niederzulegen wünscht, geht vor seiner Abreise nach Bekin, dem Hose der Mitternacht, mit sich zu Rathe, ob er dasselbe dem Druck übergeben und an welchen Berleger er sich dieserhalb wenden solle. Sein Entschluß ist bald gesaßt. "Seige Dich, liebes herz," spricht er zu sich selbst, "und schreibe flugs im Namen eines Mandarinen vom Hose der Mitternacht an den berühmten Berleger des Todes fürs Baterland, der allge-

meinen beutschen Bibliothet, ber neuen Apologie bes Socrates 2c. 2c. 2c."

Hierauf folgt der Brief, worin gleich anfangs der Mandarin dem berühmten Berleger sich und seine Absicht zu erkennen giebt. Er bietet ihm das Manuscript, welches er gewiß keinem andern unter 50 Friedrichsb'or überlassen hatte, zu 30 an und giebt ihm zu bedenken, daß diese Summe kaum für einen Filzen zu einer Reise nach Pekin, geschweige denn für einen Mandarinen hinreiche.

"Ich habe, mein herr," schreibt er, "an meinem kleinen Berke ganzer neun wo nicht zwölf Jahre gearbeitet, und es liegt bereits seit dem jungsten herrlichsten Beinmonate fertig, von deffen Gewächs ich hier wohl nicht mehr trinken werbe."

"Sowohl in der Bahl meiner Materie als in der Composition habe mich möglichst der nordischen Litteratur zu nähern bestiffen."

Folgt bann eine Analysis des deutschen Theils der Handschrift. Er zerfällt in drei Abschnitte. Bon Seite 80 bis 88 incl. wird eine Uebersicht des ersten (IV, 39—48) gegeben. Ueber den zweiten Abschnitt (IV, 48—52) spricht er Seite 89 und 90. Bom dritten Abschnitt heißt es dann: "Der Schwanz übertrifft aber den Rabel und den Kopf, ja ich möchte wohl sagen, die Erwartung aller deutschen Litteratur, weil er eine Apologie— des pythischen Siegers selbst ist — voller Salbung und Feuer, Kühnheit und Großmuth — gleich allen Meisterstücken Ihres Berlags!"

Seite 92 giebt er dem Berleger seine Abresse auf. "Richten Sie nur," schreibt er ihm, "m. H., Ihre Antwort an den Magum im Norden, haussäßig am alten Graben Na. 758 ju Königsberg in Preußen."

Er kommt noch einmal, wie oben bemerkt ift, auf Windelmann und herder zurud. Während Algarotti in Welschland ein prachtvolles Monument errichtet war, ruhte der von welscher hand ermordete Geschichtschreiber der Kunst in unbefanntem Grabe

und herber war gleichsam aus seinem Baterlande verstoßen. "Soll auch sein Funke verlöschen, daß dem deutschen Genie kein Name und nichts übrig bleibe?"

Doch giebt er die Hoffnung nicht auf. "Deine Zufriedenbeit," so tröstet er sich, "beruhet also liebes Herz! auf der Bohlsahrt des Baterlandes, auf dem Willen des besten und größten Monarchen, Selbst glücklich zu sein und Sich als einen GOTT der Erde SEINEM Bolse zu offenbaren. — — Benn hierin der Geist Deiner Encyclopädie und das Siegel ihrer Apocalypse besteht, so wird FNJEDNICH — der Hohepriester SEINES Volks nach der Weise Melchisedechs!) — Dein Gebet hören und der Gott des himmels wird den Ramen des SALDMD von PREUSSER verklären, SEIN Reich erweitern und SEINER Willen, — glücklich mit den Kindern SEINES Erbtheils zu sein! — verherrlichen."

Man hat an diesen Aeußerungen hamann's über Friedrich Anstoß genommen und darin eine Schmeichelei sinden wollen, die sich mit seinen Ansichten schwerlich in Einklang bringen lasse. Zu einem Schmeichler war hamann wohl am wenigsten geschaffen. Eine richtige Auffassung solcher Aeußerungen reinigt ihn auch gewiß auf's Entschiedenste von diesem Berdacht. Es kann wohl kein größeres Glück für Unterthanen gedacht werden, als wenn der herrscher auf Erden ihnen den thatsächlichen Beweis liesert, daß er als Gottes Stellvertreter zu handeln sich bemühe. Wenn hamann die hoffnung ausspricht, daß dies Glück Preußen in Friedrich zu Theil werde, so liegt darin nur eine versteckte Ermahnung, die unverholen auszusprechen begreislicherweise höchst ungeziemend gewesen wäre. Daß es dahin noch nicht gediehen sei, daraus macht er ihm ebenfalls kein Geheimniß.

Mitte Januar schreibt Samann an herber: "hoffentlich

<sup>1)</sup> In den Lettres au Public Friedrich's des Gr. sindet sich solgende Stelle, welche Hamann vielleicht dei odiger Bezeichnung im Sinne gehabt hat: Un grand homme n'a pas desoin d'ancêtres et dans ce sens on peut le considerer comme Melchisédec, qui n'avoit ni père ni mère.

werden Sie das toufe Programm: Selbstgespräch eines Autors eher erhalten. Ich bin aber so unglüdlich, mit Leuten zu thun zu haben, die kein Gesähl, aber desto mehr Wahn bestigen; und wenn ich auf Anieen siehte um ein paar Zeilen, so erhalte ich doch nichts als durch Sturm und Ungewitter in ästhetischem Berstande. Die Göttin xéxy, "(Zufall)" wird also auch den Ausgang dieser Arbeit übernehmen."

Hamann hatte mithin kein anderes Mittel gewußt, Nicolai bem M. Coolio, et occupato et ad literas scribendas pigerrimo, wie er im Selbstgespräch eines Autors heißt, den Mund zu öffnen über seine Absicht in Betreff des ihm übersandten deutsch-französischen Manuscripts.

Berber war nach Empfang biefer Schrift in großer Aufregung und verlangte nichts fehnlicher, als auch bie Bhil. Ginfälle und Zweifel einzuseben. Er fdreibt baber an hamann: "Ich habe nach Ihrer Schrift gedürftet und Tag und Racht getraumt - und den Magus gescholten in meinem Bergen, bas er felbst in Wegen und Bestellungen folche trause, anomalische, allegorische Figuren liebt, wo doch er nur allein das Gange aberfieht und fich bentt, bei Allem aber, die bloß ihr Endchen von Gränglinie vor ber werthen Rafe haben, nie die gedachte Birfung erreicht wird. Alles bas vom Anfange Gebruars an, da ich Ihren Brief bekam und harrte. - Und fiehe, ba kammt boch nur ein Schatten, und bagu ein Schatten, por bem ich tremula anus felbit gittere. Rann ich benn nicht bas Stud, ehe es gedrudt wird, zu seben betommen? Da es boch icon bie Coelii ect. twelche Rette hangt nicht an diesem oct.!) gefeben haben? Ein guter Ginfall, liebster hamann, Ronigeberg ift ja fo nabe!"

"Aber falls das alles in vanum et irritum ware, schont selbst Eurer wenigstens, mein herr und Freund, daß man Euch nicht ein Prytaneum gebe, das schon lange zweiselsohne errichtet ist, und das viele große Leute besessen und bewohnt haben. Ich muß schließen, liebster hamann, und bitte, diesen ganzen Brief in die Präcordien Ihres pelov Arop zu schließen, mich ferner

gu lieben und, wenn Sie auch allen meinen Rath verschmähen, ihn wenigstens zu überlegen."

Es hätte wohl nicht einer so inständigen Bitte des Freundes bedurft, um hamann zu bewegen, sein Manuscript ungedruckt zu lassen, da er im Punkte seiner Autorschaft nichts weniger als difficil war. Indessen konnte er es doch nicht unterlassen, ihn mit seinem panischen Schrecken ein wenig auszuziehen.

"Wären Sie vier Bochen eher mit Ihrem Gesuch gekommen, so wäre ich vielleicht schwach genug gewesen, Sie zum Depositar meines verdeckten Gerichts zu machen — aber unter Bedingungen, die Sie mancher Versuchung des Fleisches ausgesetzt haben würden, deren Sie gegenwärtig allerdings überhoben sein können. Mein Manuscript ist aber nicht so verklärter Ratur, daß es an zwei Orten zugleich deponirt sein kann! Reines Wissens giebt es gegenwärtig nicht mehr als ein einziges Exemplar auf der Belt, und alles Geräthe dazu habe ich eigenhändig verbrannt. Sorgen Sie nicht; die Coolii und die ganze Kette, von der Sie träumen, haben nichts gelesen und wissen von nichts."

"Die M. Coolii muffen," heißt es etwas später, "entweder ihres handwerks Lügner oder Propheten sein, daß sie mir solche ungeheure Projecte andichten, von denen ich eben so wenig weiß, als jener Theaterheld von seiner poetischen Ader oder vielmehr prosaischen Stärke 1)." "Eben das Prytanneum, womit Sie mir drohen, wünsche ich mir, wenn es nicht anders sein kann."

Es geht hieraus hervor, daß Ricolai gegen herder nur die Miene angenommen habe, als ob er mit dem Inhalt des Manuscripts bekannt sei.

Rachdem hamann sein Selbsigespräch am 15. Februar 1773 fo angezeigt hatte:

"Diese zwei Bogen sind, wie es heißt, gebrudt in der Unterwelt mit Dr. Fausten's eigner Sand und unter seinem

<sup>1)</sup> Anspielung auf eine Stelle in Molière's Le bourgois gentilbomme.

Mantel; enthalten außerdem, was ihre Auffchrift anzeigt, bas Concept von dem Briefe eines Chinefers, der sich Mien Man hoam nennt, an einen berühmten Berleger in B." ließ Ricolai am 11. März besselben Jahres folgende Anzeige einrücken:

"An den Magum in Rorden, haussäßig am alten Graben zu Königsberg."

Dieses ist eine Antwort bes M. Coelius Serotinus an ben Chineser Mien Man Hoam, und kostet als eine Handschrift, bie NB. keineswegs gebruckt ist, einen Dimps."

Darauf erschien am 15. Marz in bemfelben Blatte und zwar im 22. Stude folgende Rotig:

Auf Ersuchen wird Rachftehendes eingerückt:

"Ein paar gute Freunde, die der himmel besser kennt als ich, haben sich verabredet, die Nummer meines hauses zum Bahrzeichen ihres geheimen Brieswechsels zu machen; und zwar der eine unter dem Namen eines dinessischen Bogels 1) und der andere, unter dem mehr Frucht bringenden Namen eines römischen Correspondenten — damit es mir aber nicht über diesem Scherze wie dem armen Schmarle mit seinem bebessessen hause in des herrn Broose Narren vom Stande geht: so din ich genöthigt, hiemit jeder manniglich und insonderbeit alle etwaige Raussusige zu versichern, daß der zeitige Besitzer des am alten Graben Kro. 758 gelegenen Hauses weder jemals ein Magus gewesen ist, noch irgend ein Alchymist werden wird, und eben so wenig mit weithergeholten Schatten als mit Irrlichtern jenseits der Wiese in dem geringsten Berständnis oder Bündniß stehe."

"Ich will es gar nicht leugnen, einige Blätter in demfelben Sinn und Ton, worin ich felbige gefchrieben, mehr als einmal

<sup>1)</sup> With Man Hoam Avis crocea in montibus saltuosis tuta et quieta. Confucius ait in Tahio: in statione ostendit, se decere stationem. Quomodo? Homo etiam non sic avis 0. Theophili Bayeri Regiomontani Museum Sinicum Petropolis 1730. Tom. I. pag. 132. Schriften IV, 92. Scholie 33.

für das Meisterstüd meiner Laune ausgegeben zu haben. Sie sind aber schon seit einiger Zeit an einem sichern Orte bis zur kühlern Ruße der letzten Hand ausgehoben, besonders in Ansehung einiger Stellen, zu deren Prüsung i) ich noch anderweite Aussichten erwarte. — Dem sei aber, wie ihm wolle: so behalte ich mir ausdrücklich vor, das ganze chinesische Blendwert und Gauckelspiel selbst auszudecken, und wo möglich durch That und Handlung — die beste Beredsamkeit meines Geschmacks — öffentlich zu beschämen.

Johann Georg Samann. "

An Nicolai schrieb er dann folgenden Brief:

"Königeberg, ben 27. Martii 773.

S. T. Soch ju Ehrender herr und Freund.

"Ich vermuthe, daß Sie meine Erklärung im 22. Stud der Kanterschen gelehrten und politischen Zeitung werden gelesen haben. Falls sie nicht damit zufrieden sein sollten, so versichere ich wenigstens, daß ich nicht mehr mit gutem Gewissen habe sagen können, um einer so sonderbaren Erscheinung am gelehrten Firmament auszuweichen. Ich beruse mich auf meinen treuen Freund und Gevatter Kanter, wiewohl er nichts als den deutschen Theil meiner Handschrift gesehen, daß selbige auf keinem Staatsgeheimnisse, sondern auf eine Kleinigkeit abzielt, die nicht der Rede werth ist."

"Freilich habe ich alles mögliche gethan, um gedruckt zu werden, und welcher Schriftsteller ist wohl in diesem Stud zu verdammen? ich habe aber eben so viel Kunst angewandt, mir selbst diese Absicht zu vereiteln, und von dieser Seite habe ich vielleicht wenige Rachfolge. Mein ehrlicher Brooke, ich weiß nicht mehr, ob in seinem Mandeville oder fool of quality? dehnt die Hogartsche Schlangenlinie bis auf die moralische Schönbeit aus, und hat nicht Rewton selbst die Bahn der höhern Weltkörper aus dem Triebe entgegengesetzer Kräfte zu erkären

<sup>1)</sup> Er hatte gu einer folden Prufung bas beutich-frangofifche Manufeript herrn von Mofer übergeben.

gewußt? Ich werbe baber auch über biefe naturfiche Theorie meines Ganges qu entschulbigen fein."

Doch ehe wir die weitere Entwickelung dieses Dramas verfolgen, das fich später noch durch die Seze zu Rabmonbar, welche dem Marco Coolio Serotino auf seine Zuschrift "An dem Magum im Norden" eine Erwiderung bringt, weiter fortspinnt, muffen wir unsere Ausmerksamkeit noch einigen schon früher entstandenen Schriften Hamann's zuwenden.

Unter ben Berlagsartikeln, benen hamann in bem Selbstgespräch Nicolai's Ruhm zuschreibt, nennt er auch die Reue Apologie des Socrates 1)!

Gegen diese Schrift eines namhaften Geistlichen, welche von den damals herrschenden Ideen von Humanität, Tolerang, Aufflärung u. f. w. erfüllt war, und dem Zeitgeiste die willigften Opfer brachte, ließ Hamann seine

### Beilage

<sub>a</sub>un

## Benkwürdigkeiten

beB

seligen Socrates.

Ron

einem Beiftlichen in Schwaben.

cui placet impares Formas atque animos sub juga ahenea Saevo mittere joco. Hor. 1. O. 33.

erscheinen.

Ungeachtet der genauen Beziehungen dieser Schrift auf die Reue Apologie gehort sie doch unter den hamann'schen zu den minder schwer zu verstehenden.

Der ehrliche Geiftliche in Schwaben unternimmt es, eine Beilage zu ben bereits vor vierzehn Jahren zu Amfterdam von einem namenlosen Berfaffer heraus gekommenen socratischen

<sup>1)</sup> Der bollftanbige Titel lautet: Reue Apologie bes Socrates ober Unterfuchung ber Behre bon ber Seligfeit ber heiben bon Johann August Cherharb, Prebiger in Charlottenburg, 1772.

Denkwürdigkeiten zu liefern, welche einem kleinen Bersuch über bie neue Apologie bes Socrates gewidmet sein soll.

Schon dem Berfasser der Denkwürdigleiten ist vorgeworfen 1), daß er sich seinen Kopf und Geschmad durch Lesung von Romanen und Ritterbüchern verdorben habe, wie vielmehr sei aber der neue Apologist, dessen Schrift durch Mormontels Belisar veranlaßt sei, und großentheils sich damit befasse, einem solchen Borwurf ausgesetzt.

"Sollte der neue Apologist des Socrates," fährt er fort, "sich das Schickal einer ähnlichen Berdammung zuziehen und ein Mitmärthrer des Denkwürdigkeitenschreibers werden; so weiß ich wahrlich! nicht, womit er sich wird decen können gegen den Spisnamen eines socratischen Don Quizote, der einem kleinen Anonymen gleichgültiger sein kann, als einem namhaften Prediger in Berlin.

Er weist dann nach, daß die neue Apologie weder mit den Denkwürdigkeiten, noch mit den beiden Apologien des Plato und Kenophon verglichen werden könne. Diese beiden Schüler hatten zwar zum Nachruhm ihres Freundes und Lehrers — aber zur ewigen Schande ihres Zeitalters und Baterlandes, das durch eine "reine Philosophie, den seinsten Geschmack und die größten Kenntnisse in der Moral, Politik und Geschichte" eben so berühmt, wie das achtzehnte Jahrhundert nach Christi Geburt, und der allerchristlichste Hof im protestantischen Deutschland gewesen sein soll; allen Liebhabern socratischer Weisheit die ihrige hinterlassen.

Es wird sodann ein sehr treffendes Urtheil eines jungen Birtuosen aus des Schwaben Rachbarschaft angeführt. Es lautet: "daß ihm die Unschuld, Großmuth und Heiligkeit des Socrates in den zwo alten Apologien, vornehmlich aber der kurzesten, wie ein Blit eingeleuchtet, in der neuen Apologie hingegen ihm der frommste Weise Griechenlands so verdächtig vorkäme, als ein Proselht unserer modernen Witlinge und Mora-

<sup>1)</sup> Ramlich in ber Recenfion bes Samburger Rachrichters.

liften, die gleich irrenden Rittern Gismeere und Sandwuften durchftreifen, um ihre Reophyten bes himmelreiche boppelt lacherficher zu machen, ale fich felbft 1). " Der Geiftliche in Schwaben erträgt die üppige Critif des Nachbarn mit dem Anftande philofophisch driftlicher Tolerang. "Ich murde bei dieser Gelegenbeit." bemerkt er, "von ber Nutbarkeit ber Toleranz für alle biejenigen, die Unrecht haben, ohne es zu wiffen ober wiffen zu wollen, . überführt. Diefe modifche Belbentugend wird baber gewiß nicht umsonst gepredigt, so unzeitig ber Gifer um felbige und überfluffig er auch fur bas verfeinerte Pflegma unferer Beit icheinen mag, weil ja seit mehr als dreißig Jahren unter so manchen muthwilligen, lafterlichen und schandbaren Buchern, Die bier ju Lande zwar verftanden, aber wenig gelesen, und noch weniger bewundert werden, meines Biffens nur ein einziges flüchtiges Blatt von Meister hemmerling 2) geopfert worden — aber nicht in Schwaben."

Ehe indessen die beiden Nachbarn von einander geschieden sind, haben sie sich noch recht satt und müde gescherzt über den sanatischen Groll des heiligen Belisaire gegen die armen Schthen, Hunnen, Bulgaren, Slavonier, Perser und alle auswärtigen und einheimischen Feinde des ausgearteten und verjährten Roms im Orient. Er ist der Meinung, das lächerlich-komische Märchen habe eben so wenig den Bannstrahl der blinden Sorbonne als die Berzückungen protestantischer Prediger in Holland und Deutschland verdient.

Er deutet an, weshalb die an der Reformation des altfranklischen Lutherthums geschäftigen neuesten Philosophen und Theologen ihren Geschmack durch eine sehr politische Heiligkeit im Redegebrauch zu empsehlen und zu unterscheiden suchen. Darnach wird man anstatt des zweideutigen und barbarischen Worts

<sup>1)</sup> Matth. 12, 43-45.

<sup>2)</sup> Samann zielt auf die zu Berlin von henters Sand verbrannte, gegen Maupertuis, ben damaligen Prafibenten ber Academie, gerichtete boshafte Schmah-idrift Boltaire's, Akakia betitelt.

Rirche bald Thurm und Loge sagen muffen, so wie der grausame Priestername, der sich auf nichts als blutige Opfer
bezieht, für das pobelhafte Seidenthum und noch verhaßtere Judenthum abgesondert bleibt, unterdessen es freilich Pfaffen
im Pabsithum und heiligen römischen Reich giebt, aber Gottlob!
in Schwaben noch keine freche und tückliche Prediger einer außerchristlichen Rechtschaffenheit, die vor Gott gelten soll.

Der ehrliche Schwabe verwechselt den Grafen Zinzendorf mit Shaftsbury, bis er am Schlusse seines Irrthums eben noch zu rechter Zeit inne wird und denselben ausdeckt. Der letztere stellt nämlich an einen angehenden Schriftsteller so strenge und gewissenhafte Forderungen, und verlangt von ihm namentlich eine so genaue Selbstprüfung und Selbsterkenntniß, daß dadurch die Berwechselung erklärlich wird.

In Bezug auf den neuen Apologisten bemerkt er dann: "Ich wünschte allerdings, daß ein evangelischer Prediger über das fünfzehnte Capitel eines philosophischen Romans lieber gar nicht commentirt hätte, wenn sich die Selizkeit der an Bernunft und guten Werken ohnehin schon reichen Heiden nicht geschickter und anständiger behaupten läßt, denn auf Rosten unserer armen Kirchenväter des Lutherthums, gegen die der neue Apologist beinahe so gesinnt zu sein scheint als sein heiliger Belisaire gegen jene Schthen u. s. w. und übrige Feinde des römischen Ramens und römischer Tugend, deren Schatten der blinde Bettler vermuthlich in seinem Gehirn sah, unterdessen seine andächtigen Zuhörer und Zeitverwandten, welche ihn und die Welt besser kannten, über seine heiligen Reden innig lachten."

Bum Solus noch etwas über Toleranz, welche die Wirkung eines eben so dunklen als partheilschen Geschmack an gewissen Gögenbildern und Stedenpferden ist, welche nach dem Redegebrauch desjenigen, dem sie angehören, Grundwahrbeiten und moralische Gesinnungen heißen. Hiervon werden dann einige Proben gegeben.

Ein gewiffer D. South hat in der Kantippe ein Gegenbild

des jüdischen Bolls gesunden und der selige Anton Collins hat nachzuweisen gesucht, daß Socrates der Borläuser der Secte der Freidenker gewesen sei. "Sollte also," fährt er fort, "in der neuesten Apologie des Socrates nicht sowohl die Rede von der Seligkeit der Heiden, sondern vielmehr von der Seligkeit der Freydenker sein, welches in der That weder ein Bunder noch ein Großes ist. Denn sind sie nicht Christus Apostel? Paben sie nicht in seinem Namen geweissagt?" u. s. w. .

Diese Schrift Hamann's erregte vielsaches Aussehen. Hippel gesiel sie vor seinen andern Schriften, wie er gegen Scheffner bemerkt und Herder schrieb darüber: "Ihre Beilage zun Denkwürdigkeiten des sel. Socrates hat mir Leib und Seele erquickt. Ihr Genius darin ist nicht mehr Flamme aber Wind des Herrn: sehr durchziehendes Sausen." Auch in Berlin blieb sie nicht unbeachtet. Hamann erzählt an Herder: "Es ist eine Legende hier, die durch Briefe aus Berlin bestätigt worden, daß der socratische Apologist durch den Schwaben um eine herrliche Pfründe in Charlottenburg gekommen. Seine guten Freunde haben mich zugleich zu meiner Beruhigung versichert, daß seine Prediger-Gabe sehr mittelmäßig und darunter sei."

Auch Hamann tritt jest mit einer Reuen Apologie, aber nicht des Socrates, sondern des Buchstaben H. hervor. Der vollftandige Titel lautet:

## Mene Apologie des Puchftaben g.

Dher

Außerordentliche Betrachtungen

über bie

# Drthographie der Deutschen

bon

H. G.

Soullebrer.

t nobilis et decens
 Et pro solicitis non tacitus reis
 Et centum puer artium
 Late signa feres militiae Tuae ')

Difa 1773.

<sup>1)</sup> Hor. Od. IV. 1. 13.

In dem Bersuch über eine academische Frage heißt es: "Das Gebiet der Sprace erstreckt sich vom Buchstadiren bis auf die Reisterstücke der Dichtkunst und seinsten Philosophie, des Geschmacks und der Kritik." hier zeigt er nun, daß er ein Philosoge im weitesten Sinne des Worts ist. Obgleich sein Augenmerk hauptsächlich den Berliner Austlärern zugewandt ist und seine Wassen gegen ihre Philosophie vorzugsweise geschwungen werden, so tritt doch dabei keineswegs sein Lieblingsthema, die Sprache, in den hintergrund, an der sich der Berliner Orbil zu vergreisen unterstand. Hamann führt uns in diesem grauen Wolsianer, dem Lehrer Mendelsohn's in der griechischen Sprache, in seiner Art ein wahres Prachtezemplar vor, "in dem die Zeiten sich bespiegeln."

Der Exrector Christian Tobias Damm 1) war in einer Schrift: "Betrachtungen über die Religion durch C. T. D. betitelt," in seinem hohen Alter noch (Hamann nennt ihn bereits in den Philolog. Einfällen und Zweiseln kindisch) gegen den Buchstaben H. zu Felde gezogen.

hamann stellt diesem außerordentlichen Religionslehrer, den ber Jugend wahres Bestes suchenden einäugigen Schullehrer, heinrich Schröder, in der Weißgerbergasse zu Königsberg, der sich durch mehrere, II, 294 angeführte, höchst originelle Schriften hervorgethan hatte, gegenüber und läßt ihn seine unmaßgebliche Weinung über das Damm'sche Geistesproduct von sich geben.

Der ehrliche Schullehrer erzählt zuerst die Beranlassung, welche ihm diese seine außerordentlichen Betrachtungen über die Orthographie der Deutschen eingegeben hat. Er kommt dann mit aller Bescheidenheit auf seine Person und seine Berhältnisse zu sprechen, gesteht, daß er den Namen seines Gegners blos nach seinen drei Anfangsbuchstaben kenne und theilt aus der

<sup>1)</sup> Denina sagt bon ihm: Il se fit un nom par des idées singulières en fait de religion, qu'il insinua dans son Introduction à la Mythologie des Grecs et des Romains et dans ses remarques, qu'il joignoit à sa traduction du nouveau testament.

ihm vorliegenden Urkunde etwas von bessen Leben und Meinungen mit, um sich zu rechtfertigen, wenn er ihn für einen Mann halte, mit dem er sich hoffentlich nicht schämen dürse, ein paar gedruckte Bogen zu wechseln.

Rachdem er einige absonderliche Ansichten des außerordentlichen Religionslehrers turz berührt hat, macht er die Bemerkung, daß unter allen unbegreislichen; sich einander widersprechenden und unfruchtbaren Betrachtungen über seine Menschenreligion die seltene Erscheinung eines orthographischen Kanons ein wahrer Gott ex machina sei und diesem seien seine gegenwärtigen Betrachtungen eigentlich gewidmet.

Er begiebt sich nun an die Untersuchung, ob sich ein zureichender Grund für den Satz, daß der Buchstabe S. weber in der Mitte noch am Ende einer Sylbe geschrieben werden musse, absehen lasse.

Weil ber außerordentliche Religionslehrer es nicht für gut gefunden hat, selbst zureichende Gründe für seine Behauptungen anzuführen, so ist sein Gegner genothigt, der Gründlichkeit wegen, ihm solche zu suppeditiren.

Er untersucht daher zunächft, ob der Buchstabe S. unter den angegebenen Bedingungen nicht geschrieben werden muffe, weil er nicht ausgesprochen wird, und weist die Unaussührbarkeit eines solchen Grundsatzes, gegen welchen der außerordentliche Religionslehrer sich selbst die augenscheinlichsten Berstöße erlaube, nach.

In einem Buntte ift jedoch unfer, der Jugend mahres Beste suchender Schullehrer geneigt, seinem Gegner Gerechtigkeit widerfahren ju laffen.

"Es ist allerdings nicht ohne, daß das kleine h. ein großer Stein des Anstoßes ist, und daß überhaupt das mühselige Joch des Buchstabirens durch den Kanon der Auslassung aller Buchstaben, die nicht ausgesprochen werden, besonders aber des kleinen, unbedeutenden h. unfäglich erleichtert werden." Er macht daher den Borschlag, eine neue Ausgabe der Betrachtungen über

bie Religion durch C. T. D. im strengsten Geiste des neuen orthographischen Kanons und mit ganzlicher Auslassung aller nicht ausgesprochenen Buchstaben zum allgemeinen Schulbuche auszuarbeiten.

Es wurde badurch verhütet werden, daß "der erste Saame bes verderblichen Glaubens ohne Einsicht bes zureichenden Grundes beim Buchstadiren ausgestreut werde u. s. w. Kurz, eine solche neue Ausgabe der Betrachtungen wurde bald alle Rationen Deutschlands über den wahren Ramen und Character des außerorbentlichen Religionslehrers vereinigen.

Er hält es indessen für vergebliche Mühe, länger mit einem Gegner sich zu überwerfen, der nicht einmal fähig ist, einzusehen, daß eine allgemeine, gesunde, praktische Menschensprache und Menschenvernunft und Menschenreligion ohne willkürliche Grundsähe in das Reich der leeren und unmöglichen Einbildungen gehöre.

Der zweite von bem außerordentlichen Religionslehrer wirklich geltend gemachte Grund für die Auslassung des Buchstaben S. ift turz dieser: "Der Buchstabe S. ist von unachtsamen und unbenkenden Brodschreibern zwischen die Splben eingeschoben worden."

Dies giebt dem ehrlichen Schulmeister Beranlassung, einen kurzen Bericht über seine Erfahrungen in diesem Fache zu geben. Er erzählt, daß es ihm nicht gelungen sei, in seinem Baterlande ein ehrlicher Thorschreiber zu werden vor überlegener Concurrenz invalider Schuhputzer und Broddiebe, wobei er indessen etwas aus der Rolle fällt, indem er sich Erlebnisse zuschreibt, die seinem Sousseur Hamann selbst begegnet sind.

Nachdem die Unwahrscheinlichkeit der von dem außerordentlichen Religionslehrer aufgestellten Hypothese ausführlich dargethan ist, kommt unser tapferer Kämpfer mit gerührter Feder zur letzen, bloß wahrscheinlichen Beantwortung der Frage, wie der außerordentliche Religionslehrer auf die orthographische Ketzerei verfallen.

Ein fo außerordentlicher Berfolgungegeift in Ansehung eines

unschuldigen Buchftabens kann nur eine Birkung der gröbsten Unwissenheit und possirichsten Citelkeit sein. Das Thema wird dann weiter ausgeführt, worauf der gute Schulmeister von dem Leser Abschied nimmt, ihm seinen Zunamen durch eine Bibebstelle offenbart und den Buchstaben H. seiner weitern Apologie selbst überläßt.

Dieser ergreift bann bas Wort und läßt sich in der Neuen Apologie des Buchstaben H. von ihm selbst, gleich dem stummen lasibaren Thiere vernehmen, um der Thorheit des Propheten zu wehren, den es trug, und das er schlug im Affect seines Unglaubens und seiner noch übertriebeneren Leichtgläubigkeit.

Der kleine Apologist, welcher nicht bloß den außerordentlichen Religionslehrer, sondern alle seine Brüder im Geist, die er unter dem Namen kleine Propheten von Bömisch-Breda ') befaßt, im Auge hat, schließt seine geist- und seuersprühende Standrede mit den Borten gerechten Selbstgefühls: "Einem so kleinen Buchstaben, wie ich bin, eine so neue Apologie als meine einzuhauchen, ist wahrlich gar nicht euer Ding, ihr großen Propheten von Bömisch-Breda!"

Rant, der später in seiner Kritik der reinen Bernunft gegen die sogenannte Menschenreligion und alle Systeme der speculativen Theologie überhaupt einen so vernichtenden Krieg führte, hatte an dieser Schrift Hamann's ein ganz besonderes Gefallen. Dieser schreibt daher an Jacobi: "Kant war mit der Apologie des Buchstaben H. so zufrieden, daß er mir wünschte, diesen Lon zum Muster zu adoptiren."

Nicht so günstig wurde in einem Kieler Blatt darüber geurtheilt. "Hartknoch," schreibt er ein Jahr später an herder, "hat mir die Kieler Recension des Buchstaben h. mitgebracht, die ich wegen ihrer Kürze und Naivität abschreiben will:

<sup>1)</sup> Diese Benennung ift einer kleinen satyrischen Schrift, welche ber Baron Grimm, ber Freund Diberot's, unter bem Titel: Le petit prophète de Bemisch-Breda, herausgab, entnommen.

"Erft ein Streit gegen einen sogenannten außerordentlichen Religionelehrer, über den Gebrauch des Buchstaben S. in der Mitte und am Ende der Wörter. Dann eine Apologie desselben Buchstaben von ihm selbst. Der erste voll von seichten und übel zusammenhängenden Geschwäß. Der andre wahrer Unsinn."

Cod des Kirchenrath Juchholh. Herder's Verlöbnif. Plats und Cicers. Studium des Horez. Klinker's Keisen. Piderot. Michaelis Mos. Recht. Herder's älteste Urkunde. An de Lattre über Kannal's Geschichte beider Judien. Guischard. (Quintus Icilius.) Here zu Kadmondor. Aicolai's M. Coelius Serotinus.

Ein wichtiges Ereigniß für Hamann war der am 4. Jan. 1773 erfolgte plögliche Tod des Kirchenraths Buchholtz. Sein Freund Lindner erhielt die dadurch erledigte Predigerstelle und wurde nun von Hamann zum Beichtvater erwählt.

Ein Ereigniß freilich ganz anderer Art nahm Hamann's innigste Theilnahme in Anspruch. Herder hatte seine Neugierde mit den leicht hingeworfenen Worten: "Noch ein paar Menschen und meine Mädchen sind meine einzige Ausbeute von meinen Reisen", aufs höchste gespannt. Er schreibt ihm daher: "Mein lieber Herder, Sie beleidigen die Freundschaft durch nichts so sehr in meinen Augen, als durch das Geheimniß, daß Sie mir von bem Namen und dem Vilde Ihrer Liebe machen. Wie heißt das poetische Mädchen, das Sie gesesselt? Ist ihr Name ein Seheimniß? und ihr Stand und ihr Auge, und die Farbe ihrer Haare, und alle die tausend Kleinigkeiten, die den himmel aus Erden im Herzen eines glücklichen Liebhabers schaffen?"

Berber antwortet am 21. Juli darauf: "Ich bin Ihnen, liebster hamann, einen Brief schulbig, ber aber jest nichts ent-

halten soll, als daß ich lebe, gefund und froh, und Selbander bin. Caroline Flachsland, jest mit Ehren zu melden herder, ist der Rame meines Beibchens; und was übriges Erkundigen betrifft, können Sie, mein alter, lieber Pan, leicht denken, daß das alles nicht so leicht zu sagen.

Blaudugig wie bas himmelszelt, Ein fcmebender Engel auf biefer Belt.

und wie das weiter heißen mußte; aber Sie wissen, hinternach macht man keine Berse; da singt man die vorigen ab; und also lebe ich, wie wenn alles um uns oct. wäre, wie es sein sollte, engelfroh und fröhlich. Haben auch von Ansang unserer Bekanntschaft so viel liebes Kreuz gleich beide gemeinschaftlich erduldet, daß, wie ich glaube und hosse, der liebe Gott uns herzlich lieb haben wird."

"Liebster Confistorialrath und Freund Berder," erwiderte ihm hamann am 19. August, "ich bin Ihnen auf Ihre band-fachfischen Knittelverse und ihr lettes einseitiges Quartblattchen Antworten schuldig, die ich heute verbitten muß, weil es mir an Beit und Ropf bagu fehlt. Ihr Entschluß zu beirathen und Ihre Bufriedenheit mit ber Ausführung hat mir viel Freude gemacht." Samann hatte in ben Philolog. Einfällen und 3weifeln feinem Freunde ein eigenthumliches Bermachtnig binterlaffen. "Gefest alfo," heißt es da, "daß der Magus heut oder morgen ftirbt: fo wiffet Lefer, bag er ale ein Mague, ber Gott, feinen Konig und sein Baterland geliebt - und über ihr ahnliches Schickfal ergrimmt ftirbt - - Non omnis 1) - - weil er ein Mann, lein und ein Fraulein feinem Freunde Berber gu erziehen nachläßt." Er fährt daher scherzend fort: "Freilich werde ich wohl nunmehr an ein ander Teftament benten muffen und mein fleiner Sans Michel wird fich auf feinen, ihm zugebachten Pflegvater wenig Rechnung mehr machen. Unterdeffen, mas will biefe fehl-

<sup>1)</sup> Diese Worte aus Hor. Od. III. 30, 6 hatte fich Algarotti auf sein Grabmonument zu Pisa feben laffen.

geschlagene hoffnung gegen so viele andre sagen, die alle durch bie Bahl ber gewesenen Mue. Flachsland zur gegenwärtigen Frau C.-Räthin herber entstanden sein mögen? — Ich will aber alle meine Glückwünsche bis zu einer personlichen Umarmung ausheben, die unter die süßesten Träume im Paradiese meiner Thorheiten gehört."

Samann, ber in ber erften Beit feiner amtlichen Thatigfeit von dieser zu ausschließend in Anspruch genommen wurde, um feinen geiftigen Beschäftigungen in gewohnter Beise nachzugeben, finden wir gegen bas Ende bes vorigen Jahres und im fange bieses in seinem alten Gleise. Er hatte ben Plato von neuem vorgenommen und im Lateinischen beschäftigte ihn die Lecture bes Cicero. "Die Beiben find große Bropheten," schreibt er. "Ich habe mit ben Briefen und philosophischen Schriften bes Cicero bas alte Jahr befchloffen. Gine Deconomie, ein Sauerteig lauft burch alle Meonen bis ju ihrer Bollenbung. Weisheit ift Gefühl, das Gefühl eines Baters und eines Rindes." In diesem Jahre fcheint er fich bem Studium bes horag mit bem größten Eifer zugewandt zu haben. "Ich habe vorige Woche," schreibt er am 19. Juli an den Buchhandler bing, "die Den und artem poeticam mit ihren 14 Commentatoren ju Enbe gebracht und mache eine kleine Paufe burch Gegenwärtiges, um mit ben Sermonen und Episteln fortzufahren. Machen Sie boch, daß ich ben Bentlepfchen Soraz balb anfangen tann. Wenigstens will ich ber einzige in Ronigsberg fein, ber biefen Autor ausstudirt bat."

"Cui bono?" frug mich ein — aner gestern, "ist Ihr Studium Horatii? Wozu dient dieser Unrath? — Bin ich so glücklich erst ben Geist des Horaz zu gewinnen, mein Herr Criminalrath, so wird es mir an Mäcenen und Augusten nicht sehlen, daß ich die Freundschaft aller Sosii verwünschen kann, zehnmal mehr als ich es gegenwärtig thue."

"Die Sosii waren das in Rom, was Sie in Mietau find oder unser Kanter hier oder Nicolai dorten. Leutebetrüger, Windbeutel, circumforanii? — '— Behüte der himmel, es waren lauter ehrliche Leute, galanthommos, honnotes hommos ihres Jahrhunderts, Berleger guter Freunde und Kunstrichter der horazischen Muse, die ihre triefenden Augen bloß dem Berdienste der Sosiorum zu verdanken hat."

In der englischen Literatur hat er sich ebenfalls umgesehen. Den fool of quality by Mr. Brooke hat er mit Interesse gelesen und über den Humphrey Klinker schreibt er an Herder: Lesen Sie ja Klinker's Reisen. Ich habe meines Herzens Freude an dem Buche gehabt mitten unter einem Flufsseber und starken Schnupfen. Die Borrede und die Noten haben mich an Ihren Claudius erinnert.

Bon den Frangofen hatte wieber Diberot feine Aufmertsamteit gefeffelt. "Seine moralischen Bersuche," schreibt er, "haben mir wie ein alt Stud Rinbfleisch geschmedt ober wie ein geber Clendebraten, für ben weber meine Bahne noch mein Dagen gemacht find." Ueber Rapnal's Geschichte beiber Indien ließ er fich, wie wir später seben werden, in der Lettre perdue d'un Sauvage du Nord ausführlich vernehmen. Die beutsche Literatur fing an feiner Reu- und Bigbegierbe reichen Stoff ju bieten. Das im Guden neu erwachte Leben übte feine Rudwirfung auch auf ihn. "Die fliegenden Blatter von deutscher Art und Runft haben mich, " schreibt er an Herder, "wider alle gegenwärtige Gewohnheit eine halbe Nacht gekostet. Etwas nur von Ihnen darin? Ich meine das meifte mare von Ihrer Sand. Melben Sie mir boch, was Ihnen und jedem darin gehört. Das Stud von beutscher Bauart schien mir auch gang in Ihrem Styl zu fein." Es ift merkwurdig, daß hamann diefen von Goethe berrührenden Auffat Berder jufchreibt, mabrend der Berfaffer felbft gefteht, daß er fich sowohl zu dem Sibpllinischen Styl folcher Blatter, ale ju ber Berausgabe berfelben eigentlich burch Samann hatte verleiten laffen. Sein freudiges Begrußen bes in diesem Jahre berausgetommenen Got von Berlichingen ift bereits oben erwähnt. Auch Möfer's Sendschreiben an den Bicar von Savopen erbittet er fich von hing.

Der fruchtbare Michaelis hatte seiner Leselust wieder eine neue Rahrung geboten. "Des Michaelis mosaisches Recht," schreibt er, "ist ein sehr unterhaltendes und nühliches Werk. Seine Bibliothet ist das einzige Journal, das ich selbst halte und mit rechter Wollust lese."

Erwartungsvoll sah Hamann Herber's neuester noch nicht vollendeter Schrift über die älteste Urkunde des Menschengeschlechts entgegen. Er läßt es daher an Ermahnungen und Ausmunterungen nicht sehlen. "Erfüllen Sie Ihr Bersprechen. Ich habe aller Autorschaft beinahe entsagt und will mit einer Farce aushören; desto brauchbarer hosse ich dadurch zu Ihren Absichten zu werden. Bielleicht wird die Lesung Ihres Wertes die lodernde Asche bei mir ausweden und ich werde Ihnen meine Zweisel und Einfälle in der Stille mittheilen, um selbige so gut Sie können, zu nutzen und anzunehmen."

"Glauben Sie mir, liebster Freund, daß Ihr Thema gludlich gewählt ist und immer ein großes Feld für einen nachforschenden Geist bleibt, gesetzt, daß man auch der Einbildungstraft daneben die Zügel ließe, aber ohne den Gehorsam, die Anologie des Glaubens dabei zu verleugnen.

Wie es scheint, hatte sich herder von hamann erbeten, was er früher über das erste Buch Moses niedergeschrieben habe. Dieser erwidert ihm daher: "In Riga habe ich einen halben Bogen über die Genesis aufgesetzt, den ich immer bedaure, verloren zu haben, so wenig auch daran gewesen sein mag, weil er wenigstens zum Faden meines damaligen Fluges dienen könnte. Ich glaube, daß nichts in unsere Seele verloren geht, so wenig als vor Gott; gleichwohl scheint es mir, daß wir gewisser Gedanken nur einmal in unserm Leben sähig sind."

"Dieses Thema liegt mir also eben so stark am Herzen, als Ihr guter Name bei der Nachwelt. Schreiben Sie alles auf, was Ihnen Ihr Dämon sagt, aber lassen Sie sich Zeit, fertig zu werden, und erlauben Sie mir, wenigstens Ihr Gottsched zu sein."

In einem andern Briefe heißt es daher: "Bei Ihrer neuen Autorschaft halte ich aber eine Berleugnung Ihres Styls für eine wesentliche Bedingung, Ihre Absicht zu erreichen."

Bir werden später seben, wie wohl berechnet diese Ermahnung gewesen und wie sehr die jum Theil unterlaffene Befolgung derselben zu bedauern ift.

hamann's nachfte Schriften, bie in frangofischer Sprache abgefaßt find, fteben in febr nabem Bezuge zu feiner amtlichen Stellung und hatten mahrscheinlich bie Abficht, eine Berbefferung berfelben zu erwirten. 3hm lag die Sache febr am Bergen und beswegen mar ihm die Saumseligkeit, welche fein Berleger, der Buchhandler Sing in Mietau, dabei bewies, bochft verbrieglich. Salb icherzend, halb ergurnt macht er ihm barüber Borwurfe. Die Lettre perdue d'un Sauvage du Nord so wie der etwas später erschienene Kermes du Nord maren an de Lattre entrepreneur de la Compagnie du Sel gerichtet und, wie eine Rotiz auf ber lettern Schrift besagt, pendant son sejour en Prusse pour y établir la compagnie du sel et commerce maritime. Die Encore deux Lettres perdues waren für Guischard, genannt Quintus Icilius, bestimmt. Aus der Antwort diefes lettern geht aber hervor, daß ihm wenigstens fammtliche genannte frangofifche Auffage jugeschickt fein muffen, weil Stellen aus ihnen allen barin berührt werben. Auf bie Berhaltniffe, welche biefe Schriften bervorgerufen haben, spielt ber Brief an Sing an. "Es ift mit der Autorschaft," fcbreibt er ibm, "wie mit dem lieben Cheftande, ein himmel ober eine bolle auf Erben. Du bift meine andere Band, auf die ich mein ganges schimarisches Glud gebauet und von bem ich mir freundschaftlichen Beiftand versprochen, um einen Frangofischen Bogen gur Belt zu bringen, ber in alle vier Bintel Deutschlands fliegen wird und auf ben fo viel taufend Lefer mit offenem Maule warten und darnach schmachten, weil fie etwas zu bewundern und zu lachen barin finden werden. Und fommt nichts und fommt nichte! Liegt die Schuld an mir? Wahrlich nicht! 3ch

habe an Dir und für Dich gearbeitet; aber Du bist ein unfruchtbarer Boben, wo weder Sonne noch Regen verschlägt. Du mit Deinem Collectaneen-Wanst und Jacobine 1) sind alle aus einem Teige gemacht, von Leim und Thon. Gleich wie sich Eisen und Thon nicht mengen läßt, (Daniel 11, 43) ebenso wenig verträgt sich ein martialischer Kopf mit dem Madensack eines epicurischen Berlegers! und bessen Lumpenbruckers!"

"Run lieber bing! Ich vergebe Ihnen alle bisherige unverantwortliche Nachläffigfeit und Untreue in einer Rleinigfeit, woran mir unendlich gelegen. Sie mogen es glauben ober nicht, so ift mir alles baran gelegen und Gott weiß es, wie mir ju Muthe ift, wenn ich an Sie bente! Es geschieht nichts im Berborgenen, mas nicht ans Licht tommt. — Unfer beiberfeitiges Betragen wird fich auch sonnenklar entwickeln. Ich mag fein wo ich will, was ich will und wie ich will — wenigstens weiß ich, daß ich eben fo gelehrig ale eigenfinnig bin, und eben fo willig meinem Rachften zu bienen ale redlich, wenn ich feine Dienste nothig. habe und auf felbige Unspruche machen fann. Unfere beiben höchsten Schulmeister werden täglich hier erwartet. Mein Schicksal bangt an einem feibenen Faben. Ich habe hier gearbeitet und meine Maagregeln genommen, um wenigstens einen fleinen Rud. halt zu haben im Kall der Roth, ungeachtet ich nichts weniger als ein politischer Rannegießer bin: fo habe ich boch Anzeige genug, bag bas gange Spftem fo beweglich, ichief und halsbrechend geht, daß ein kleiner Finger Bunder thun konnte. — - Dem fei, wie ihm wolle, fo bin ich wenigstens ein Mann, ber feine Termine halt und fest. Ich fann nicht eber rubig ichlafen, bis ich weiß, ob Jacobine mas macht ober nicht, was anfangen wird ober nicht — ob es an ihm oder an Ihnen liegt. Wenn ich nur wußte, woran ich ware, fo wurde ich vielleicht im Stande fein,

<sup>1)</sup> Unter biefem mehrere Male in bem Briefe bortommenden Ramen ift wahrscheinlich ber Druder zu verfteben, auf ben, wie es scheint, hinz bie Schulb ber Bogerung malzte.

Honen mit meinem guten Rath behülslich zu sein. — Und ein guter Rath ist in meinen Augen der wahre Prodirstein der Freundschaft. Sie sagen mir aber nichts, Sie fragen mich um nichts. Als Autor ist es mir gleichviel, was ich in Ihren Augen bin, als Freund nehme ich Ihnen diesen Desect sehr hoch an, so hoch, wie alle Freundschaft zusammen genommen."

Die Bekanntschaft mit de Lattre müßte schon aus früherer Zeit herrühren, denn er hatte ihn, wie in der Lettre erwähnt wird, bereits 1769 zum Studio der vaterländischen Geschichte begeistert, als er im Auftrage der Administration in Berlin nach Königsberg kam.

Bei ber Lettre perdue deutet hamann ichon burch ben Titel auf den Erfolg, den er fich davon verspricht. Er nennt fich hier un Sauvage du Nord in Anspielung auf die gleich anguführenden Worte Rannald: si c'est aux sauvages à trouver les faits et aux savans à en chercher les causes. Pe-Kim beißt nach bem Museum Sinicum hof bes Rorbens; ift mithin bier wohl Berlin darunter zu verstehen. Wir sehen aus diesem Briefe, daß er eine Antwort auf Fragen enthält, welche de Lattre an hamann gerichtet hat und welche wahrscheinlich feine amtliche Stellung betrafen. Gine Rette von Anspielungen auf Rapnal's Gefdichte beiber Indien ift ber gaben, an welchen Samann feine Anfichten und Bemerkungen über ben bamaligen religiöfen und politischen Buftand Breugens knupft, wobei er fich zugleich über feine eigne brudenbe Lage ausläßt, und bie perfonlichften Beziehungen mit einflicht. Seine Ginbildungefraft, die er mit bem icheuen Roffe Alexandere vergleicht, feine ichwere Bunge, Die ihn nothigt, gur Reber, wie Mofes bei einem ahnlichen Nebel jum Stabe feine Buflucht ju nehmen, feinen Born, ben er über die Schmalerung feines Gehaltes empfunden hat, worüber er indeß balb durch die vermehrten Mußestunden getröftet ift, bas Bertiefen in feine Lecture, bas ihn felbst feinen Freunden entfremdet hat, biefes alles find Buge ber individuellften Art. "Aber," fest er ichelmisch bingu, "alle gur Aufflarung der mo-

bernen helben und ihrer Schildknappen bienende Memoiren tonnen nach meinem Geschmad nicht gegen bie Thaten und Reben bes Riefen Gargantua und seines unfterblichen Sohnes auftommen." Wir haben gefeben, wie er fich feit einiger Zeit mit Rabelais beschäftigt hat. Diese gute Laune, welche noch ein Rachball der Lecture des alten humoristen ift, milbert die Indignation, welche er fichtlich über die Grundsate ber damaligen Politik empfindet. Die Parallele, welche er zwischen Paris und Berlin zieht, die gewagten Projecte, welche auf Unkosten der Unterthanen unternommen wurden, der Druck habsuchtiger und gewiffenloser Beamten, ber Berfall bes Sandels find die Sauptgegenftande, Die er mit großer Freimuthigkeit in Diefem Briefe berührt, wie ibn feine aufrichtige Baterlandeliebe bagu brangt. Er munfct bem de Lattre eine gludliche Rudlehr an ben hof Friedrichs und giebt fein Urtheil über bas genannte französische Geschichtswerk ab.

Schließlich ersucht er de Lattre den Salomo des Nordens zur Ausrottung des modernen Heidenthums, wenn auch durch die Jesuiten zu bewegen und die Wiedereinsührung des Christenthums in Preußen; wenn auch aus keinem andern Grunde als um nur das Wohl der Fabriken und des Handels zu befördern, welchen R. Boyle nach Naynal in England für dasselbe geltend gemacht habe.

Es ist hamann durchaus unmöglich, bei derartigen Borstellungen, welche zunächst den Zweck zu haben scheinen, durch sie für sich eine bessere Stellung zu erlangen, sich auf dem untergeordneten Standpunkt eines Zollbeamten zu halten. Sein hoher Sinn und sein großartiges Streben lassen ihn bald alle Rücksichten vergessen, die er am wenigsten außer Acht lassen durste, wenn er nur seine persönliche Beförderung im Auge gehabt hätte. Die große Sache seines Baterlandes lag ihm am herzen, und wenn es galt, dieser zu dienen, so brachte er ungescheut Dinge zur Sprache, die für ihn selbst zunächst von den nachtheiligsten Folgen sein mußten. So hat er z. B. seine endliche Entlassung

vom Dienste mit einer sehr spärlichen Benfion einzig und allein seinem offenen, freiwilligen Geständniß zu danken, daß der Posten, wie er zuletzt durch die General-Administration verstümmelt und verunstaltet sei, seine gänzliche Bedeutung verloren habe.

Was hamann über den Zustand des Christenthums in Preußen zu jener Zeit sagt, ist zwar bitter, aber namentlich in Betreff Berlins vollkommen wahr. Alle Schilderungen aus der damaligen und einer etwas spätern Zeit stimmen damit überein. Lessing wurde dadurch veranlaßt, als man sich gegen ihn darüber beklagte, daß Mendelsohn's Phädon in Wien die Censur nicht habe passiren können, scherzend zu erwidern, man habe sich dort wohl nicht denken können, daß in Berlin ein Buch für die Unsterblichkeit der Seele erschienen sei. Eben so wenig zog aber Lessing auch die ganze Regierungsweise Friedrichs des Großen an; er fühlte daher eine entschiedene Abneigung, namentlich gegen Berlin, und würde sich wohl schwerlich dazu verstanden haben, in preußische Dienste zu treten, selbst wenn der große König ein Auge für seine Tüchtigkeit gehabt hätte.

Zu Guischard, an den, wie oben bemerkt ist, die beiden anderen verlorenen Briefe gerichtet sind, fühlte Hamann sich wohl durch eine gewisse Sympathie hingezogen, weil sich ihre Geister in einem Lieblings-Studium begegneten. Er schreibt über ihn bereits im Jahre 1762 an Lindner: "Bon Guischard habe ich außerordentliche Anecdoten gelesen, daß dieser zum Quintus leilius umgetauste Seld in seinem zehnten Jahre lateinisch, griechisch, hebräisch, arabisch, persisch und chinesisch verstanden, das Französische auf seine eigene Hand und durch Umgang gelernt, daß er in fünf Jahren ein Autor in der Sprache werden können, englisch, spanisch, italienisch versteht. Was für ein Philolog! und Martinssohn!"

Er fendet den beiden Briefen voraus:

(Ecce!)

Tableau de mes Finances pendant les six années que je suis établi dans ma Patrie après m'être engagé

#### au Bureau de la Direction Provinciale des droits du Roi

savoir depuis 1767 jusqu'à la fin de 1772.

Dies Gemälbe giebt uns ein lebendiges Bild der traurigen Lage, worin er sich die ganzen sechs Jahre seiner Dienstzeit befunden hat. Wir sehen daraus, daß ihm nicht einmal die Hulfsmittel, deren er als Secretair-Traducteur unumgänglich benöttigt war, geliefert wurden, und daß er allein für Wörterbücher 60 Thaler von seinem spärlichen Gehalt hat verausgeben mussen.

Das Refultat giebt er im Folgenden an:

#### Conclusion

Donc j'ai consumé au service du Roi tout mon bien paternel y compris mes yeux et ma santé et je suis endetté de plus de 700 Ecus.

Depuis mon etablissement ma famille a augmenté de 3 à 7 têtes et la cherté des denrées et du Bois hausse de pair.

Me voici réduit ou à la diète maigre du sage Epicure ou à la philosophie et politique DU BON DIEU de Sans-Soucy.

Dans un âge, qui repond à l'année consulaire des Romains, je ballance sur cette alternative, comme le héros apprentif à l'Y ¹) de sa carriere.

Beibe Briefe entsprachen jedoch auch ihrer Ueberschrift, wie . die darauf erfolgte Antwort Guischard's zeigt. Hamann scheint eine zu gute Meinung von der Großmuth seines Gönners gehabt zu haben, von dem es bekannt ist, daß er in Sachsen nur zu sehr auf seinen Bortheil bedacht gewesen ist und sich dort nicht auf die edelste Weise große Schätze anzueignen gewußt hat. Die Frage des Königs, welche dieser nach Thibault's Erzählung einmal während der Tasel an ihn gerichtet haben soll, beweist,

<sup>1)</sup> Y mar bei ben Phthagordern bas Shmbol bes Scheibeweges amifchen Tugenb und Cafter.

sie mag wahr sein ober nicht, wenigstens den Berdacht, welchen man gegen ihn gehegt hat. "Combien avez-vous vole," sall er gesagt haben, en Saxe dans le château du comte de Bruhl? Parlez franchement vous n'avez plus de recherches à craindre d'allieurs vous avez bu toute honte et personne n'ignore, que vous êtes un pillard.

Unter diesen Umständen kann man sich freilich nicht wundern, daß Hamann's Gesuch bei ihm keine große Unterstützung sand, wohl aber darüber, daß er sich nicht scheute, ihm zu antworten: Votre Ecce est clair; je pourrois en kaire dans le même gout. Il me paroit, que votre bilan vous donne des inquiétudes quelque mage que vous soyez. Er macht ihm übrigens keine Hossinung, seine Briefe in die Hände des Salomo gelangen zu lassen, weil dieser nichts lese, was quelque contention de l'esprit ersordere, und ohne die ließen sich Hamann's Briefe nicht lesen. Auch das Studium der ältern Breußischen Geschichte würde für ihn keine Empfehlung bei Friedrich sein, der sich darum wenig kümmere. Wenn er ihn für seine Bilance interessiren wolle, möge er einen andern Gegenstand wählen. Hamann mußte sich daher mit einigen Complimenten über den Geist, die Feinheit und bonnes vérités, welche seine Briese enthielten, abspeisen lassen.

Er mußte es noch dazu erleben, daß die neu errichtete Salz- und Seehandlungs-Compagnie in seine unmittelbarste Rähe kam und zwar neben seinem Hause am alten Graben Nr. 758. "Das Schild hängt schon aus," schreibt er im August an herder, "undeine Schildwache wird nächste Woche auch erscheinen. O Tompora! Mein Häuschen wird wohl eine Appertinenz des Leviathan werden. Diesen Augenblick ging die Rotte meinem Fenster vorbei."

Doch wir muffen jetzt wieder den bei dem Selbstgespräch eines Autors fallen gelassenen Faden aufnehmen, um mit Hamann's letzter Schrift in dieser Sache "An die Heze zu Radmonbor" dieses so ausgedehnte Gespinnst zu beendigen.

Nicolai ließ eine gedruckte Erwiderung "An den Magum

im Norden. Haussäßig am alten Graben Nr. 758.- Sonst auch zu erfragen im Kanter'schen Buchladen -- ergehen mit der Ueberschrift:

M. Coelius Serotinus
Viro venerabili
Mien Man Hoam
S. P. D.

Der Anfang lautet: "Bon der Schnede, die über den Beg triecht, verlangt man nicht, daß sie tanze und von einem Manne, wie ich occupato et ad litteras scribendas, ut nosti, pigerrimo erwartet niemand, daß er mit der ersten Post Antwort gebe. Sie hätten daher noch manchen Posttag auf die Nachricht warten können, daß das Selbstgespräch, das nicht ein Selbstgespräch, sondern wie unsere Bäter, die Schweizer, sagen, ein Zweis ist, an Ort und Stelle gelangt sei; wenn nicht Sand, Salz und Asche im Feuer, geglüht, im Feuer abgekühlt, und zur unglücklichen Stunde, wo es sich nicht gehörte, hingeworsen meinen Metatarsum ) zu einem wichtigen Gegenstande der wichtigen Kunst gemacht hätte, deren Bater der Mann war, welcher sagte:

Neque te Aenea mea dextra servavit.

Auf diese Weise glaubt Ricolai Hamann's Styl nachgeahmt zu haben! Es ist zum Glück nicht erforderlich, das ganze Machwerk, dem man gern das Schicksal gewünscht hätte, welches nach dem Vorstehenden "Sand, Salz und Asche" Ricolai's Metatarso bereitet haben, hier in extenso mitzutheilen. Indessen dürsen wir den Leser mit einigen Stellen nicht verschonen, die zum Berständnisse des Hamann'schen Aussaches unentbehrlich sind. Sie lauten:

"Aber nun noch im Bertrauen von Ihrem Werke selbst, benn ob es gleich nur ein Embryo ist, so hat man doch auch Beispiele, daß das Kind im Mutterleibe nicht verschont worden ist."

<sup>1)</sup> Metatarsus. Ein Knochen am Fuße.

"So erinnern Sie sich, wie den Philalethen von jeher begegnet worden, besonders wenn sie arme Stümper waren, die weder auf der Börse noch in der Antichambre sonderlich viel gelten. Das Weib von Thesoa 1) hatte einen Generalseldmarschall zum Croupier, der ihr die Worte in den Mund gelegt hatte, das war ihr Glüd. Denn hätte sie sichs aus eignem Triebe einkommen lassen, für den schönen Absalon zu sprechen, wer weiß, ob sie anstatt einer Reise nach Be—kin ohapsaubas nicht unvermuthet eine Reise mit verhülltem Kopse und mit Manschetten an den Händen, nach Ba-Da oder Te-Ti angetreten hätte."

"Wollen Sie aber sich nicht warnen lassen, so ziehe ich mich zurud, lose den Knoten mit einem hiebe auf und weise Sie auf Ihr bedeutungsreiches Motto:

TECUM LOQUERE ET TE ADHIBE IN CONSILIUM: TE AUDI TIBI OBTEMPERA.

Es wird aber in der neuesten Auflage von

MUZELII CLAVIS VESTIBULI MARCHICI

loqui verdollmetscht durch schreiben, adhibere in consilium durch verlegen, audire durch lesen und optemperare durch kaufen."

"Wollen Sie mehr von mir? Ich gehöre zu der Zunft ber Semper Augusterum die rempublicam wo nicht litterariam doch librariam so sehr augiren helsen, daß von manchem Patrioten ein S. C. de republica coërcenda für sehr heilsam gehalten wird. Ich will auch thun was AUGUSTUS, der erste des Ramens, that. Demselben brachte ein Schriftsteller Berse und verlangte, ich weiß nicht recht 30 oder 50 Friedrichsd'or oder Augustd'or oder Bahamsd'or 2) dafür. Kurz die Summe thut nichts zur Sache, denn AUGUSTUS gab ihm nicht Geld, sondern Berse von seiner eignen Façon zur Dankbarkeit dagegen."

"Ich will biefem löblichen Beispiele folgen. Sie bieten mir

<sup>1)</sup> Bezieht fich auf die Stelle am Schluf bee Selbftgefprache, wo es heißt : "und giebt es tein Beib von Thetoa fur ben verflogenen Berber?"

<sup>2)</sup> Shah Baham, Indischer Raifer und Großmogul in einem Moman

Samann, Beben II.

ein ungedrucktes Buch an, ich werde Ihnen nächstens dafür ein sauber gedrucktes und mit Aupferstichen geziertes Buch überreichen, das ich hin und her in der Natur zusammengestohlen, oder wie man es sonst auch nennt, versertigt habe. Königlicher und Kaiserlicher weiß ich Sie nicht zu belohnen! Noch mehr! in diesem Büchlein, über das FRATER POLLIO vielleicht die Nase rümpsen und MARUCCINUS ASINIUS gewiß die Jähne blöden wird, sollen Sie, mein Herr, das Ihnen bisher unergründliche Geheimnist treulich entdeckt sinden, nämlich: Warum die Lords und ihre Amanuenses so sehr selten zusammen stimmen, warum diese so selten ins Reine copiren, was jene mit gelehtter Hand geschrieben. Wie diesem Uebel abzuhelsen sei, darüber kann ich nur leidigen Trost geben! Ich kann nichts mehr, als allen, die mit Ihnen in einem ähnlichen Falle sind, zurusen:

Audite meos sermones mala licet patientis socii

sed consideremus celeriter

Num quod adhuc sit consilium, ego autem non arbitror esse\*)."

"Gegeben, in meinem Musaeo, den Körper im Lehnstuhl, den Fuß aufs Bette gestreckt und mit einem Stoffe umwunden, davon in Bayeri Museo Sinico kein Wort stehet, welcher aber in Ludovici Kaufmannslexicon Thl. II, S. 1686, 3. 34 richtig benennet ist. — Am Fastelabende 1773.

NB. Obiges ist nicht gedruckt, auch nicht einmal unter Dr. Faustus Mantel, sondern nur blos geschrieben."

Soweit Ricolai's Meisterstüd. Er hatte sich auf einen Kampfplatz gewagt, den er als Sandreuter wieder verlassen mußte, bedeckt mit Bunden und Beulen. Sein geschraubter Bitz und seine vielen gelehrten Citate, die aber seine eigne Bettelhaftigkeit nur um so anschaulicher machten, waren zu schwache Wassen

<sup>\*)</sup> Homeri Odyssei Lib. X. v. 189.

gegen die wohl berechnete, eindringende, niederschmetternde Satyre eines hamann.

Dieser hatte in dem Selbstgespräch zwei empfindliche Seiten berührt. Er hatte scherzweise von Ricolai für die ihm angebotenen Manuscripte, von denen er doch wohl wußte, daß sie nicht zu den couranten Artiteln des Nicolai'schen Berlags gehörten, ein bedeutendes Honorar verlangt und von seinen Berlagsartikeln auf eine Beise gesprochen, die nicht geeignet war, ihren Absat zu befördern. Doch wir gehen zu der Heze von Kadmonbor über.

M. Coelius Serotinus behauptet, das Selbstgespräch eines Autore sei eigentlich ein Zwiegesprach; nun läßt ihn Samann in dieser Schrift, durch Illusion geblendet, ein Zwiegesprach halten ober einen Brief schreiben, welcher im Grunde aber ein Selbstgespräch ift. Dies Bunder hangt so zusammen. M. Coelius befindet fich in einem hochft brolligen Digverftandniffe. Die Anrede: Liebes Berg! in bem Selbstgesprach eines Autore bringt ihn auf die Bermuthung, die here zu Radmonbor 1) sei jene ruftige Salfte, welche in dem durch einen ihrer dienstbaren Geifter bem M. Coelius ju Sanden gekommenen 3weiffe bas Wort führt. Der Umftand, daß am Schluß bes Selbstgesprachs die Borte fich befinden: "Gedruckt in der Unterwelt mit Dr. Fauftus eigner Sand und unter feinem Mantel" lentt feinen Scharffinn wahrscheinlich auf biefe infernale Schone. Diefe schlaue Entbe- . dung giebt ihm ben flugen Gebanten ein, fich bes elifaifchen Schattens des herrn Magister Sebaldus Rothanker gur Ueberbringung diefer Epistel zu bedienen. Er wendet fich an die liebenswürdige Chehalfte in ber Buverficht, feine fleinen Geschäfte burch ihre Bermittelung am gludlichsten endigen ju konnen, ba ihm ber Geschäftsgang mit dem Mandarinen ber Mitternacht

<sup>1)</sup> Bas biefes Wort bedeutet, barüber find wir nicht im Stande Auskunft zu geben und würden jede Nachweisung barüber bankbar ausnehmen. Bielleicht findet sie fich in dem bon hamann eitirten, uns leider nicht zu Gesicht gekommenen Buche: Histoire prodigieuse lamentable du Jean Faust. S. Schr. IV. 171.

nicht ganz geläufig ift. Und boch möchte er biefe gunftige Gelegenheit, vielleicht manche Stücke hiefigen Berlags, namentlich Aleinigkeiten und Poffen, die aus hand in hand gehen, viel gelefen, wenig gekauft u. s. werden, einen Ausweg nach Peking zu verschaffen, sich nicht entgehen lassen.

In beständiger Anspielung auf den Sebaldus Nothanker, wobei Nicolai sich selbst in aller Unschuld die empfindlichsten satyrischen Geißelhiebe ertheilt, wird der Brief fortgesetzt, dis er endlich am Schluß plöglich wie aus dem Traum erwacht und inne wird, daß er keinen Brief schreibt, sondern in einem Selbstgespräch begriffen ist. Die Seze zu Kadmonbor, an die er noch soeben die begeisterten Borte gerichtet: "Brauchen Ste alle Gewalt Ihrer Beredsamkeit, welche jeden Märtyrer Ihrer heitern blauen Augen, wie ein offner himmel entzückt, werwandelt sich urplöglich in die Furie Alecto; denn diese, die Unersättliche, hat ihm am Ende das ganze Blendwerk vorgezaubert.

Dies veranlagt ibn bann ju folgender emphatischer Schlugrede :

"Beim Leben und Barte des heiligen Sebaldus! ich rieche faule Fische <sup>1</sup>) und der ganze Handel geht nicht richtig zu. — Urplöhlich verwandelt sich ja mein Brief in ein Selbstgespräch und Sie, weise Frau! in eine doppelsüchtige Alecto, zusammengeantlitet <sup>2</sup>) mit einem junonischen Kalbsauge und einem triesenden Kautz-Aeuglein! — Bei meinem dreisachen Ruhm, den ich habe im Mercur, Apoll und Genio Soculi, Sie sind nichts als eine alte vermaledeite Heze, ohne daß ich noch nöthig habe, mich um das Wahrzeichen Ihres Metatarsi

M. Coelius Serotinus.

<sup>—</sup> turpiter atrum Desinat in *piecem* mulier formosa superne.

Horat. ad Pis. 3. (Hamann.)

2) "Aber dem ruhigen Paradiesvogel in den Waldbergen ift damit noch nicht geholfen, denn der doppelgesichtige Janus ist so enge zusammengeantliget, daß bei ihm für die Ohren kein Plaz ift, und da er zu zwei Gesichten nur ein Paar Augen hat, so gehet es sehr natürlich zu, daß sie sehr oft nicht in dem Antlibe sich besinden, mit dem er einen Gegenstand ansiehet."

zu bekummern. Ihr Mien-Man-hoam möge am lichten hohen Galgen seiner Urgroßväter <sup>1</sup>) sammt meinen breißig Rihiliborn <sup>2</sup>), wie jener Schüler seines Meisters <sup>3</sup>), sich selbst aushängen! — Um die Freigebigkeit jenes Königs zu Gerar <sup>4</sup>) gegen alle Zigeunerinnen und Beutelschnelberinnen nichts nachzugeben, assignire ich Ihnen tausend zur Decke! Zur Decke Ihrer verwünschten Augen, die mir schrecklicher sind, als der kalte Brand, vor dem der himmel meinen Motatarsum in Gnaden bewahren wolle! Amen!

hamann hatte, wie es scheint, Muhe, diese Schrift gedruckt zu erhalten, weil wahrscheinlich die Abrigen Berleger diesen Radal fürchteten. "Wenn der Heze zu Kadmonbor," schreibt er an herber, "tein Proces gemacht wird, so giebt es in unserm Jahrhundert keine höllisches Feuer mehr. Aber kein Amanuensis in ganz Norden, der das glühende Eisen ansassen will."

Persönliche Pekanntschaft mit Merk und Herr v. Moser. Mannscript der Philolog. Einstalle und Bweisel. Erscheinen der ältesten Urkunde Herder's. Pisputation Starch's pro loco. Pros. Theol. ord. Herder's Peitrag zur Königsberger Beitung. Mancherlei und Etwas. Vollagbroke. Herven und Hunterscha Rebersehung. Christian Zaochaei Telonarchae Prolegomena.

Segen das Ende dieses Jahres 1773 fand er Gelegenheit, die persönliche Bekanntschaft zweier, in ihrem Character und Geistesrichtung höchst verschiedener, aber beide ein lebhaftes Interesse sur fich in Anspruch nehmender Männer zu machen. Sie sind

<sup>1)</sup> M. Coelius nennt ben in Sicero's Briefen vorkommenben Ramensvetter feinen "Urgrofvater." Samann besgleichen feinen Efth. 7 vorkommenben.

<sup>3)</sup> Ribilib'ore im launigen Gegenfat ju ben bon Nicolai genannten Bahamb'oren.

<sup>\*)</sup> Jubas Ischariot 4) 1. Mof. XX. 16. (Hamann.)

une von ber Meifterhand Goethe's mit fo lebendigen Farben por die Seele gemalt, daß es nur einer Erinnerung baran bebarf, um fie jedem fofort vor das Auge des Geiftes treten ju laffen. Es waren Johann heinrich Mert 1) und Friedrich Carl von Mofer. Letterer mar, wie wir gefeben baben, Samann burch Briefe langft bekannt. Benn fonft eine Berschiedenheit der Charactere oft bagu bient, unter ben verschiedenen Raturen bas Band ber Freundschaft ju fnupfen, fo war hier gerade bas Gegentheil ber Fall. Bon Seiten Mert's wenigstens berrichte ein bitterer Groll gegen Mofer, ber fich in heftigen Berfolgungen Luft machte. Beibe wurden in spätern Jahren von einem trüben Schidfal verfolgt. Der eine suchte bemselben baburch ju entgeben, daß er seinem Leben felbst ein Ende machte; ber andere ergab fich mit mannlicher Faffung und driftlicher Ergebung in bas ihm von fürstlicher Sand bereitete Unrechtleiden und die ibm angethane Schmach. — Die erft fpat eingetretene glanzende Rechtfertigung schloß bei ihm eine Lebensepoche ab, die zwar voll bitterer Leiben gewesen, in der aber fein Character wie Gold im Feuer geläutert mar.

Auch auf hamann machten beibe Männer einen sehr verschiedenartigen Eindruck. Er schreibt an herder am 13. Rovbr. 1773: "Diesen Augenblick um 7 Uhr Abends verläßt mich Ihr Freund Merk, der im größten Sturm es sich hat einfallen lassen, vom Roßgarten bis nach dem alten Graben eine Wallfarth zu thun, um den alten Ziegenpropheten im Norden zu sehen. Nun Gott gebe ihm eine glückliche heimkunft nach seiner herberge. Ich verlange sein Reisegefährte nach dem Roßgarten nicht zu sein." Merk mußte diese Gelegenheit, den Magum kennen zu lernen, sehr erwünsicht sein, da dieser mächtige Geist auch diesen scharfund einstnnigen Kopf nicht unberührt gelassen hatte.

Nicolai hatte ihm, wie es scheint, das Selbstgespräch eines Autors und die Antwort des M. Coelius Serotinus mitgetheilt.

<sup>1)</sup> Geb. b. 11. April 1741, geft. am 27. Juni 1791.

Merk schreibt ihm am 2. April barauf: "Ich banke Ihnen für ben Brief von Hamann und Ihre Antwort. Alles was von dem Menschen kommt, interessirt mich; auch Ihre Antwort hat mich gefreut, weil sie mir so viel gute Laune verrieth." (Sollte nicht die heze von Kadmonbor hernach eine kleine Störung verursacht haben?) "obgleich der Fuß vor Ihnen auf einem Kissen eingewidelt lag." <sup>1</sup>) Wir werden später noch günstigere Neußerungen über andere Productionen Hamann's anzusühren haben.

Mofer, ber in feiner Stellung, als erfter Staatsminifter, Brafibent fammtlicher Landes-Collegien und Rangler zu Darmfadt, im Auftrage feines Fürften eine wichtige Miffion an ben faiferlichen hof nach Betersburg hatte, war, wie es fich benten läßt, erfreut, "sein Geschöpf, ben Magum im Norben" perfonlich fennen zu lernen. Diesen hatte eine irrige Runde aufs Sochste alarmirt, daß Mofer bereits durchgereift fei. "Die Berzweiflung und Befürzung über die falfche Nachricht," schreibt er ihm, "daß Em. ben 27. v. M., bes Rachts burchgegangen, und bie gang überraschende und gleichsam wie vom himmel gefallene Freude über Ihre wirkliche Ankunft, haben mein bereits überspanntes Rervenfoftem bergeftalt erfcuttert, bag ich von einem halben Babnfinn endlich Gottlob! biefen Morgen erwacht bin." Dies schrieb er Mofer am 1. December 1773 an bem Tage, wo Samann feine Bekanntichaft machte. Da er in biefem Briefe einige Dingeju besprechen hatte, die fich mahrscheinlich nicht fo gut zu einer mundlichen Erörterung eigneten, so munschte er, daß ihm diefer Brief ,auf feiner noch im Rorden zu vollendenden Expedition bis nach feiner Beimath begleite und bafelbft eine mußige Stunde abwarten folle."

Mofer hatte sich als characteristisches Andenken an Königsberg die von jedem Fremden gesuchten Bernsteinsachen angeschafft; dazu aber wahrscheinlich wegen des kurzen Ausenthalts daselbst den Sonntag benutzen muffen. Hamann scherzt darüber

<sup>1)</sup> Briefe aus bem Freundestreife von Goethe, Berber zc. Beipg. 1847.

in feinem Briefe: "Ich bin leiber!" fcreibt er, "ein untodebiger Augenzeuge gewesen, wie bochlich Em. am erften Abvents sonntag den preußischen Sabbath burch einen unerlaubten Schleich handel mit dem Auswurf unferer Ruften entheiligt haben, aber auch von bero paffiven Grogmuth gegen bie Spigbubereien unserer activen Colporteurs und Sauftrer, wodurch ipso facto aller Gerechtigkeit ein Genuge gefcheben. Trop meines altluthe rifchen Sturmeifers gegen alle gute Werte unferer trauteften Moral und Politik kann ich es nicht bergen, daß bet wegen eines Friedensbruchs unseres beiligen Sabbaths sollicitus rous! 1) in eben benfelben Stunden einen armen Befeffenen von feinem incarcerirten bag, Groll und Tobtfeindschaft gegen alle Excellengen und Rrafte ber Ober- und Unterwelt halb entzaubert und burch ben Anfang Diefer Sinnesanderung vielleicht Die Thur feines fünftigen Glude und eines unqueloichlichen Gelachtere im Olymp über die vereitelte Schabenfreude unserer Bolizenwächter eröffnet bat."

"Meine beiden Aufwartungen," fährt er dann fort, "bezogen sich hauptfächlich auf ein Manuscript in der Tasche und einen handel in potto, über die ich mich ohne alle jungfräuliche und schriftstellerische Schaambaftigkeit nunmehr erklären kann und will."

Das Manuscript in der Tasche waren die Philologischen Sinfälle und Zweisel, Herder's Preisschrift betressend. Er sest ihm auseinander, weshalb unter den damaligen Umständen eine Publication dieser Schrift nicht mehr ersorderlich schien. Er versichert dem treuherzigen Laienbruder, daß die Ungezogenheiten, die er ihm vorgeworsen habe, gewiß nicht auf ihn gemünzt gewesen seien. Ueber den Inhalt der Schrift bemerkt er: "Es sind einige Blätter, welche den Himmels- und Nationalstrich nicht verläugnen. Alles ist local und individuell, d. h. so abstract als möglich und das gute Ding des Salzes herrscht mit lasonischer Freigebigseit." Er wünscht, daß Moser die Schrift durchsehe und

<sup>1)</sup> Hor. Od. IV. 1, 14.

sie ihm dann mit seinen Anmertungen versehen wieder zustellen möge. "Der treuherzige Laienbruder, wenn ihm der herr und Staatsminister Zeit dazu läßt, werde diese Reliquie, so wie sie ist, annehmen, die einzelnen Borte, so immer sehlen sollen, ergänzen, und mir bei Gelegenheit einer nicht zu eilen nöthig habenden Depesche den ganzen kleinen casum mit seinem consilio modico en gros oder en detail wieder einhändigen lassen — bloß zum Besten meiner kunstigen Arbeiten und Lucubrationen, wenn Gott meine Augen dazu erhalten will."

Bas nun ben zweiten Buntt, ben Sandel in potto anbelangt, fo betraf biefer bas Bilbnif Samann's, welches Mofer mahricheinlich zu baben munichte. Bir baben bereits oben gefeben, wie das im Ranterschen Laden aufgebangte Bortrait entstanden ift, und daß er fich barnach febnte, nicht mehr "in der Attitübe eines Rarren und Maleficanten in unferm großen Kanterichen Laben aufgehangen ju merden." "Wenn Em.," fcbreibt er, "aus laienbrüberlicher Pradilection mir die gnadige Erlaubniß ertheilen wollen, mit dem Kanterschen Buchladen wegen des Magi in effigie einen handel ju schließen: so follen Sie dabei nicht fo febr überportheilt werden, ale bei unferm in Bernftein eingefaßten Insectenfram bisweilen geschehen mag. An bem fünftigen Schidfal biefes Originals ift nichts gelegen; es febnt fich blog nach feiner Erlöfung von dem hiefigen Pranger, wo es jedermann gun Spectafel bangt. Für ein Dupend Breußische Thaler will ich in einem gang andern Bilbe mit allen Pontificalibus eines norbis. ichen Magi prangen und im gangen Ranterichen Buchladen foll von nichts die Rede sein, als von der wunderbaren Metamorphofe des hiefigen armen Gunders im Bemde mit verbundenem Ropfe."

In einem spätern Briefe an Gerder spricht er sich über den zwiefachen Besuch so aus:

"Den treuherzigen Laienbruder habe ich den erften Abvent kennen gelernt. Er hat alle meine Erwartungen erfüllt, und bisher ift unsere Freundschaft gewesen, wie swischen Alcibiades und Socrates. Gesetz, daß er gegenwärtige Feuerprobe nicht aushalten sollte — er mag für Andere sein, was er will, wenn er nur für mich ist, was er bisher gewesen — und auf den entstehenden Fall, würde ich auch gleichgültig sein, und mich damit trösten, daß alle Menschen Lügner sind."

"Aber Ihr Freund, — was ist mir an seinem Ramen gelegen? Desto besser für ihn, wenn ich ihn auf immer vergesse — biesen Mann halte ich nicht nur für den größten Belletristen, Birtuosen, Scheerenschleiser — ja, für etwas ärgeres als einen Frankfurter Recensenten, dem ich die Augen auskrazen möchte, wenn er sich noch einmal unterstände, bei meiner Lebenszeit durch Konigsberg zu reisen. Ich merkte gleich Unrath, da er mir dreimal mit seiner verstuchten Distinction zwischen Menschen und Autor ins Gesicht schlug." Gegen Moser spricht er sich über ihn noch schärfer aus. "Der neue Freund im Sturm," heißt es im Briese vom 27. Febr. 1774, "war kein Nicodemus, sondern ein Lügner in omni sensu — — wie ich aus manchen ziemlichen Prämissen nicht umsonst bekennen und urtheilen muß."

In dem ersten Monate des Jahres 1774 lieferte hamann drei Anzeigen in die Konigsberger Zeitung:

Die erste, welche die von Bether angefangene, von Borowsty, mit dem er 10 Jahre später in ein freundschaftliches Berhältniß kam, fortgesetzte preußische Kirchen-Registratur betraf, beurtheilt er und insbesondere die angehängte Betrachtung über die Berhältnisse der Obrigkeit und des Predigers nicht sehr günstig. Er führt zwar viele Belege für sein Urtheil an, doch meint er: "Die Gränzen der Recension gestatten uns weder alle Ditogien und Paralogismen in der Denkungsart des B. bis auf ihren seichten Grund oder auch tiesen Ungrund auszudecken, noch die kleinen häusigen Misverhältnisse einer precieusen und afsectirten Schreibart nach Berdienst auszulösen."

Bei der zweiten Recension, Schlözer's Borstellung einer Universal-historie betreffend, gab hamann wieder der Freundschaft die Waffen in die hand, freilich gegen einen Schriftsteller, deffen

"Styl- und Lon," wie er gegen Berber bemerkt, "mir immer wiberftanden hat, non possum dicere quare ?" herber hatte ben erften Theil biefes Buches, fcheint es, in ber Frankfurter Zeitung recensirt und badurch ben Born bes Berfaffers auf sich gezogen. Derselbe beschränkte fich indeffen nicht auf diesen, sondern ergoß fich jugleich auf feine Landsleute, die preußischen Theologen. Er lagt über ben Recensenten-Unfug eines schönen Geiftes. Samann erwidert unter andern : "Wir wollen eben fo wenig als Glias 1), ber größte Bruder Davids, die Bermeffenheit und Bosheit bes leibigen Recenfenten-Unfuge verkennen und entichuldigen, und find gar weit entfernt, irgend einer ber fleinften und ichwachften Autorstellen bes Summum Jus ber niedrigften Selbstrache und ein freies Spiel ihrer Reigbarteit gu- verwehren; bennoch bunft es une, bag bie gerügte Bermuthung einer gelehrten Quadfalberei, welche jedem gemeinen Lefer der universalhistorischen Borftellung einfallen mußte, burch bie noch handgreiflichere Babnbrecherei bes zweiten Theile, von herrn von Schlöger felbft, fo einleuchtend und entscheidend bewiesen worden, daß ein blog buchftablich beleidigter Recenfent über eine fo innige thatliche Genugthuung nichts weiter fordern barf." Berder murbe auf diese Beise auf das Glangenbste gerechtfertigt durch diesen tapfern Bortampfer, und durfte fich Glud munichen, wenn Samann ibm forieb : "Deine Stallmeifterdienfte follen Ihrem fpanischen Rittergeifte gegen alle Schlöger und -aner gewibmet bleiben."

Die britte Schrift: "Die Taufe der Christen, ein ehrwürbiger Brauch und tein Geseth Christi, welche Hamann zunächst recensirte, wurde ihrer offenbaren Abgeschmacktheit und Oberstäcklichteit wegen nicht die geringste Rücksicht verdienen, wenn sie nicht zur Characteristik der damaligen Zeit einen belehrenden Beitrag lieferte. Den Geist der ganzen Schrift möge folgende Anssuhrung Hamann's daraus anschausich machen. "Benn der Berfasser," heißt es in der Recension, "es sich nicht für eine Sünde

<sup>1) 1.</sup> Sam. 17, 28.

"gehalten hatte, Sandlungen, Die ber halben Belt ehrwurdig "find, lächerlich zu machen: fo wurbe er g. 30 ftatt bes Sanbes, "bes Conces, bes Stanbes ober Reuers, Die er vor gut ge-"funden &. 29 mit bem Baffer ju verwechfein, andere Dinge "nambaft gemacht haben, die vielleicht mehr auffallend und für "das Ungereimte in der porgeblich gottlichen Anordnung bewei-"send fein durften." - Richts tommt uns lächerlicher, als biefe züchtige und bypofratifche und pharifaifche Burudhaltung vor, aus ber man fich ein fehr tables Berbienft macht. Die Beisbeit unserer Glaubenegebeimniffe ift allen poetischen Gewittern und witigen Blagregen ber ärgften 5- und Kantippen unburchbringlich und wird wohl jedem bofen und ehebrecherifchen Geschlecht ewig verschleiert und verfiegelt bleiben. Auf biefem tablen Bfade murden wir ben Berfaffer am liebsten bewilltommt baben. Die unvergeblichfte Sunde und größte Barbarei menfclicher Bernunft ift es aber, über ehrmurdige Gebrauche (geschweige die beiligsten Gefete) philosophiren ju wollen bei ber grobften Unwiffenheit competenter Grundfate, Die freilich nicht auf dem weiten Relde ber Dberflachen machfen (wiewohl auch diese nicht geometrisch ohne ein ander Wertzeug als ein fchielendes Augenmaß bestimmt werden fonnen) und ebrwurdige Gebrauche, geschweige die heiligsten Gefete mit ungewaschenen, bas ift mit gemeinen Sanden und ohne alles Gefühl des Boblstandes, deffen Bloge fich durch teine breite Feigenblatter und bona verba erfeten lagt, ju behandeln. Gefett auch, bag unfre Beltweifen und Schriftgelehrten, wie Berodes und Bilatus, einig werben follten, Chriftum zwifchen ober gar über ihre Benaten und Sausgoten gu erhoben, so scheinen fie boch in den wafferigten Begriffen ihrer Moral eben so blind und eitel zu fein, als ihre Erbfeinde die Juden, in dem Ideal bes Gefalbten über bie Ratur feines Reiche. Wir zweifeln übrigene, bag ber Berfaffer viele feiner Brüder unter den Freigeistern und angefebenen Rirchenlehrern ju feinen abweichenden Gedanten und Ueberzeugungen in Anfehung des Rehusthans 1) bekehren wird, und daß sie seiner müßigen Einladung, ihn ja recht zu verstehen, und das Gauze von Ansang dis zu Ende zu lesen, so sehr leicht auch alles zu übersehen ist, ein Genüge thun werden. — Der ächte Reformationswind "bläset, wo er will, und Du hörst sein Sausen "wohl, aber Du weist nicht von wannen er kommt und wohin "er fährt."

Anfangs Februar erhielt Hamann von Moser Antwort auf seinen Brief, worin er ihm das Manuscript der Philolog. Einstelle und Zweisel andot und sich die Ermächtigung erbat, für seinen Gönner ein ihm so anstößiges Bild von Kanter zu erstehen. Moser ersuchte ihn um den Ansauf und es gelang Hamann dasselbe für 2 Friedrichsd'or zu erwerben. Am 27. Februar 1774 benachrichtigt er jenen Freund davon. "Roch denselben Sonntag Invocavit," schreibt er ihm, "der mir so merkwürdig als der letzte Advent bleiben wird, habe ich (für einen Berleger, wie ich den handel hier einsleiden mußte, für 2 Friedrichsd'or viel zu reichsich) beikommenden Ecce! glücklich losgesauft und ausgelöst, der unter seinem Rasendrücker ), wünsch ich wohlbehalten, das Ziel seiner Wallfarth erreichen möge!"

In Bezug auf die Handschrift, welche er beilegte, bemerkt er: "Sollte Ew. bei gelegentlicher Muße und Laune etwas pragmatisches und magisches für Dero Geschmad in diesen Blättern sinden, so bitte mir zur einzigen Gnade aus, alles, was Ihnen im Lesen einfallen wird, mit flüchtiger sorgloser Feder anzudeuten und mir anzuvertrauen: in welchem Fall ich Handschrift und Beilage mit Wucher als ein Gegengeschent gelegentlich zurka erwarte und vielleicht so gern wie Naemi<sup>3</sup>) neuen Geburts-

<sup>1) 2.</sup> Kön. 18, 4.

<sup>2)</sup> Go werben in Bremen und, wie es icheint, auch in Konigsberg fpottweise die Sarge mit plattem Dedel genannt, die bei Begrabniffen auf Koften bes Staats gebraucht werben.

<sup>3)</sup> Ruth 1, 11.

schmerzen unterworfen wurde, wenn das ungerathene Reifterftud baburch eine andre Gestalt gewinnen tonnte."

"Finden Ew. aber nichts, das dem mir ertheilten Diplom 1) entspräche, so ist meine einzige Bedingung, daß gegenwärtiges einziges Exemplar um so viel mehr und schlechterdings ohne Abschrift, wo und wie es ist, perest gleich allen Monumenten menschlicher Eitelkeit."

hamann's Gefundheit icheint um diefe Beit fehr herunter gewesen zu fein. Die figende Lebensart, die theils feine Amts. geschäfte mit fich brachten, theils durch die Bflege und Beauffichtigung feines gemuthetranten Brubers, ber, wie er an Mofer ergablt, über Jahr und Tag nicht mehr die Reber fur ibn angefest habe, fondern feine gange Beit im Bette ober in feiner Belle zubringe, verursacht murbe, batte für feine zu Unterleibsbeschwerben hinneigende Constitution fehr nachtheilige Folgen. Auch seine eigne Reigung feffelte ihn an's haus und er entschloß fich in der Regel nur dann ju Besuchen, wenn Geschäfte ober andere besondere Beranlaffungen ihn dazu nöthigten. Sein zunehmendes Unwohlsein hatte ihn indeg jest zu dem Entschluß gebracht, in feiner Lebensweise eine Aenderung, wenigstens fur bie nachfte Zeit eintreten ju laffen. Daber fcreibt er an Berber: "Mein Plan ift gewefen, diefen Sommer nicht die Feber anzufeten und faft nichts zu lefen, mich allem gelehrten Borwit zu entziehen und mit meinem banochen alle mußigen Stunden im Spazierengeben zuzubringen. Meine Gefundheit und befonders mein Ropf scheint burch ein verbidtes Blut febr ju leiben. 3ch lebe wie in ber Bufte. Aller Umgang ift mir unausstehlich, und ohne Geschäfte, sehe ich weber Befannte noch Unbefannte; habe keinen einzigen Freund, als an Lindner ein Analogon und Salgfäule ber Feundschaft. Alles, mas von ber Sympathie jemals gedichtet worden, ichien ich beim Anblide bes treuberzigen Laien-

<sup>1)</sup> Magus in Rorben.

bruders zu erleben. Wenn alles Illusion gewesen, so wird mir sein Andenken nicht aufhören beilig zu fein."

Dieser gute Borsat wurde indes burch zwei Erscheinungen am literarischen himmel fast vereitelt, die wie die beiben entgegengesetzen Bole des Magnets ihn berührten.

Herder's älteste Urfunde war herausgesommen. Er schreibt darüber an diesen: "Unser hartsnoch hat mir eine große Freude mit Ihrem Commentar über die älteste Ursunde des Menschengeschlechts gemacht, die ich gestern Abends und Rachts durchgelausen. Ueberbringer dieses wird der beste Commentar aller meiner Empsindungen sein, die gleich jenes Evangelischen Besessenen 1), einander so entgegengesetz gewesen als Feuer und Wasser.

Kant, der sich im Ansange sehr für herder und seine schriftstellerische Thätigkeit interessirte und ihm schriftlich seinen Beisall ausgesprochen hatte, scheint namentlich auf diese Schrift sehr gespannt gewesen zu sein. Daher bemerkt hamann: ich habe das monstrum horrendum 2) heute sogleich dem judici competenti 3) alles Schönen und Erhabenen in die hande gegeben, damit er es zergliedere.

Bei einer so lebhaften Theilnahme ist es nicht zu verwundern, wenn er von dieser Schrift einen kleinen Querstrich für seine projectirte Sommerkur fürchtete. Er schreibt daher an Herber: "Ihr abentheuerlicher Austritt hat mich in eine Unruhe versetzt, die mir weissagt, daß ich dem Plane meiner Ruhe nicht ganz treu bleiben werde und ich winke mir selbst aus dem Horaz zu oder sehe mir einen winken:

spectatum satis et donatum jam rude quaeris
— iterum antiquo me includere ludo 4)

Die zweite Erfcheinung, die auf Samann einen von ber herber'ichen Schrift herrubrenden fo entgegengesetzen Eindrud

<sup>1)</sup> Matth. 17, 15. 8) Virg. Aen. III. 657.

<sup>3)</sup> Kant nennt er fo, weil er biefes Thema behandelt hat.

<sup>4)</sup> Hor. Ep. I. 1, 2.

gemacht hatte, war die Disputation des zweiten Oberhofpredigers Starck pro loco. Prof. Theolog. ordin. Seine Dispertation hatte den Titel: Tralatitia ex Gentilismo in Religionem Christianam Regiom. 1770. "Diese Disputation," schreibt Hamann, "enthält blos den ritus; Eine zweite soll die Dogmata in sich schließen. Er redet immer, wie in der Freimaurer-Apologie von der doctrina arcana. Der Mann schreibt ein ziemlich gentilisch tralatitisches Latein und ist darin ein commilito deati Klotzii, aber das ist auch alles. Sonst hat er nicht den geringsten Berstand von heidenthum und Christenthum, und ist bei einigen guten Gaben ein sauler Bauch, wie Paulus von den Cretern hund Luther von den Mönchen sagt. Seine Dogmata dürsten wohl niemals erscheinen; aber wie leicht würde es ihm werden, die Lehren der Menschwerdung, der Bersöhnung, der heil. Dreieinigkeit als Reliquien des heidenthums zu behandeln."

hamann hatte ihm zu der Ausarbeitung seiner Schrift Bücher leihen müffen. Es war also ein grober Berstoß gegen die Hössichkeit, daß er ihn nicht einmal mit dieser Dissertation beschenkte. "Ungeachtet er mir keine Dissputation hatte zusommen lassen, berichtet dann Hamann über den Berlauf dieser Sache, schlich ich mich ganz wider meine Sitte in das Auditorium maximum und hatte die Zusriedenheit, den Dr. Lilienthal über die zwei ersten §§ opponiren zu hören, der ihm lauter Unrichtigkeiten aus Unwissenheit der von ihm angeführten Quellen übersührte. Er hatte sich gegen Lindner, dessen Beschluß ich bloß hören konnte, so kraus gemacht und suchte so seicht seinem zweiten Gegner auszuweichen, daß ich alle Gedulb verlor und aus dem Tempel lies."

hamann witterte schon bamals bei ihm den Arypto-Ratholifen. "Ich habe große Luft," schreibt er baher, "diesen katholischen Pfaffen zum Proselyten des von ihm immer verspotteten Luthers zu machen."

<sup>1)</sup> Tit. 1 12.

Er war inbeffen über die Art und Weise noch nicht mit fich einig und wollte erft eine rubigere Stimmung abwarten.

"Bis ich erft diese Grille beluirt habe," schreibt er baber, "ob und wie? liegt mir noch immer etwas auf dem herzen. Ich wollte gern die Sache mit so lachendem Muthe als möglich abmachen und bin noch zu warm dazu."

Roch einmal trat hamann in einer anderen Angelegenheit für feine Freunde auf den Kampfplat. Diesmal waren es herder und Motherby. Ersterer hatte einen Beitrag zu der Königsberger Zeitung 1) geliefert, worin er eine Stelle aus dem Bindar, die hamann hier so übersetzt wiedergiebt:

"Reinen einzigen Erfolg mit Fug ober Unrecht geschehen ner Dinge kann die Allmutter Zeit ungeschehen machen. Bergessen mag etwas zu gutem Glüde werden; den rechten Freuden unterliegt der Groll eines alten Schadens und stirbt vor dem göttlichen Geschide eines höhern Genusses."

auf die Klopstocksche Barden-Boesie angewandt. Ein gewisser Dr. Br. in Königsberg, ein gesuchter praktischer Arzt, welchen hamann nach dem Motto als tremula anus und in dem Borbericht als Doctor hütenthüt austreten läßt, hatte sich darüber bei dem Berleger Kanter beschwert und ihm geweissagt, daß er 50 Pränumeranten verlieren würde, wenn die Beilagen noch länger fortsühren. Derselbe hatte auf Hamann's alten Freund Motherby, den sein Unstern nach Preußen getrieben, um seinen Sohn zu inoculiren, ein Pasquill in die Zeitung einrücken lassen. Hamann freute sich daher, jest eine passende Gelegenheit gesunden zu haben, in Mancherlei und Etwas seine beiden Freunde und sich mit einem Schlage zu rächen.

Der Berfuch eines vollftandigen grammatisch fritischen Borterbuchs von Abelung, welchen hamann am 24. Februar 1774

<sup>1)</sup> Ift dies vielleicht berfelbe Beitrag, bon bem Mert gegen Ricolai fpricht? Samann, Leben II.

jur Anzeige brachte, batte feinen gangen Beifall. Ihn fcmerzie bie Bernachläffigung, die feine Muttersprache in feinem eignen Baterlande erfahren mußte, und er mar geneigt, alle Deutsche, selbst unsere jocosos Maecenates, b. h. wohl ben Berliner bof sammt bem Könige, welche ihre ehrwurdige Muttersprache nicht lieb und werth halten, in den Bann ju thun, wie horag bie Knoblauchfreffer mit bem Macenas an der Spige. Aber alle barmbergigen Bruber in Phobus mochte er begeiftern über gegenwärtigen Sprachfchat ju bruten. Der fcblichte und bezeichnende Titel im Gegenfat ju bem prablerifchen eines Univerfal-Wörterbuche und die grundliche und lefenswerthe Borrede fagen ihm besonders zu. Gin Irrthum in diefem Borterbuche in Betreff ber Preußischen Achtzehner führt ibn auf einen Bere bes Ih. hobbes, worin er ben Runftgriff befdreibt, in feiner Einbilbung wenigstens fein Bermögen beliebig ju vergrößern, indem er von ber größern Mungforte zu ber fleinern übergebt. Er, Samann, könne indeß jene arithmetisch politische Illusion nicht weit treiben, weil feine gange Ginnahme in gang fleiner frifcher Scheibe munge 1) bestebe.

In diese Zeit fällt auch die Bolingbroke-Hervay-Hunter'scht Uebersehung. Sie war, wie er uns erzählt, die erste, die er aus eignem Antriebe unternommen hat. Die Dangeuil'sche unternahm er durch Berens und die Warner'sche durch Green und Kant veranlaßt.

Schon die Bibl. Betrachtungen Hamann's geben Zeugnis, wie ernstlich er sich mit den Angriffen Boltaire's und Boling-brote's gegen die Bibel beschäftigt hat. Er hatte die leider nicht in Aussuhrung gebrachte Absicht dieser Nebersetzung ein Sendschreiben an seine ihm immer noch unvergesliche Katharina Berensüber die uralte Fehde zwischen Bernunft und Offenbarung, Moral

<sup>1) &</sup>quot;Duttchen. In biefer Scheibemunge und bisweilen in noch kleinem 2 gl. Studen ift mir feit langer Beit mein ganges Gehalt ausgezahlt worben."
(Hamann.)

und Religion und über ihr beiberfeitiges Berbaltnig gur Bolitit angubangen. Bie boch ber "geiftreiche Berven" in feiner Achtung ftand, erfeben wir aus eben berfelben Schrift. "Die Lefung biefes frommen Schriftstellers," fagt er, "bat bie Göttlichkeit ber Bibel fo oft bem Gefühl meiner Seele mit eben berfelben Lebhaftigkeit aufgebrungen, womit bas neu gepflanzte Jerufalem bas Gefet Mofes von den Lippen Esra's borte." Er hat baber feine Erwiderung der Uebersethung werth geachtet, obgleich er damit. wie er felbst bemerkt, um 20 Jahre fast ju spat tomme. Sunter's Betrachtungen über ben Tacitus und Livius werben ichon von Berven citirt, um der maaflofen Bewunderung bes erftern von Seiten Bolinabrote's auf Untoften ber biblifchen Gefchichte Gegenaift in der mit Geift, Reinbeit und Scharffinn ein abgefaßten Beurtheilung biefes Siftoritere entgegen ju ftellen. "Nil admirari!" fcreibt Samann. "Diese ftoifche Enthaltsamteit ift schwerer zu erwerben, ale aller Geschmad ber finnreichften und witigsten Critif." Und in ber That möchte bie hunter'iche Schrift wohl geeignet fein, die Ausubung biefer Tugend ju erleichtern.

Wiewohl bei der Characteristik des Tacitus zu sehr die Schattenseite hervorgehoben wird, und die Schlüsse von dem Schriftsteller auf den Menschen oft viel zu gewagt sein dürften; so läßt sich der Berkasser eine Berleugnung und Berkennung seiner außerordentlichen Eigenschaften so wenig zu Schulden kommen, daß er sie vielmehr oft auf die prägnanteste Beise an's Licht stellt. Ein kurzer Auszug dürfte dem Leser zum eignen Urtheil eine erwünschte Gelegenheit bieten:

"Ueber ben Character bes Tacitus.

Tacitus malt mehr wie ein Poet benn wie ein Geschichtsschreiber. Er ist aber noch mehr ein Redner als ein Dichter, mehr ein Moralist und Wisling als ein Redner und mehr als alles übrige ein Staatsmann."

"Durch seine gar zu große Sorgsalt die Ratur zu zeigen, verliert sich selbige ganz aus dem Gesichte. Er erstaunt und überrascht — oft genug, aber rührt uns selten, weil er die Einbildung trifft und das herz versehlt. Man ist mehrentheils mehr von seinem Bige als von seiner Geschichte gerührt."

"hier muß man ihm freilich einraumen, daß er einen sehr feinen With habe, und sein Ausdruck ist oft seinem Sinne ungemein glücklich angemessen. Bisweilen sind seine Begriffe durch die Kürze und den Scharssinn der Schreibart so zusammen gepfropst, daß seine Ausleger zwanzig Zeilen verschwenden mussen, um eine einzige ihres Schriftsellers zu erklären."

"Sein Wit ist überhaupt treffend, tieffinnig und durch dringend, schneidend und spitzig, ja bisweilen so erhaben, als es dem Wit möglich ist; denn dieser trifft die Phantasie, das wahre Erhabene aber die Seele."

"Seine Betrachtungen find oft spissindiger denn natürlich, glanzender denn grundlich, überraschender denn richtig; bisweilen aber muß man mit Bahrheit sagen, fie find alles dies zusammen."

"Er war selbst ein witiger und philosophischer Kopf und ein genauer Beobachter der menschlichen Natur. Daher sind seine Schriften voller Bitz, Philosophie und wahrer Beobachtung über Menschen und Sitten. Ungeachtet des paradozen Anscheins ist es eine unstreitige Wahrheit, daß er bei aller seiner großen Ueberlegung einen eben so großen Mangel daran bewiesen und daß seine vortrefstichsten Stellen oft die sehlerhaftesten sind."

## "Character bes Livius.

"Livius war lebhaft überzeugt von der Unsicherheit menschlicher Größe und der hohern Bortrefflickleit der Tugend, über alle außerliche Borzüge und Ehrentitel." "Er war ein Menschenfreund; und wenn es ihm möglich gewesen, seinbselig zu sein, so war er es bloß gegen Unterdrücker, Reibische und Berläumder. Sein Herz scheint bei der Erzählung eines Unglücks zu bluten."

"Liebe der Tugend und Freiheit, war in der That die herrschende Leidenschaft seiner Seele. Diese sind durch alle seine Schriften ausgebreitet und erheben oder wirken dieselben Leidenschaften in seinen Lesern."

"In seiner ganzen Ausarbeitung findet ihr nichts am unrechten Ort ober überstüssige. Jedes Wort hat seinen Rachdruck und jeder Period seine Schönheit."

"Er verbindet seine Geschichte mit aller derjenigen Runft, momit ein Maler Licht und Schatten mischt."

"Seine Gedanken sind nicht nur die schicklichsten, sondern auch die glücklichsten und erhabensten. Seine Ausdrücke sind augemessen und seine Begriffe so edel als seine Worte. Unterdessen seine Bernunst die Seele fesselt, bezaubert seine Harmonie das Ohr und die Kraft dieser doppelten Magie ist unwiderstehbar. Mit einer Schönheit und Süßigkeit, welcher alle Feinheiten des Geschmacks und alle Felder der verschwenderischen Natur nicht gleichkommen, besigt er eine Weisheit, auf deren Stimme das graue Alter ohne Berdruß lauscht und von der die weisesten Gesetzgeber Unterricht ziehen können."

Ich will eben nicht fagen, daß jede dem Camillus, Fabius Maximus, Scipio, Hannibal zugeschriebene Rede die wirklichen Ausdrücke jener Helden gewesen sind; aber ich halte es schlechterbings für unmöglich, geschicktere Gefinnungen oder Handlungen ihnen in den Mund zu legen, die von dem Alterthum bis auf unsere Zeit überlieferten Character dieser außerordentlichen Männer angemessener gewesen wären."

"Jenes muthige Gemälde alter helbentugend, jenes glangende Ebenbild menschlicher Sitten im Character des Scipio, so scholand ausgearbeitet, hatte gewiß ein analoges Urbild in des Schriftstellers Seele."

Aus der Vergleichung des Livius und Tacitus läßt sich nicht füglich ein Auszug machen. Sie ist eine in vielen Punkten hochst glückliche Gegenüberstellung dieser beiden großen Geschichtsschreiber, die er darin in dieser ihrer Eigenschaft als Philosophen und als Menschen characterisirt.

In letter hinsicht durfte sie, wie schon bemerkt, am meisten zu wünschen übrig lassen. Ein paar Stellen zur Probe mögen hier indessen nicht fehlen:

"In ber Schreibart und im Bortrage ist Tacitus kurz und witig, Livius weitläuftig und erhaben. Des Tacitus Metaphern sind plötliche Einfälle, welche bisweilen mehr einem gezwungenen poetischen Schwunge, als jener natürlichen und gleichmuthigen Hoheit nacharten, die im Livius überströmt."

"Tacitus hat zu viele Schauspieler oder Figuren, welche Berwirrung hervorbringen; des Livius Charactere sind nicht überhäuft, sondern erscheinen alle deutlich und vollständig. Er giebt jeder Handlung ihr gehöriges Berhältniß und Zeichnung. Die Theile sind mit Fug geordnet, richtig gestellt und mit Schönheit zusammen gestochten, woraus ein regelmäßiges und zusammen-hängendes Ganze entsteht."

"Des Livius Kunst ist mit so viel Feinheit versteckt, daß man nichts als Natur sieht — freilich eine Natur mit einer erhabenen Miene und von einer liebenswürdigeren Bildung als gewöhnlich; aber gleichwohl ist seine Natur und selbst sein Erhabenes immer natürlicher. Tacitus aber hat einen Staatstolz und eine gezwungene Größe. Livius ist erhaben und natürlich; hoch, aber zugleich plan und leicht. Tacitus ist nicht groß, sonbern ungeheuer ohne Berhältniß und Anmuth."

"Lacitus giebt euch Ginficten; Livius aber Gefinnungen."

"Livius läßt oft eine Rede aus, wo der Leser sie erwartet und sich einbildet, daß sie mit der größten Füglickeit hätte eingeslochten werden können. Tacitus erhascht jeden Anlaß zu sörmlichen Anreden. — Alle seine Redner vom Kopf zum Schwanz Pledes, Primores, Juventus, Senes, Agmen Romsnum sind lauter Staatsleute, und Tacitus ist einigen unserer Comödienschreiber ähnlich, die keine andere Absicht in ihren Stücken haben, als ihr eigen Genie sehen zu lassen."

"Des Livius Geschichte ift die historie einer Republik eines Staates und gemeinen Wesens mit allen Berbindungen und Gelegenheiten, Abhänglichkeiten und Glückswechseln. Tacitus schränkt sich mehr auf das Leben und den Tod einzelner Personen, ja bisweilen Privatmänner ein, auf ihre Tugenden und Laster, welche nicht immer in sichtbarer Berbindung mit dem Publikum stehen."

"Laßt uns die beste Schusschrift, die uns möglich ift, für den Tacitus machen und seine mißlungene Manier seinem unglücklichen Gegenstande zuschreiben, der an sich selbst eine Bühne des Lasters, der Unordnung und Berwirrung war, welche nicht mit dem Ebenmaaß behandelt werden konnte, das ordentliche Staatsverwaltungen darbieten, und nicht geschickt war, die Zufriedenheit einzuslößen, die der Anblick römischer Tugend in ihrem Wachsthum zum Gipfel des Ruhms und in ihrem goldenen Zeitalter natürlicher Weise mittheilte."

Kant hatte, wie der schon am 6. April an Hamann geschriebene Brief beweiset, sich mit großem Eifer an das ihm erst am 2. April übersandte Herder'sche Buch gemacht. Hamann's Bunsch: "Die Göttin Minerva und ihr Rachtvogel stärke und bewassne sein Gesicht," scheint dabei in Ersüllung gegangen zu

sein; benn ber eminente Schaffinn und durchdringende Geist Rant's zeigt sich bei ber Auffaffung dieser gerade durch ihre ganze Anordnung gewiß sehr schwer zu ergrundenden Schrift.

Aus diefem Briefwechsel ift die tiefe, viel bewundente

Schrift Samann's

Christiani Zacchaei Telonarchi

## **ПРО**AE**Г**OMENA

über bie neuefte

Auslegung ber alteften Artunbe

des

menschlichen Geschlechts.

In zwei Antwortschreiben

an

Apollonium Philosophum.

Ergo ubi commota fervet peblicula bile Fert animus callidae fecisse solentia turbae Majestate manus. Persius Sat. IV.

ermachsen. Hamann tritt hier als der Oberzöllner Zacchaus dem Philosophen Apollonius gegenüber. Das erste Antwortschreiben ift schon vom folgenden Tage, den 7. April batirt. Beil er indeffen das Buch nicht mit den Kantschen Bemerkungen hatte vergleichen können, indem er dasselbe seinem Beichtvater (Lindner) geliehen, so theilt er Kant seinen Begriff von der Hauptansicht des Autors aus dem Gedächtnisse in einigen Cardinal-Punkten mit.

Kant wohnte damals bei dem Buchhändler Kanter. Sein Imprimatur sollte diesen sowohl zum Berleger der Prolegomena bewegen, als zur politischen Klugheit keinen Schriftfeller nach dem Actienshstem zu beurtheilen. Kanter hatte nämlich geäußert, daß ein ehrlicher Berleger bei Hamann's und Herder's Schriften zu Grunde gehen müßte, so wenig wüßten sie den Geschmad des großen Publikums zu treffen. Er versprach sich für diese Schrift kein anderes Schickal und glaubte daher majestate manus der pledicula bei Zeiten Stillschweigen auslegen zu müssen, jedoch erst, wenn die ingenia praecocia unsers kritischen,

philosophischen und politischen Jahrhunderts ihr Busver und Blei ein wenig werden verschoffen haben. "Jemand sagte hier, "schreibt er an herder, "daß auf Ihrem Titel verhüllte statt enthüllte stehen solle." Dies gab hamann Beranlassung, die herbersche Schrift sehr finnreich einen Schleier über den Schleier Gottes zu nennen. (2. Cor. 3, 15.)

Ueber die Ernennung Stard's jum Oberhofprediger bemerkt er: "Daß aber die Sorbonne U. L. Fr. einem römisch-apostolisch-katholischen Ketzer und Krypto-Jesuiten eine Macht des Hauptes und eine Stätte der Prosession ertheilt hat — und daß er in der alten Apologie des eleutheroteichopoetischen Geheimnisses!) und dem neuesten Somilibello famoso?), dessen ganzer theologischhistorisch-antiquarischer Bust in verdis tralatitiis praetoreaque Nihil besteht, aus Einsichten in der Disciplina arcana des Heidenthums Ansprüche machen, und unserer römisch-apostolisch-katholischen Mutterkirche tacite die Ammenmilch der Augsburgschen Consession verzeihen darf; alles dies sticht mir in meinen Rieren."

#### Vae! meum

Ferveus difficili bile tumet jecur Horat. 1 Od. 13, 3.

Rant ließ auch diesmal nicht auf seine Antwort warten. Sie erfolgte schon am folgenden Tage am 8. April. Er schreibt: "Das Thema des Versasser ist zu beweisen, daß Gott die ersten Menschen in Sprache und Schrift und vermittelst derselben, in den Anfängen aller Erkenntniß oder Wissenschaft selbst unterwiesen habe. Dieses will er nicht aus Bernunftgründen darthun, zum wenigsen besteht darin nicht das haracteristische Berdienst seines Buches; er will es auch nicht aus den Zeugnissen der Bibel, denn darin ist nichts davon erwähnt; sondern aus einem uralten Venkmal fast aller gesitteten Völker beweisen, von welchem er behauptet, daß der Ausschluß desselben im ersten

<sup>1)</sup> Apologie bes Freimaurerorbens.

<sup>2)</sup> Tralatitia ex Gentilismo.

Capitel Mofe ganz eigentlich und beutlich enthalten und dadund bas Geheimniß fo vieler Jahrhunderte entfiegelt sei."

Nachdem er versucht hat, diese Ansicht als die herder'sche noch ausführlicher zu begründen, stellt er folgende zwei Punkte auf, als welche hier lediglich in Frage kommen: "1) Was der Sinn dieser Urkunde sei; 2) worin der Beweis bestehe, der aus den ältesten Archivnachrichten aller Bolter genommen worden, daß dieses Dokument das unverdächtigste und reinste sei."

Ueber beide Fragen läßt er fich noch weiter aus und ift dann der Meinung, daß hamann's Auffaffung mit der herberfchen nicht übereinstimme.

Dann fährt er fort: "Einige Bogen von Ihrer hand zu lesen zu bekommen, sind mir Antrieb genug, um alles Ansehen, was ich bei unserm selbst critisirenden Berleger haben möchte, zu deren Beförderung anzuwenden." Doch bemerkt er, daß er "das Amt eines Hauscenfors nicht übernehmen möchte."

Bas Stard betrifft, so schreibt er: "In ber neuen Academischen Erscheinung ist für mich nichts Befremdendes. Wenn eine Religion einmal so gestellet ist, daß critische Kenntniß alter Sprachen, philologische und antiquarische Gelehrsamkeit die Grundveste ausmacht, auf die sie durch alle Zeitalter und in allen Bölsern erbaut sein muß, so schleppt der, welcher im Griechischen, Hebräschen, Syrischen, Arabischen ect. ingleichen in den Archiven des Alterthums am besten bewandert ist, alle Orthodozen, sie mögen so sauer sehen, wie sie wollen, als Kinder, wohin er will; sie dürsen nicht muchsen." u. s. w.

"In Erwägung bessen fürchte ich sehr vor die lange Dauer des Triumphs ohne Sieg des Wiederherstellers der Urfunde. Denn es sieht gegen ihn ein dichtgeschlossener Phalanz der Meister orientalischer Gelehrsamkeit" u. s. w.

Da das zweite Antwortschreiben Hamann's sich viel bestimmter auf Kant's Briefe bezieht, so schien vorstehender, die betreffenden Punkte berührender Auszug nothwendig.

Er gefteht ihm, daß er ber freundschaftlichen Mittheilung

feiner Gedanken unendlich viel zur Entwicklung feiner impliciten Begriffe und Ideen ju verdanken habe. Es lagt fich auch nicht vertennen, daß Rant's Briefe mit gutem humor und einer gewiffen heitern Ironie geschrieben find, bie von seinem Standpuntte fehr erklarlich fein burfte. Dag die Berber'iche Schrift außerbem ihre ichwachen Seiten haben mochte, war Samann weit entfernt, in Abrede ju ftellen. Aber um ihres tiefern Rernes willen nahm er ein befonbere lebhaftes Intereffe baran, bas durch seine Freundschaft zu Berder noch gesteigert wurde. Auch hielt er es noch nicht an ber Zeit, die ganze Abficht bes Autore, ber, wie er felbft fagte, "mit bem lieben Buchlein noch nicht fertig" mar, icon überfeben ju fonnen. Alles biefes verfeste ihn in die gludlichfte Stimmung, um bem großen Philosophen und icharffinnigen Denfer mit ber gangen Energie feiner großen Perfonlichkeit, die unter der angenommenen Daste bes fleinen Bacchaus fich ju verfteden fuchte, entgegen ju treten und feinen tieffinnigen Bit in leuchtenden Strablen gegen ibn ju ergießen.

Goldene Borte über bie Ginfalt und Evideng ber alteften Urfunde, über Orthodogie, Bahrheit u. f. w. giebt er une aus dem reichen Schape feines herzens. Am reißendften ftromt inbeffen fein humor über Rant's Befürchtung por bem bichtgefchloffenen Phalang orientalifcher Gelehrfamteit. Samann, ber bei feiner ungeheuren Belefenheit, namentlich in biefem Fache, nicht nur fie, sondern auch die Quellen, woraus fie geschöpft, größtentheils durch Autopfie fannte, und biefe gefürchteten Berren gewiß mehr als einmal mit der sceptischen Frage im Bergen: "find bies bie Anaben alle?" hatte die Revue passiren lassen, war wohl nicht von gleicher Bewunderung gegen fie erfüllt, wie Kant, ber fie ohne Zweifel nur mehr von Borenfagen kannte. "Theuerster Apolloni!" ruft er ihm daher ju, "Du fiehst die Schatten ber Berge für einen bichtgeschloffenen Phalang an. " Für alle biejenigen, welche von diefer Seite Gefahr für ihren Glauben befürchten, mogen bie erhabenen Worte aus bem Munde eines

semähren: "Unter allen Secten, die für Wege zur Glückfeligkeit, zum himmel und zur Gemeinschaft mit dem Ento Entium
oder dem allein weisen Encyclopädisten des menschlichen Geschlechts ausgegeben werden, wären wir die elendesten unter
allen Menschen, wenn die Grundveste unsers Glaubens in dem Triebsande kritischer Modegelehrsamkeit bestände. Rein, die Theorie
der wahren Religion ist nicht nur jedem Menschenkinde angemessen und seiner Seele eingewebt, oder kann darin wieder herzeskellt werden, sondern eben so unersteiglich dem kühnsten Riesen
und himmelsstürmer als unergründlich dem tieffinnigsten Grübler
und Bergmännchen."

Pode, Verleger der Prolegomena. Sönigsberger und Wandsbecker Necenfion der Arkunde. Herder's hansliches Glack. Frankfurter Beitung. Starch's Pisputation. Kormos du Nord. Harthnoch's Verheirethung. Sibylle über die Ethe. Correctur-Vogen des Bacchaus. Prief von Claudius. Neber die Prolegomena Herder, Claudius, Goethe. Geburt der zweiten Cochter. Herder's Priefe an Spalding. Stockmar.

Der in der Schrift ausgesprochene Wunsch hamann's, daß Kanter dieselbe verlegen möchte, ging nicht in Erfüllung. Hamann wandte sich damit an Bode in hamburg, der, wahrscheinlich durch Claudius veranlaßt, den Berlag übernahm. Indessen verzögerte sich die herausgabe zu hamann's großem Aerger durch Bode's Rachlässigkeit, der wahrscheinlich seinen eigenen schriftstellerischen Arbeiten den Borzug gab, auf eine ungebührliche Weise. Doch hievon später.

herder war auf hamann's Urtheil sehr gespannt. Er schreibt ihm: "Bie ich nach Ihren Originibus des menschlichen Geschlechts

begierig bin! Dazu soll Sie der Silenus einsaden, den ich Ihrem Exemplar der Urkunde eingeschrieben. Sie sollten hievon singen, und nicht ich. Aber zuerst theilen Sie mir doch ja in einem reichen, treuen Briefe mit, was Ihr Herz und Geist dabei empsunden und begehret."

hamann erwiderte: "Deine erfte Aufwallung bei Lefung ber altesten Urtunde habe ich Ihnen ausgeschüttet und Sie werben vielleicht balb bas lefen, was ich mit meiner Feber ober Dufe barüber colloquirt habe. Es find die erften Stamina vielleicht eines Embryons. 3ch habe 3hr Buch seit bem Charfreitage fast nicht zu sehen bekommen, und den ersten Tag, ba ich bas geweibte Exemplar empfing, 16 Seiten barin gelefen, mit gang verschiedenen Aussichten Ihrem Bint gufolge, über ben erften Theil. Ich will theils noch falter fein, theils fehlt es mir an ber rechten Muße, diese Arbeit gegenwärtig fortzuseten. Sobald ich bazu tomme, will ich Ihnen meine aufrichtigen Gefinnungen ale Freund, Bruber-Autor und Bruder-Aunstrichter aus ber Fulle meines Bergens und Sinnes mittheilen. Sie wiffen, wie bas gange Publicum vom Beifalle Ihrer Preisschrift rohreifte, war mein Fell allein troden 1). Wenn gegenwärtig bas gange Publicum burt fein foute, fo möchte jest mein Beifall fur Gie traufeln. Alles Blenbenbe ber Preisschrift fchredte mich nicht ab, felbige ju verdammen, und alle Digverhaltniffe, wenn ich felbige auch in Ihrer neuesten Enthullung einmal finden follte, werden mich eben fo wenig abichreden, Ihnen jugujauchgen: Dein find wir, und mit Dir halten wir's 2).

Darum glaubt er auch sich Herber's Beifall versprechen zu können. "Ich schweichle mir," schreibt er ihm, "daß Ihnen die Königsbergsche Recension mehr Genüge thun wird, als die Wandsbecksche . Ich habe mehr pro patria als für den Bückeburgischen Consistorial-Rath geredet, der mir eine ganz fremde Person in dieser ganzen Sache sein sollte."

<sup>1)</sup> Michter 6, 37. 2) 1. Chron. 13, 18. 3) S. Memus I. 36.

Mit Claudius hatte sich auch um diese Zeit ein Briefwechsel angesponnen. Hamann schreibt an Herder: "Bon unserm Claudio Ulubrano 2) habe ich den 7. d. (Mai) das erste billet-doux erhalten und habe ihm heute auch ein paar Zeilen, ich besorge aber zu meiner Schande und im trunkenen Muthe geschrieben."

Ueber das eheliche Glück Herber's empfand er eine innige theilnehmende Freude, die er ihm in herzlichen Worten ausspricht. "Außer der Fortsetzung Ihrer Freundschaft," schreibt er ihm, "hat mir Hartknoch keine angenehmere Nachricht bringen können, als von Ihrem Glück, mit dem Sie sich Ihres Lebens freuen im treuen Arm einer Männin nach Ihrem Herzen."

"Mein kleiner Razir hat zwar Luft nach bem gelobten Lande, aber wie er hörte, daß die Braut in potto schon einem andern zugedacht war, ist er flugs anderes Sinnes geworden."

"Bater sein ift die höchste Autorschaft und ein eben so großes Geheimniß — ja die beste Schule der beiden außersten Tugenden Demuth und Sanftmuth."

Für die Frankfurter Zeitung, welche so manche Auffätze von herder und Goethe enthielt, interessirte er sich ganz besonders. Deswegen Ichreibt er an herder: "Ich habe zufällig ein Probestüd der neuen Franksurter Zeitung gelesen. Können Sie mir etwas von den gegenwärtigen Arbeitern melden? Goethe ist doch noch Ihr Freund?" Es erwachte vermuthlich bei solcher Lectüre die Ahndung in seinem Herzen, daß ein neues Geschlecht heranwachsen werde, welches die Unbill räche, die er von seinen Zeitverwandten zu erdulden hatte.

Die Disputation Starck's hatte ihn zum Studium der Kirchenväter veranlaßt, das er diesen Sommer mit großem Eiser trieb und beendigte. "Morgen sang ich," heißt es daher in dem Briefe vom letzten Mai 1774 an herder, "den Evagrius an, nachdem ich den Eusebius und die übrigen historicos ecclesiasti-

<sup>1)</sup> S. Asmus I. 77.

cos zu Ende gebracht, worauf ich zu den ältesten Kirchenvätern schreiten werde. Eine Reigung, die ich lange zu befriedigen gewünscht; ich din durch kleine Umstände auf diese Lausbahn gebracht worden, die ich fortsetzen will, so weit ich kann. Ben Augustinus und hieronymus allein habe ich einen ziemlichen Borschmack gehabt." Dies Ziel hat er denn auch nach Wunsch eneicht; denn er schreibt im Januar des folgenden Jahres in einem satyrischen Briese an Bode, welchen er dem Fadius Cunotator wegen der versäumten herausgabe des Zacchäus vergleicht: "Ohne Ihre cunctatorische Weisheit dreimal sel. Bode, würde ich den ganzen verstoffenen Sommer, welchen ich den Kirchenvätern der ersten Jahrhunderte mit der Wonne eines Bräutigams und der unermüdeten Schnellkraft eines helden habe widmen können, an einem fruchtlosen Complott von 20 Recensionen verschwendet haben."

Samann übergab im August 1774 noch brei Frangofische ebenfalls an do Lattro gerichtete Briefe unter bem Titel:

LE

# KERMES DU MORD

OU

### LA COCHENILLE DE POLOCHE.

Ps. XXI, 7.

Ego autem vermis sum, non homo. -

Er erzählt ihm mit vieler Laune die große Mühe und vergeblichen Wege, die er bei Aufsuchung dieser Brochüre gehabt hat. Hochgelehrte Herren haben ihn, wie es in solchen Fällen zu gehen pflegt, über alles Wögliche belehrt und unterhalten, nur nicht über das, was er zu wissen wünschte. Endlich kehrt er zum Autor seiner blinden Läuse zurück und rächt sich an ihm durch einen cordialen Schmaus und ein gutes Glas Wein. Rach Lisch steigen in ihm allerlei erbauliche Restezionen auf, von denen er ein Pröbchen über den Unterschied entre les grands Philosophes sans soucy et les petits philosophes de grand soucy giebt.

Das Resectiren bringt ihn endlich zu bem Entschluß, die verwänschie Brochure ihrem Schickfal zu überlassen und zu warten, da er sie vergeblich aufgesucht, bis sie ihn nun in seinem Sorgenstuhle aussucht werde.

Ungeachtet des Geschmads an der Lecture beobachtet er doch eine so strenge Dekonomie darin, daß er auf die hohe Erleuchtung, welche die Zeitungen, Almanache, Ephemeriden, Journale, Merkure, Magazine 2c. ausstrahlen, verzichtend, nur für das Feuer seines eignen Herdes Sorge trägt.

Um so mehr ist es zu verwundern, daß der Zusall ce Genie tutelaire à qui nos sages et leurs Antipodes doivent infinement plus qu'aux Dictionaires et aux Systemes du jour, ihm eine Bochenschrift in die hande spielt, die von einem Doctor der Königsberger Sorbonne herausgegeben wird, der durch ein sonderbares qui pro quo in einen Jesuiten travestirt ist.

hier findet fich nun die gewünschte Abhandlung. Allein die angebliche Brochure schrumpft zu einem kleinen Bochenblatt zusammen, das, als außerhalb feiner Sphäre liegend, seinem Blick entgangen war.

Die Wahrnehmung in seinem Kalender, daß das Datum des Memoirs auf den Namenstag des Königs fällt, läßt ihm seinen Brief mit dem zwiefachen Wunsch schließen, daß der Syrische Glückwunsch: Vive notre grand roi, qui n'est plus boeuf 1) von diesem Tage gesagt sein und daß Preußens Salomo das Königliche Alter nach dem Propheten Jesaias XXIII, 15 erreichen möge.

Der zweite Brief an benfelben bezieht fich theils auf Geschäftsangelegenheiten und hamann's brudende finanzielle Lage, theils auf Beforgung von Schriften, womit de Lattre ihn be-

<sup>1)</sup> Diefer angeblich zuerst bei der Genesung Rebutadnezars ausgebrachte Gludwunsch foll von den Ginwohnern Babylons jedes Mal wiederholt fein, wenn der getäuschte ober betrogene herrscher seines Irrthums inne wurde. Die Beziehung auf die Franz. Finanzverwaltung liegt nahe.

auftragt zu haben scheint. Rlagen über die Königeberger Buchhandler und die Arithmetique publique fehlen babei nicht.

Der dritte Brief, welcher wiederum bittere Rlagen über feine brüdende Lage enthält, die indeß seine hoben geistigen Bestrebungen nicht zu dämpsen im Stande ist, wurde, wie es scheint, an do Lattro bei Uebersendung gewisser literarischer Auszüge, die Hamann nicht wenig lange Beile verursacht zu haben scheinen, geschrieben.

Er schließt mit ber Erklärung, daß er eine entschiedene Abneigung gegen jede Art von Detail habe, daß er mithin also unfähig sei, sowohl Urtheile zu fällen, als auch Ratursorscher zu sein.

Dies Jahr war wieder durch den Berluft, eines seiner Freunde bezeichnet. "Ich bin," schreibt er den Tag vor seinem Geburtstage, "diese Woche in halber Trauer gegangen, um einen Mann, der sich um mich verdient gemacht, unter andern auch dadurch, daß ich ihm, ohne ihn zu kennen, meinen Dienst bei der Regie zu verdanken habe. Es ist der geh. Commerzienrath Jacobi, der heute begraben worden. Meinen morgenden Geburtstag will ich in ganzer Trauer seiern; und mein kleiner Johann Michel hat den 130. Psalm auswendig gelernt, und wird mir die Freude machen, ihn auszusagen zum Frühstlick."

Seine Prolegomena hatte er noch immer nicht von "dem heillosen Bode" erhalten, obgleich er das Manuscript ihm zeitig genug gesandt habe. Er schreibt darüber an Herder und deutet ihm zugleich an, was er über dieses Thema noch im Sinne habe. "Daß ich Raber Flint bin, werden Sie aus meinen Prolegomena ersehen, die schon den 9. Mai von hier zum Druck abgegangen. Aber sobald ich zur Sache komme, bin ich Naber mit Rath. Kein impromtu, sondern ein Plan, vor dessen Umsfang ich bisweilen selbst erschrecke, und ihm allen Antheil an sensus communis abspreche, und was mir noch weniger ähnlich sieht, aber im Grunde immer mein Geschmack gewesen, ganz Drama, kein Epos. Es kommt mir aber selbst lächerlich vor,

denon mehrmal zu reben, wietwohl das punctum saliens meiner ganzen Autorschaft von jeher gewesen, kein Autor zu sein, als warc to krouop 1)."

"Ginen Gevattersbrief erwarte ich von Ihnen, ungeachtet ich Ihnen das hochzeitsgeschent schuldig geblieben bin. Was für eine Welt von Empfindungen und Begriffen liegt in dem Ge-heimnisse der Baterschaft!"

Im nachsten Briefe zeigt ihm herber die Geburt seines Bilbelm Christian Gottfried an.

hamann erwidert ihm darauf: "Ift Jemand, der die Baterfreuden kennt, so ist es Ihr Freund. Aber mit welcher Furcht und Zittern ich selbige genieße, weiß niemand wie Er! wie unmöglich es ist, bei diesem süßen Weine mäßig zu sein; und welch köpfender Rausch!"

"Ungeachtet Sie mich nicht zu Ihrem Wilhelm Christian Gottfried zu Gevatter gebeten haben, so wünsche ich ihm doch, daß er in seines Onkels Christian Zachäi Fußtapfen trete und sein festina lanto übertreffen möge; der flugs im Manuscript fertig war, und nunmehr seit einem halben Jahr unter der Presse zaudert."

Sein Freund hartknoch hatte sich in diesem Jahre mit Albertine Toussaint, einer Schwester ber Madame Courtan, Hamann's intimer Freundin, verheirathet. Dies gab ihm die Idee zu einer kleinen Schrift, worüber er an herder schreibt: "Ungeachtet ich in meinen ganzen litterarischen Entwürfen unterbrochen bin, arbeite ich doch in verlornen Augenblicken an einem Berfuch über die Ehe, den hartknoch als ein Denkmal auf seine Pochzeit verlegen soll. Wenn er auch nur einen Bogen beträgt, so soll er Sterling sein, wie ich hosse und wünsche und trachte."

<sup>1)</sup> Antor xarà ro Ervuor, b. h. ein Autor nach ber eigentlichen wahren Bedeutung bes Worts, mithin tein Compilator ober Spftematifer, bem nur bas formelle Berdienst ber Anordnung, nicht aber die Schöpfung neuer Gedanken zuzuschreiben ist. Daber bei Hamann der so häufig borkommende Bergleich der Baterschaft und Autorschaft.

Bie verschieden Samann bei der Ausarbeitung seiner Schriften verfuhr, davon geben die Prolegomena und die Sibylle über die Ehe Zeugniß. War er mit senen in einigen Tagen sertig geworden, und glaubte er daher sich den Titel Naber Fint beilegen zu können; so ging er bei dieser desto langsamer zu Werke. Er schreibt darüber an Hartknoch: "Wenn meine Sibylle nur erst mit ihrem kleinen Bersuch über die Ehe a la Wilken sertig wäre! Ueber ein ober zwei Bogen läßt sich gar nicht aushalten, weder im Lesen noch im Schreiben, wie ich den Bogen gespannt habe."

"Gleich wie die Frau Confistorial-Nathin zu Bückeburg ein halb Jahr vor dem 29. August, für eine Maschine sorgte, den kleinen Springbrunnen für ihren kleinen Christian in Gang zu bringen — und Monate zuvor Hemden und Häubchen zusschnitt utriusque generis, um auf jeden Fall gefaßt zu sein und gleich wie Madame Hartknoch dergleichen Zerstreuungen bald nöthig haben wird, um Bater und Mutter, Brüder und Schwestern einmal ganz zu vergessen: ebenso freut sich meine Muse, die alte Sibylle, ihren kleinen Bersuch von  $1\frac{1}{2}$  Bogen klein Octav gedruckt zu sehen. Das Format wie das kleine naseweise wißige Ding: Ueber die Ehe 1); auch eben die Lettern und Einsassung. Den Titel aber nicht schwarz und roth — phuy! sondern in französsischer Pracht und was man nennt: or et azur."

"Borigen Sonntag habe ich zwei Berioden gemalt, die noch nist fertig find. Die Muße zu den hierophantischen Briefen kann ich bei meiner gegenwärtigen Berfassung gar nicht absehen."

Herber scheint um diese Zeit in eine trübe Stimmung verfunken zu sein, die vermuthlich durch den Anstoß hervorgerusen war, den er durch seine letzten Schriften bie und da gegeben hatte.

Michaelis war darüber aufgebracht, wie er feiner in der ältesten Urkunde gedacht hatte. Deswegen schreibt ihm hamann: "Ich wünschte z. B. eben so sehr wie Sie, daß der ganze

<sup>1)</sup> Diefe Schrift Sippel's war in diefem Jahre anonym erfcienen.

Michaelis aus der Urtunde ausgestrichen ware. Aber daß durch neue Ansgaben Palingmefte unmöglich ift, haben Sie schon felbst an den Fragmenten erlebt. Et ab hoste consilium!"

Mit Spalding hatte er es durch die Provinzial-Blatter verborben, welche ebenfalls in diesem Jahre erschienen.

Hamann, dem das Schickfal seines Freundes sehr am Herzen lag, brannte daher vor Begierde, diese Schrift zu lesen. "Schaffen Sie mir ja die mir noch sehlende corpora delicti seiner Autorschaft," schreibt er an Hartknoch, "damit ich das Ganze übersehen kann."

Aller dieser Umstände wegen beunruhigte ihn ein Gerücht, das ihm über seinen Freund zu Ohren gekommen war. Er schrieb darüber an Hartknoch: "Ich habe gestern den halben Tag in Gedanken an Sie geschrieben, weil hier die Rachricht über Helmstädt angekommen, daß unser Freund Herder sich mit seinem Landesherrn überworsen hätte und gegenwärtig brodlos und verlassen süber Nachricht, wovon mir die Hälste nicht ganz unwahrscheinlich vorkam, machte mich so unruhig, daß ich zu Ihnen meine Zustucht nehmen wollte, um über sein Schicksal einige Auskunst zu erhalten."

Er erzählt ihm dann, daß er die verlangte corpora delicti erhalten habe und fügt hinzu: "Um das Gold seiner Autorschaft von den Schladen zu reinigen, dürfte freilich eine kleine Feuerprobe unumgänglich sein. Ich hoffe und wünsche, daß sie kurz und leicht und wohlthätig für ihn werde. Der gewaltige Rauch scheint doch immer ein wirkliches Feuer zu verrathen, das in seinem Busen brennt, und ein solcher lebendiger Funke kann es mit dem größten Walde aufnehmen."

"In einigen Provinzial-Blättern," bemerkt er dann spater, "scheint der Berfasser seinen Styl ziemlich vortheilhaft verleugnet zu haben; gegen das Ende aber wird er gar zu kenntlich. Die Bahrheit zu sagen, halte ich es mit ihm gegen seine Gegner, aber wider ihn mit seinen Freunden. Der ganze Knoten beruht darauf, beide Partheien zu unterscheiden zu wissen."

herber, bem harttnoch einen Auszug aus hamann's Briefe mitgetheilt hatte, war über bas Gerücht auf's höchste angethan und erklärte bas Ganze für Lüge und Erfindung.

Am 9. Rovember 1774 erhielt hamann endlich von bem Berleger bes Zachäus den Correctur-Bogen mit der Aufforderung etwa zu wünschende Abanderungen aufzugeben. Es fand sich zugleich dabei folgender Zettel von Claudius, welcher die erste Correctur besorgt hatte:

"Benn Sie für Aerger und Unwillen noch lesen können und wollen, so lesen Sie und ober-corrigiren Sie. — Die Form bleibt stehen bis Antwort kommt, die, wenn Sie darin keinen merkwürdigen Fehler sinden sollten, in einer einzigen Briefzeile bestehen kann."

"Ich hatte Ihr Manuscript gleich, als ich's gelesen hatte, abgegeben, ich hatte oft sanft und unsanst angefordert; ich habe gleich corrigirt und nach Königsberg geschickt; ich will aber barum doch nicht unschuldig sein, weil aller Schein so gewaltig gegen mich ist."

"So viel und nicht mehr, bis ich erfahre, ob Sie weiter was von mir hören und sehen mögen, Sie find indes in beiben Fällen mein lieber bester Hamann. Claubius."

Daß dieser Brief, wenn anders hamann auf Claudius im Ernst erzürnt gewesen ist, seinen Jorn völlig befänstigt haben wird, läßt sich erwarten. Bode blieb indessen eine wohl verdiente derbe Lection nicht geschenkt, weil der übrige den Jacchäus nicht betressende Inhalt des Bode'schen Briefes eben nicht geeignet war, hamann's Unwillen zu beschwichtigen. Er konnte weder an Fürsten noch Gelehrten den Kaufmannsgeist ausstehen. Run hatte ihm Bode einen Packen Exemplare der Uebersetzung des Tristam zugeschickt, theils sie unter die Subscribenten zu vertheilen, die ihm hamann verschafft hatte, theils um nach Gutdunken über den Rest zu verschen. Er schrieb ihm nämlich: "herr Kanter bat auf der Wesse 30 Exemplare vom Tristam verlangt. Aber der Mann ist mit der Bezahlung wenigstens nicht der zuver

lässigste. Sie tennen ihn besser. Auf Sie lasse ich es antommen, ob Sie glauben, daß er mir Zahlung leisten wird" u. s. w. Es läßt sich benten, wie bestemdend hamann die Aufforderung sein mußte, einem Freunde sich auf diese Weise als handelsmann gegenüberzustellen.

In dem um Reujahr an Bode erlassenen Brief kann er benn nicht umbin, seiner satyrischen Laune die Zügel schießen zu lassen. Er schreibt ihm: "Was denken Sie wohl im Gerzen von meinem Gevalter, Ihrem Wandsbecker Boten? Sollte sich der Mann wohl zu Ihrem Geschäftsträger der hiesigen bestimmten 45 Exemplare der Spandischen Uebersetzung schieden, um allen Ihrem Mistrauen gegen die hiesigen Buchhändler und Telonarchas ein Ende zu machen? Was meinen Sie wohl, wenn Sie ihn nebst Claudia und Claudilla als Factor der dortigen Fracht mit Sac und Bac nolens volens vermöge eines cogo intrare eineisen und das mare clausum und liberum abwarten ließen?"

"Um das Geschäft für Sie beiderseits ein wenig wichtiger zu machen, vertrauen Sie meiner Gevatterin Claudia noch 45 Exemplare, mit dem Auftrage, damit als eine verkleidete Tyrolerin in den Wüsten Nordens hausiren zu gehen; und ich werde Cavent für meinen Gevatter Claudius auf die Valuta von 45 Louis- oder Friedrichsd'or."

"Christiane Zacchase Du rasest! Deine magische Kabbala macht Dich rasend! Ich aber sage, dretmal weiser Bode! ich rase nicht, sondern schreibe wahre Plane mit nüchterner Feder."

Herder, der über die Prolegomena sehr erfreut war, schrieb darüber an Hamann: "Dank Ihnen aus herzensgrunde für Ihren guten Willen und redliche That. Sie haben meinen Sinn und Iwed nicht blos wohl gefaßt, sondern auch sehr gefändert und idealistrt, daß in der Folge mir Ihre Winke auf meiner Bahn zu hülfe kommen werden, daß ich ein reineres und sicheres Ziel nehme." "Mich freut sehr, daß sonderlich Ihr Ansang

fo hell geworben; mer bas nicht versteht, bem kann niemand helfen."

Claubius ließ sich darüber in einer kurzen Anzeige vernehmen. Darin heißt es, in Auspielung auf das Motto aus dem Bersius: "Wir unsers Orts können auch diesen Recensenten nach so vielen und mancherlei Anzeigen der neuesten Auslegung mit nichts besserem vergleichen, als mit dem bekannten Mann beim Birgil, der, wenn er sein haupt über die Wellen heraushält, Majestate oris et manus alle windige Bessex Esprits, Dog- und Schismatiker der Wasserwelt auf der Stelle Mores lehrt 1)."

Auffallend ist, das Goethe ansangs Mert für den Berfasser ber Prolegomena hielt. Er schreibt ihm im Spätherbst 1774 aus Frankfurt: "Ich hielt Dich für Christian Zacchaeus Tolonarcha, so seh' ich aber ist's Hamann. Wieder ein herrlich Stück — 2)."

Am 30. Nov. 1774 melbet er Hartfnoch: "Ich bin halb trank von Flüssen, halb krank vor Ungebuld, weil ich alle Ausgenblick einen jungen Martin oder eine kleine Magdalene erwarte. Der Termin ist vorbei, vielleicht bekomme ich gar ein paar Zwillinge; je mehr besto besser."

"herber hat also ben kleinen Zachaum 8 Tage eher als ich erhalten. Dies ist freilich ein kleines Bergehen von Bobe und Claudius, das ich nicht ermangeln werde, Ihnen aufzumuhen, womit ich aber im Grunde sehr zufrieden bin. Erstever hat mir so freundschaftlich und demüthig geschrieben, daß es wir nicht möglich gewesen, ihm mit dem Stad Wehe! zu antworten. An Claudius habe ich gar nicht schreiben können und weiß auch nicht anders mich an dem armen Dorsteusel zu Wandsbed zu rächen, als daß ich ihn zum Gevatter bitte. Ihn oder sein Bauer-mäden — oder alle beide, wenn das Glüd gut ist."

<sup>1)</sup> S. Wanbebeder Boten Th. III. S. 83.

<sup>2)</sup> S. Briefe an Mert. Darmftabt, 1835 und 1838.

Einige Tage später kunn er ihm schen die frohe Rachrickt ber glücklichen Geburt einer Tochter melben. "Ich habe mich heute," verkündet er ihm, "ganz marode an meinen Gevatter Claudins zu Wandsbeck geschrieben und muß doch Ihnen, als einem jungen Ehemann, auch melden, daß ich den 2. Dec. Rachts vor 1 Uhr mit einer lieben Tochter erfreut worden, die noch benselben Tag Abends 5 Uhr in meinem hause von dem hofprediger Lindner getauft worden. Sie hat den Ramen Magdalena, meiner sel. Mutter zum Andenken, und den Namen Catharina, meiner Aspasia zu Ehren erhalten."

Zugleich konnte er dem Freunde verkünden, daß auch seine Muse ihn wieder mit einem Löchterlein erfreut habe. "Der kleinen Sibylle Bersuch," schreibt er ihm, "ist sertig, aber kurzer gerathen, als ich dachte. Er wird nun kaum einen Bogen betragen. Auf die Opermesse muß er in die Welt als ein kleines klimatisches Monument meines 45. Jahres. Ob sie ihn ohne Anstoß des Gewissens werden drucken können, darüber erwarte ich Ihr treuherziges Bekenntniß, melde aber zum voraus, daß der ganze Knoten eben darin liegt, daß er Scandal unserm moralischen Jahrhundert geben soll; und wenn er diese Wirkung zu thun im Stande ist, so habe ich meinen Endzweck erreicht."

Obgleich Hamann selbst dem Buchstaben nach nicht in der Ebe lebte, so hielt er sie doch im Geiste sehr hoch. Auch war er so weit entsernt davon, Andere zu veranlassen seinem Beispiele zu solgen, daß er, wie er uns erzählt, über jedes Paar, welches dies heilige Band knüpfte, seine herzinnige Freude hatte. In der Sibylle heißt es daher: "Beil der Chestand der köstlichste Grundund Ecstein der ganzen Gesellschaft ist, so offenbart sich der menschenseindliche Geist unsers Jahrhunderts am allerstärkten in den Chegesetzen. Wenn es aber Barmherzigkeit von Seiten der Gesetzgeber sein soll, der Berstodung des menschlichen Herzens 1) zu Gesallen, öffentliche Sünden und Laster zu privilegiren, so ist

<sup>1)</sup> Matth. 19, 7.

es die hochfte Gerechtigkeit des Beltrichters, die Schander feiner Majeftat einem paraphyfifchen Rigbrauche 1) ihrer eigenen Leiber ju übergeben."

Der vollständige Sitel Diefer Schrift lautet: Berfuch einer Sibnlle über Die Che.

Romm ich als ein Geift zu Dir, Co erichrid nur nicht por mir.

Diesen Bersuch follte, wie icon erwähnt ift, hartinoch als ein Denkmal auf feine Socheit verlegen; er batte baber auch fcon in beffen hochzeitewoche bamit ben Anfang gemacht. Diefer schickte bie Sibylle ihm balb nach ihrer Bollendung gebruckt ein und ba ihre Antunft auf ben Ramenstag Runigunde im Ralenber fiel, wurde fie fo getauft. hartlnoch gestand übrigens hamann, daß er fle felbst nicht verftebe, worüber diefer fich febr ergote und ihm wenigstens über ben Schlug, ber fich auf gang locale Umftande und perfonliche Greigniffe bezog, Auffchluß gab. Mit Recht legt er biefe feine tieffinnigen Expectorationen, die er einen Commentar über bas 2. Capitel bes erften Buchs Mofis nennt, einer Sibplie in ben Mund. Ungeachtet ihrer Dunkelheit erreate fie bei bedeutenben Zeitgenoffen großes Auffeben. Sipvel. welcher barin unbefannter Beise ein witiger Raug genannt wird, fcreibt baraber an Scheffner: "Die Sibnlle, mein Befter! ift nicht schlecht. Sie gefällt mit umendlich beffer ale viele feiner fliegenben Blatter. Dafür bin ich auch ein Raus. In ber Erklarung: und folog die Statte ju mit Fleifc 2) liegt ein gewiffes Licht, bas, wenn man's in einer Laterne tragt, gute Dienste thut. Wenn man's behutfamer lieft, bringt's auf Ideen, die ben Berber'ichen von ben Tagewerten nachkommen. hierin liegt auch wenigstens ein fo erhabenes Bilb." Mert 3) fcbreibt Ende Juli 1775

<sup>1)</sup> Rom. 1, 26.

<sup>2)</sup> In bem gebrudten Briefe felbit finbet fich bas lächerlicht qui pro quo: und er folog bie Stube mit Bleif.

<sup>3)</sup> Briefe aus bem Freundesfreise bon Goethe u. f. w. G. 128.

an Ricolai: "haben Sie hamann's Brief über bie Che und feine bierophantifchen Briefe gelesen? Es ift ein dunfler himmel mit taufend herrlichen Sternen befaet." Der leichtfertige Ton, womit in mehreren Schriften ber bamaligen Zeit die von ihm fo hoch gehaltene Che besprochen murbe, namentlich der frivole Essay on woman by Wilkes und hippel's geistreich lascives Buch über die Che, welches er aber bem Breußischen Grecourt Scheffner suschrieb, so wie auch die, wie es scheint, in gleichem Ton gehaltene Sammlung von hochzeitsgebichten, Galimafreen betitelt von hinge, hatten feinen Unwillen erregt. In ber im folgenden Jahre erfchienenen Anzeige der Sibulle in ber Ronigsberger Reitung beißt es, daß basienige, was Clemens von Alexandrien bie mpftischen Orgien ber Ratur nennt, diefer Berfuch zum Sheil mit einer Art behandle, die eben so nahe an den alamodischen, profanobiconen Gefcmad und an die verjährte mpftische Gnofin ju grangen, ale beiben ju widersprechen fcheine. Die Stelle aus erftem Buch Mofes 2, 2., die er theils in Luthers, theils in Michaelis Ueberfetung giebt, ift der Angelpunkt bes gangen Berfuchs. Auch feiner unvergeflichen Afpafia ift er bier wieder eingebent, benn barauf besieben fich ohne 3weifel die Worte ber Angeige: "Die Gibylle weiht jum Schluß ihr Medusenbild bem Bufen einer Minerva - Afpaste, welche ichwerlich unter unfern Töchtern bes Landes ju fuchen fein wirb."

Das Jahr 1774 besthloß Samann mit einem langen scherzenden Brief an herber. Er beantwortet ihm seine Frage in Betress der Prolegomena. "Unser alter Freund Kanter," fährt er dann fort, "ist Buchdrucker zu Marienwerder geworden und seit Kurzem Papiermüller zu Trutenau. Seinem kritischen Urtheile zusolge, sind wir beide ein paar Schriftseller, an denen ein ehrlicher Berleger zum Schelm werden müsse, weil wir keine currante Waare zu liefern im Stande wären, Aether schrieben und außer der Sphäre des Publici, von dem man doch leben müßte, und das von keinem Aether selbst leben könnte, uns eine Lausbahn hätten erkünsteln wollen."

herder hatte die Absicht, die Briefe, wache er an Spalding bei der Herausgabe seiner Provinzial-Blätter schrieb, zu seiner Rechtsertigung drucken zu lassen. Hamann war begierig, sie zu lesen. Darum schrieb er ihm: "Wenn Sie mir die Abschrift dieses abentheuerlichen Brieswechsels mittheilen wollen, so verspreche ich Ihnen auch die Consultationem Apollonii philosophi. Eine Bertraulichkeit wird der andern werth sein, und die Bedingung für uns beide gleich heilig, keinen Gebrauch davon zu machen, weder direct noch indirect." Uebrigens gab er ihm den Rath: "Da Sie, mein liebster Herder, nicht muthlos gemacht seine wollen, so bitte ich Sie in Ansehung des Anti-Luthers zu Böhm. Breda ganz ruhig zu sein und nicht das Spiel durch unzeitige Apologien, überstüssige Ehrenrettungen ect. zu verderben."

Herber hatte sich, um mehrere kleine brückende Schulden zu tilgen, an Berens gewandt und von diesem eine Summe angeliehen. Es scheint, daß er fürchtete, Hamann möge ihn darin verdenken. Dieser schreibt ihm aber: "Ich sollte Ihnen auf irgend eine Art verargen, was Ihnen der Bruder meiner Aspasia zu Gefallen thun kann und muß? Berdenken würde ich es Ihnen, wenn Sie irgend einen andern Canal gesucht hätten, als ber meinem eignen Herzen so nahe ist und bleiben wird."

"Ich habe es eben so gemacht wie Sie, und meine Juflucht zu dem Lapenbruder genommen, den ich als einen Bater liebe und ehre, und immer desto mehr, weil er eben so klug als treuherzig ist. Denn mit Leuten, die es nur halb sind, habe ich nichts zu theilen."

"Unser gegenwärtiger Provinzial-Accise- und Zolldirector,"
erzählt er ihm dann, "ist herr Stodmar, ein geborner Darmstädter, ein liebenswürdiger Mann für mich, unter bem ich noch
aufzuleben hoffe. Benn Sie mir über seine Familie etwas zu
vertrauen wissen, soll es mir lieb sein." Die hänslichen Berhältniffe zeigten sich später in einem so nachtheiligen Lichte, daß
Hamann nicht die Bortheile zu genießen bekam, die er sich von
diesem neuen Borgesetzen versprach.

Er freute sich zwar, daß herder die Fortsetzung der Urkunde bald liefern wollte, doch kann er es nicht unterlassen auf eine sehr humoristische Beise auf die Abwege aufmerksam zu machen, auf die er zu gerathen fürchten musse, wenn er seine Schreibart nicht andere.

Erfter Sirchgang der Jansmutter. Sibylle über die Ehe. Prieswechsel zwischen Jamann, Herder und Jarthnoch. Qui pro quo, durch einen Peles von Caroline Herder veranlast. Centscher Mercur über den dentschen Parnas. Mosser und Merch. Herder's Schwester. Hieroph. Priese. Starch's Jäpheftion.

, Das Jahr 1775 ichien für hamann in mancher hinficht fic erfreulicher zu gestalten. Seine liebe hausmutter mar am 8. Jamuar schon wieder fo weit gefraftigt, daß sie ihren erften Rirchgang halten konnte. Er ergablt einem Freunde, daß fie gur Reier biefes Tages eine Familie aus ber Nachbarfchaft bewirthen wolle. "Damit alles nicht knapp abgemacht werben mag," fahrt er fort, "will fle von ihrem Monatsgelbe Suppe, ein Gericht Fische und einen Braten bestreiten. Beil ich nicht als ein blofer Gaft mid aber bas nuchterne Gelag fatt lachen will, fo muß ich als Wirth und Sausvater wenigstens einen Ruchen jum Beften geben, um une auf allen Fall fur die theure Beit ber brei erften Schuffeln fcablos halten zu konnen." Er entscheidet fich dann unter den Ruchen für biefenige Art, die man ber bunten Schichten wegen Spedluchen nennt, und von deffen Leige man auch die fogenannten Baumtuchen macht, und beffen übrig gebliebene Broden man noch ein paar Tage bernach mit Geschmad effen tann. "Run kommt es auf die Frage an," fahrt er fort, "ob herr Schonborn wurdige, welcher fich bereits ben 2. Dec. praet. umdas Kindelbier meiner kleinen Lene Käthe so verdient gemacht, daß sein Ruhm in einer opistola familiari zwar prosaisch dem Buchstaden, aber desto poetischer dem Geiste nach über hundert Meilen weit geschleudert worden — ob, sage ich, jener Roel 1) der gerechten und vollkommenen Loge zu den 3 Kronen ihrem gerechten Nachdar, dem vollkommenen Kleinmeister von drei erwünschten Federn, davon keine einzige weder zum Fliegen noch schwören mehr taugt, wie oben gemeldeten sogenannten Specktuchen Montag Mittags fertig und schmachaft zu liesern im Stande ist."

Eine andere Freude in biefem Monat machte ihm die Anfunft seiner Sibylle. Seine andern Berleger hatten burch ihre Saumseligkeit seine Geduld so oft auf die Probe gestellt, bag ihm die prompte Bedienung hartfnoch's boppelt angenehm erfcbien. Er ergablt uns biefe Ueberrafchung in einem Briefe an Sarttnoch auf eine lebendige und anziehende Weise. "Geftern um diefe fcmarge Stunde," fcbreibt er am 31. Januar 1775, "saß ich, trank mein Rannchen Raffee, und bachte nicht viel an bas elende Leben, wie ber Prediger Salomo fagt (5, 19), als mir ein Fagden Caviar ins haus gebracht wurde. — Und keinen Brief, keine Zeile dabei! Mit diefer Exclamation bes Wunders ging ich auf mein Bureau. Als ich ju Saufe tam, liefen mir meine Rinder entgegen und fcbrien: ein Brief, ein Brief! — Bon wem? Zundet Licht an, gebt ber, —" "Ihre Sibylle roth und schwarz, wie Sie es verlangten, abgebrudt. 3wei Exemplare, 3 Zeilen. An keinen Caviar gebacht, an keine porgangige Correctur! Der Berleger, bachte ich, ift ein anderer Julius Cafar, aber noch tein Augustus, ber bas Fostina mit einem'lente ju verbinden mußte. Unterbeffen mar bas Fagchen geöffnet und von ben Rindern umlagert. Che es jum Sandgemenge tam, ging ich, mein Oratel 2) ju Rathe ju ziehen. Beil

<sup>1)</sup> So hieß ber bon Friedrich bem Großen befungene Roch desfelben.

<sup>2)</sup> Daß hamann bei folden Gelegenheiten oft feine Buflucht jum Ralenber nahm, findet fich häufig in feinen Briefen.

ich ersah, daß die Sibylle am Tage Abelgunde angekommen war, so war dies nomen et omen. Es lebe die Sybille Abelgunde! zwitscherten die Jungen. Der Alte aß," wie er schreibt, "bis er nicht mehr konnte, und die Kinder machten es leider nicht besser."

"Meine Abelgunde," schreibt er weiter, "ist so rund und gut im Druck gerathen, daß ich meine Freude an ihren rothen Bangen und pechschwarzen Augen und Haaren gehabt habe."

Der Briefwechsel zwischen hamann, herber und hartknoch, indem die lettern Beiden ihre Briefe häusig durch hamann's hande gehen ließen, hatte zu allerhand merkwürdigen Berwickslungen geführt.

Schon am Ende des vorigen Jahres wollte der Zufall, daß hamann in der Eilfertigkeit einen ihm für hartknoch von herder gefandten Brief erbrach, ohne die Adresse zu beachten. Als er beim Lesen seines Irrthums inne wurde, konnte er seiner Reugierde nicht widerstehen und laß ihn zu Ende, beichtete aber sofort den beiden Interessenten, von denen er willige Absolution erhielt. Hartknoch erlaubte ihm sogar, sich mit den spätern Briefen herder's dieselbe Freiheit zu nehmen.

Dieser hatte darauf an Herder Hamann's Brief mitgetheilt, worin er jenen Feund um Auskunft bittet über die von herder's Amtsentlassung coursirenden Gerüchte und zugleich sich über dessen Autorschaft sehr freimüthig ausspricht. Hamann freute sich darüber, daß diese Aeußerungen seinen Freund keineswegs verletzt hatten, daß er ihm vielmehr in vielen Stücken unbedingt Recht gab.

herder schien indessen nach seinem Briefe vom 11. Februar dieses Jahres in einen hypochondrischen Dismuth versunken zu sein, aus dem ihn hamann aufzurütteln suchte. Zwei Stellen aus seinem Briefe mögen als Beleg dienen:

"Alfo nur summarische Antwort auf Ihren Brief, der mir den 1. Januar kam und ein gut Omen war zum neuen Jahr, so furchtsam ich ihn in die hand nahm! — Rein Bahlspruch

ju diesem R. J. wird wohl heißen, verftummen und fest werben in der Bahrheit. Alles scheint's mir bisher zu bestärken."

"Um uns ist Nacht, lieber Herber, bittet Gott, daß er die Racht wende, und was er gewiß thun wird, in Licht auffläre. Bird mein Auge Licht sein, wird's auch mein Styl werden; er ist von nichts, als von einer ungelenken, unebnen, trägen, handlungslosen und bildervollen (volut aegri somnia in Plato's höhle) Denkart Zeuge! Lebt wohl, treuer trauter Silen, Pan und Orpheus."

""Datum ben 11. Februar in tiefer Soble.""

An dem Tage, wo er diefen Brief erhalten, den 27. Fe- bruar 1775, schreibt hamann an hartknoch:

""Unser hanschen hat das Fieber und Sie haben 2 Briefe bekommen."" "Mit diesen Worten bewillsommnete mich meine hausmutter, als sie mir die hausthur zu Mittag aufmachte. Rachdem ich mein hanschen beklagt hatte, dann mich nach den beiden Briefen auf dem Fenster zuruckwandte, fand ich einen dicken von herder und einen im Berlegerformat von einem 12°-Autor von Bode."

"Der herber'sche verschwand in ein kaum halb beschriebenes 4° Blättchen, batirt d. 11. Febr. in tiefer hohle, die er Plato's nennt, ein paar Zeilen vorher, aber mir sinsterer als Bluto's vorkam. Die dide Einlage war ein eingehülltes Schreiben an seine Schwester in Mohrungen gegenwärtig, auf dem Couvert meines fasciculi stand Drucksachen. Ich bediente mich also der mir einmal ertheilten Concession von meinem Freund und Berleger hartsnoch, theils aus Reugierde wegen der Etiquette Drucksachen, theils um meiner Unruhe über den geheimnisvollen und verschwiegenen Kummer meines Briefchens."

"Um meine Relationem Happelianam fortzuseten: so fang ich an, die erbrochene Einlage zu lefen, wie Apoll's Rabe einen gestohlenen Duardfase. — Ich glaube wahrlich, daß ich die Augen im Ropf verkehrte über den Anfang und einige Flüche oder Schimpswörter unter meinem geschornen Barte krummelte.

Mit was für einer offnen heitern galanten Miene er an Bruber hartinoch schreibt und mit Dir kellt er sich so sauertopsisch und heraklitisch, als wenn er Deiner gesurchten Stirne und tiesliegenden Augen Trop bieten wollte. — Ift ein verwünschter. — —"

"Je weiter ich las, je mehr verging mir Geficht und Gebulb. Mir wurde fo übel zu Muthe, ale wenn Mittage ber Tisch noch nicht gebeckt ift - ober als wenn man fich an etwas vergreift, wohin man nicht greifen soll und eine Anwande lung von Unruhe barüber fühlt, als wenn einem was abndet. 3ch fing auch an, einen Unterschied ber Sand zu bemerten, Die mir eben fo verftellt, ale fein Ion und Styl vorlam. Dag ich, wie bei folden Gemuthsumftanden gewöhnlich, bas Blatt in ber Sand zu wenden und umzukehren anfing und barüber bie Unterschrift von Caroline Berber erft gewahr wurde. Benn es nicht ein Wechsel war, mein lieber hartknoch, so war es boch ein qui pro quo, das mich abermal verdroß; benn uns armen Spochondriften verdrießt jebe Fliege, die auf unserer und unsere Rachbarn Rase fist und wenn es auf uns ankame, wurde es im gangen Jahr fo leer von Fliegen und Bremfen fein, als gegenwärtigen Schluß bes fleinen hornungs und um Kastnacht."

"Run weiß ich nicht, ob Ihre mir ertheilte Concession, mich um Ihre Bückeburgische Correspondenz bekümmern zu können, sich auch dis auf die allerliebste Caroline erstreckt, die wie eine Männin denkt und schreibt, unterdessen der liebe Mann die Rolle des herkules spielt. Beil Sie ein Freimaurer sind, dem man ein wenig Verschwiegenheit zutrauen kann, so bitte der Mme. Hartknochin von diesem Borfall nichts zu melden, damit sie nicht auf den Argwohn versiele, daß ich das offne Briefchen an sie eher als ihr lieber Mann gelesen hätte, welches als eine unvergebliche Raseweisheit mir ausgelegt werden könnte."

"Seute auf ben Abend als ich zu Saufe kam, erfuhr ich mit viel Zufriedenheit, daß hanschen von Mittage bis nach fünf in einem Schlafe gelegen hatte. Run Gottlob! sprach der hausvater und sah nach seinem Lehnstuhl, wo er ein Pack gewahr warb. Kinderchen, frug er, was ift das? — mit dem Zeigesinger ausgestreckt. Heute sind Sie wohl glücklich, versetzte die hausmutter, Madame Rappolt hat das hergeschickt nebst einem Kähchen Caviar. Ha! das ist gut. Run mein sieber hartknoch! die hälfte ist bereits beim Schluß der ersten Seite statt andres Intermezzo verzehrt und ich hatte alle Gewalt mir anzuthun, nicht das morgende Dessert zu anticipiren. Mein handschen, der den ganzen Tag gesastet, hat wie ein kleiner Mann mitgemacht und hat mir nicht genug zu erzählen — (ist er nicht seines Baters Sohn? werden Sie mir in's Wort fallen) — und zu beschreiben gewußt, wie leicht von Beinen und Gemüth er sich nach seinem heutigen Fieder besände, und daß er, wenn er gesund wäre, viel schwerfälliger und lässiger sich fühlte."

Diese Kurmethode scheint in der That eine etwas gewagte zu sein und dürfte von ihr nicht immer ein gleich gunstiger Ersolg zu erwarten sein.

Es hatte sich zu dieser Zeit etwas ereignet, was bei der ganzen literarischen Welt Deutschlands Aussehen erregt zu haben scheint. Der Teutsche Mercur, welcher damals wegen seines herausgebers in großem Ansehen stand, war seit dem Jahre 1773 erschienen. Wieland's Glanzperiode war in jener Zeit noch nicht erloschen. Hamann konnte daher in einem Briese an Herrn von Moser mit Recht behaupten, daß ganz Deutschland sich gewundert habe, daß der Bater des starken Agathon und der wisigen Rusarion auf seine alten Tage der Colporteur eines kleinen deutschen Mercurs geworden sei. Dieser Mercur hatte nun in seiner letzten Rummer einen Aussach überschrieben: "Aus den kritischen Rachrichten vom Zustande des teutschen Parnasses") gebracht, worin zwar auf gewohnte Weise über Hamann's Autwe-

<sup>&#</sup>x27;) S. Teutscher Mercur Band 8, S. 174 vergl. mit Claubius Werke 1. und 2. Theil S. 123. Der Berfaffer bieses Aussahes ift Christian heinrich Schmid f. Werther und seine Zeit von Apell 1855 S. 77.

schnenführer einer Parthei gemacht wurde, zu welcher ber Recensent die größten Geister Deutschlands zählte. Und insofern hatte Hamann gewiß Ursache, stolz darauf zu sein.

Er schreibt baher in demfelben Briefe über diesen Punkt an Hartknoch: "Ohngeachtet ich bereits einige Wochen den Anfang zu den hierophantischen Briefen gemacht und ich gern dieser Burde meines Gehirns entledigt zu werden wünsche, so haben boch ganz neue Begebenheiten auf dem Parnaß und an unserm politischen Horizont, an dem ein paar Gestirne eclipfirt sein sollen, eine ganz neue Reihe von Gedanken in mir hervorgebracht. Weil ich in Staatssachen lieber hören als reden mag: so will ich mich bloß bei den erstern aufhalten."

"Sie werden vermuthlich aus der neuen Samb. Zeitung ober dem Bandebeder Bothen bereits erfahren haben, daß der Deutsche ober Beiland - Wieland - Beimarfche Mercur mich jum Oberhaupt einer fehr ansehnlichen Secte und Schule unter ben schönen Geiftern bes deutschen Parnaffes creirt und proclamirt batte; und dag Rlopftod, Berber, ber banifche Refident ju Lübed, der große Bode zu Samburg, der bramatische Thaumaturg an den Ufern des Mains 2c. 2c. als freiwillige Partheiganger meiner Standarte geschworen und leibige aner geworden find, fo wenig auch diese Endungestylbe wohl ju meinem ehrlichen Ramen gefällt. Beil, mit bem erhabenen Bindar aber ju reben, geschehene Dinge nicht mehr ju andern find und bes einen Glud bes andern Unglud fein muß; fo tommt es nunmehr lediglich auf die Runft an, daß die respectiven Intereffenten fich in beibes geborig zu schiden wiffen; und meine Magie hat nunmehr eine größere Schaubuhne betommen, ale ich es je hatte munichen konnen."

"In Rudficht dieser großen Staatsrevolution auf dem Parnaß, wobei es, wie Sie leicht erachten können, an Intriguen und Conföderationen und Factionen und Spaltungen nicht fehlen wird, und in Rudficht mancher andrer Umftände, die ein kluger

Autor keinem Amanuensi, wenn er auch sein Busenfreund, Gevatter oct. wäre, mit gutem Gewissen anvertrauen kann, nehme ich mir die Freiheit, liebster hartknoch, Sie an ihrer geneigten Anerdietung zu einem Berlage meiner französischen Breloque 1) zu erinnern, mit der es jett Zeit wäre, hervorzurücken, aber unter solgenden Bedingungen:

- 1. daß sie so viel wie möglich unter dem strengen Siegel bes Geheimnisses abgedruckt werde, und kein einziges Exemplar, als mir allein ausgeliesert werde, wenigstens vor der hand und bis zu meinem Bewilligungskreis über die Grenze komme;
- 2. daß ich die Correctur vorher davon jum Durchfehen bekomme, und
- 3. höchstens Gine unfertig von Ihnen selbst mir überbracht werben konnte.

"Ich erwarte hierüber Ihre Erklärung wo möglich mit der nächsten Bost und werde mich alsdann sogleich daran machen, um Ihnen das kleine Mscrt. ins Reine zu bringen. Warum sollte es mir nicht vielleicht mit Gottes Hüse gelingen, ein wenig Einfluß in unsern politischen Horizont zu gewinnen, da ich so glücklich im Parnaß gewesen bin und vielleicht hat mich der Wahrsager in Bückeburg, nicht umsonst seinen treuen, trauten Silen, Pan und Orpheus genannt. Antworten Sie ihm balb und stärken seine lassen Autorhände."

Es war Grundsatz bei hamann in der Regel keinen Brief an einen Freund abgehen zu lassen, der nicht bis zum Ende vollgeschrieben war. Man beleidigte seiner Meinung nach gewisfermaßen durch den unbeschriebenen Theil des Briefes den Freund, indem man Mangel an Stoff verrathe, an dem es dem Freunde nie sehlen durfe. Er fügt daher seinen Briefen sehr häufig ein

<sup>1)</sup> Daß hiemit die kleine Schrift Au Salomon de Prusse gemeint fei, welche, wie wir gesehen haben, zu ben Philol. Ginfallen und Zweifeln gehörte, und so wie diese bieber ungedrudt geblieben war, leidet wohl keinen Zweifel.

Poscript bei mit ber Ueberschrift; ob fugam vacui, worin er sich bann oft in freundschaftlichen Scherzen ergeht. Ein solches hat auch ber eben mitgetheilte Brief an Hartknoch.

Rachdem er die Schlusworte des herder'schen Briefes angeführt hat "Um uns ist Racht" u. s. w. bemerkt er: "Sehen Sie liebste Madame hartknochin! so geht es allen jungen Frauen. Unser lieber Berleger wird sich noch der Zeit erinnern, wo er den kreuzziehenden Philologen kreißen hörte: Da es mir also gehen sollte, warum bin ich Autor worden."

"Unterdessen Sie mit Madame Caroline herder in Briefwechsel gerathen sind, hat die Sibylle Abelgunde das Bergnügen gehabt, den 23. huj. ein handbriefchen von der Frau Gevatterin Anna Rebeda Claudius zu Wandsbeck zu erhalten, das so zärtlich, schmeichelhaft und kislich, als wenns von einer Sapho oder an einen jungen Stutzer geschrieben wäre."

"Was Carolinden mit dem Schlage auf der Schulter meint, den sie vom bosen Hamann sich rühmt empfangen zu haben, und mit was für Wahrscheinlichkeit sie sich mit einem hölzernen Gefäß vergleichen kann; diese beiden Punkte sind für mich auch poetische Wäldchen."

"Ruffen Sie Ihren Schatz so oft wie meine Gevatterin Anna Rebecka — und sorgen Sie, wie unsere ehrwürdige Freundinn Caroline, daß unser lieber Berleger nicht in einen zu starken Schweiß über die sibyllinischen Briefe und ihre Antworten geräth."

Claudius hatte herder zwei Exemplare der Prolegomena überschickt für Darmstadt und hatte nur den Ramen des herrn von Moser aufgegeben. herder fragt daher bei hamann an, ob das andere Exemplar vielleicht für Mert 1) bestimmt sei. hamann, welcher verstanden hatte, daß Claudius letztern herder genannt habe, schreibt ihm: "Diesem (nämlich Claudius) möchte ich -mit

<sup>1)</sup> Wir tragen fein Bebenten, die in ben Schriften V. 127. 133 vortoms menben 4 Puntte auf diesen Namen zu beuten, weil die Bahl ber Puntte, ber Bohnort und das Wortspiel mit "Meerkape" dies anzubeuten fchien.

seinen zwei Exemplaren an die Darmstädter! Dem himmel sei Dank, daß er den geradesten Weg nach seiner Art über Buckburg genommen. Kann es Ihnen wohl einfallen, daß ich an den Laienbruder und die Meerkate, an die ich nicht mehr benken mag, mich zu gleicher Zeit zu empfehlen suchen würde? welches gegen allen Bohlstand und noch mehr gegen den unstichtbaren Geist meiner politischen Kannegießernden Autorschaft unvergeblich gesündigt wäre."

Die Lage Mosers hatte sich seit vorigem Jahre wesentlich geändert. Die "große Landgrässin," wie sie Goethe nannte, Moser's treue Beschützerin, auf beren Beranlassung er in den Darmstädtischen Staatsdienst 1772 zurückerusen wurde, war ihm und dem Lande durch den Tod entrissen. Seine Feinde, zu denen, wie wir gesehen haben, auch Merk gehörte, gewannen dadurch mehr Spielraum, gegen ihn zu machiniren. Auch hamann, der stets so warmen Antheil an dem Schicksal seiner Freunde nahm, war höchst wahrscheinlich schon Kunde von Moser's veränderter Lage zu Ohren gekommen.

Er hatte nun auch herder's Schwester kennen gelernt, die in Mohrungen sehr unglücklich verheirathet war. Sie fand in der Folge an hamann, mit dem sie häusig Briese wechselte, eine treue Stütze. Er schreibt am 18. April 1775 darüber an ihren Bruder: "Eben hat mich Ihre Frau Schwester besucht, ihre Bekanntschaft macht mir viele Freude. Sie ist eine sehr liebe Frau, die mir sehr gefällt und durch ihr Mißgeschick noch liebenswürdiger wird. Ihre Caroline hat Recht, sie als Ihres Mannes und eigne Schwester hochzuschähen. Sie hat mich beinahe ein paar Stunden recht gelehrt unterhalten, weil es sür meinen eigenstnnigen Geschmack seine Schönheit ohne Wahrheit, Güte und Größe giebt, und sich meine überspannte Einbildungstraft unter jeder Schminke des Wißes und guten Tons eine sieche, gelbe, eckle haut denkt, die mein ganzes Gesühl empört."

Einige Tage später fügt er noch hinzu: "Anstatt Ihrer Schwester einige Höllichkeiten erzeigen zu können, hat fie mir

alle ihre Begfost jugeschidt, einen geräucherten Schinken, ein langes Brod und einen Butterkopf — und so bin ich für mein Lob folio vorvo wie ein Raplan für eine Abdankung bezahlt worden. Ich habe sie noch gestern Mittags vor ihrer Abreise gesehen und ihr meinen Gruß an unsern alten Freund und Landsmann Trescho mitgegeben, nebst den jüngsten opusculis meiner Autorschaft — aus leidiger Citelkeit, und ungeachtet unsere Berbindung seit undenklicher Zeit ausgehört."

Unterdessen hatte hamann seine hierophantischen Briese, deren Manuscript er hartknoch zum Druck übergeben hatte, vollendet. Er sühlte, daß er sie mit einer Bitterkeit geschrieben hatte, die sein Gewissen beunruhigte, eine Unruhe, die aber nach der Lesung von Starck hephästion sich sehr legte. "Haben Sie den hephästion bereits angesehen?" schreibt er mehrere Wochen darnach. "Ich weiß keine Lectüre, die auf meine hypochondrie so handgreislich gewirkt, als dieses heillose Geschmier, das am 25. April des Abends gelesen. Ich habe acht Tage nicht Ruhe gehabt und redete davon mit jedermann wie Lasontaine von dem Propheten Baruch."

An eben dem zuletzt genannten Tage schreidt er an Hartknoch und erzählt ihm, daß er einen Besuch von hinz gehabt habe. "Unter andern Opsern der Freundschaft," schreidt er ihm, "durch die er sich, der himmel weiß warum? und wider alle meine Erwartung diesmal bei mir unterschieden, hat er mir die ersten Bogen des hephästion zum Ansehn verschafft, die durch ein sehr böses Omen das Unglück hatten, in Feuersgesahr auf meinem Tisch zu gerathen und dadurch mir das jus domini erworden. Daselbst habe ich obiges Citatum gesunden (Hamann hatte eine aus dem hephästion abgeschriedene Stelle seinem Briese vorangeschickt) und soviel andre Dinge mehr, daß mein Gemüth in solche Wallung gerieth und Gährung — wie Horaz über seinen Knecht Damus. Unde mihi lapidem? — Unde sagittas? Kurz meine Leute dachten alle wie der ehrliche Damus über seinen Herrn:

## Aut insanit homo aut versus facit1)."

"Ich habe mich im Stillen gegrämt," bemerkt er bann, "bei der Abschrift und vorzüglich am Abend Ihrer Abreise auch manchen Augenblick nachher — meine Rache zu weit getrieben zu haben. Run aber absolvirt mich mein Gewissen und, wie ich hoffe, der höchste Zeuge der Gedanken und des Herzens."

hamann trat bei ben hierophantischen Briefen als Königsberger Vettius Epagathus und Bertheidiger bes Christenthums
in die Fußtapfen des alten Advocatus Christianorum gleiches
Ramens, der unter dem Kaiser Vorus den Märtyrer-Tod erlitten
hatte. Sein Gegner, der Oberhosprediger Starck, erscheint als heidnischer Oberpriester, als hierophant, in welcher Rolle er schon
einmal sigurirt hatte in seinem Gedichte mit gleicher Ueberschrift.

"Also sind die Christen nicht besser als Samariter" beginnt der erste Brief, "und das Christenthum ist voll heidnischer Gräuel und Risbräuche in den Augen Ihres hierophanten." Er weist ihm dann nach, welche Widersprüche er sich zu Schulden tommen lasse, um dieses Thema zu beweisen. Der gänzliche Mangel an "chronologischer und geographischer Genauigsteit," sowie an "einiger dogmatischer Bestimmung der zu dieser Materie nöthigen Begriffe und Grundsähe" wird gerügt. Julest sührt er eine Stelle aus Middleton an, welcher die Trüglichkeit des Schlusses von den allgemeinen Gewohnheiten der Menschen, sie mögen nun das dürgerliche oder das Religionswesen angeben, auf eine Uebertragung derselben von dem einen Bolt auf das andere darthut.

Obgleich er die Misbrauche des Pabstthums ansechte, sei er doch ein heimlicher Anhänger desselben. Ohne die Berdienste Luthers, "der den größten Theil jener heidnischen Gräuel aus dem Calot'schen Gemälde vom Christenthum vor des hierophanten Creation und Promotion glücklich getilgt," gehörig zu würdigen, sei "die ganze Gallerie der heidnischen Misbrauche im Christenthum nach dem Gesichtspunkte des Pabstthums, als der

<sup>1)</sup> Serm. II. 8, 116. 117.

ältesten, wahren und einigen katholischen Mutterkirche angelegt, und das liebe Lutherthum wie ein bloses Schisma und eigenmächtiger Separatismus eines auftösigen, unwissenden und wahnstmugen Mönche in gar keine Rechnung gekommen." Ja in ihm, Stard, sei den Christen erst der wahre stärkere Resormator erstanden.

In dem britten Briefe wird die Uebereinstimmung ber Stard'ichen Anfichten mit ben jugleich und früher erfchienenen antichriftlichen Schriften nachgewiesen. Ale Beleg wird ber Anfang der Borrede ju Reury's Abrege de l'histoire Eclesiastique in ber Uebersetzung mitgetheilt. Diese Borrebe bat Friedrich ben Großen jum Berfaffer. 1) Db hamann bies gewußt, läßt fich zwar nicht mit Gewißheit ermitteln; inbeffen fcheinen manche Stellen barauf bingubeuten. Selbft Boltaire erflarte biefe Schrift mit icheinheiliger Diene für fehr gefahrlich. Er fagt: I est triste, que l'auteur de ce morceau, d'ailleurs profond et sublime se soit laissé emporter à une hardiesse si fatale à notre sainte religion. Rien n'est plus pernicieux. Cependant cette licence prodigieuse n'a presque point excité de rumeurs. Il est bien à souhaiter que ce livre soit peu répendu. On n'en a tiré à ce que je présume qu'un petit nombre d'exemplaires.

Da die von Samann angeführte Stelle den Mittelpuntt bes ganzen Briefes ausmacht, so möge ste hier folgen:

"Einige Bunderwerke ausgenommen, welche nur poetische "Köpse schwindlich zu machen vermögen, ist das Christenthum "nichts als unser heutiger Theismus, und der held jener jüdinschen Secte ein homunculus von zweideutiger Abkunft, der "mit den Ungereimtheiten alter hebräischer Prophezeiungen die "Recepte einer dem Stoicismus ähnlichen Sittenlehre zusammen "mengte. Ihn apotheosirte das Concilium zu Ricka so wie "das chalcedonische seinen heiligen Geist."

hamann bedt bie Seichtigkeit bieses Raisonnements balb

<sup>1)</sup> Friedrich ber Große als Schriftfteller bon Preuß. 1837. G. 94.

mit erschütterndem Ernfte, bald mit schneibendem Big auf. Die Ueberlegenheit bes. Chriftenthums über ben Theismus weiß er aufs Glanzenbste ins Licht zu setzen.

"Kann wohl selbst ein Arout Falkapff, der unverschämteste Spermologe und Birtuose, Hiero- und Sytophant seines Jahrhunderts," bemerkt er, "in Abrede sein, daß die christliche Epoche alle seine Aeonen an den außerordentlichsten Wirtungen vom Ansange und Dauer unendlich übertreffe — und daß der Name eines jüdischen homunculi durch gute und die Gerüchte 1) und die äußerst entgegengesetzen miracula speciosa 2), die aller Thaumaturgie und Illusion dramatischer und epischer Dichtlunst Troß bieten, über aller mythologischen Götter, griechischer Weisen, als es keinem modernen jemals gelingen wird, sich selbst unsterdlich zu schreiben oder es durch die Bauchpfassen der schwärzesten Mönchstunst zu werden." —

Er legt ferner den Theisten die verhängnisvolle Frage vor: "Ja, haben die größten Theisten den Ruhm ihrer Stärke der Ausübung des moralischen Pharifäismus, den sie predigen, zu verdanken, oder nicht vielmehr einer floischen und klügern Enthaltsamkeit, die Bürde der Pflichten, welche sie ihren Lesern glaedas adscriptis auslegen, mit dem kleinen Finger 3) anzurühren?"

"Wenn also der Beg des Christenthums noch immer eine Secte <sup>4</sup>) heißen soll, so verdient selbige vorzüglich als eine politische betrachtet zu werden. Der held dieser Secte wurde bald nach seiner zweideutigen Geburt für einen König erkannt <sup>5</sup>). Er nannte selbst den Inhalt seines Theismi ein Reich der himmel <sup>6</sup>) und legte vor seinem heidnischen Richter, der das Urtheil der schmählichsten Lodesstrafe an ihm vollziehen hieß, das gute Bekenntniß <sup>7</sup>) ab, daß sein Königreich nicht von dieser West

<sup>1)</sup> Phil. 2, 9.

<sup>2)</sup> Hor. Ep. ad Pis. 144.

<sup>\*)</sup> Matth. 23, 4.

<sup>4)</sup> Ap. 24, 5. 5) Matth. 2, 2.

<sup>•)</sup> Matth. 5, 19.

<sup>7) 1.</sup> Tim. 6, 13.

seiner solchen Ansbreitung und Dauerhaftigkeit, einer solchen absoluten Freiheit und despotischen Gehorsams, solcher einsachen und zugleich fruchtbaren Grundgesetz rühmen? Dem Gerüchte seiner Lehre erscheinen alle Kräfte der drei Raturreiche und alle große und kleine Triebsedern der menschlichen Gesellschaft untergeordnet, wenn man auch die Kirchengeschichte blos aus dem Knochengerippe eines Schweißers 3) studirt, dessen Kenntniß sich freilich nicht weiter als auf die Aus- und Eingänge der sesten Gottesburg erstrecken kann."

Im vierten Briefe bezweifelt er bie bogmatifche und hiftorifche Buverläffigfeit von jenem poetischen Goldalter ber erften Mutterfirche. Stard laffe die Frage über die Dauer berfelben eben so ungewiß wie bei borag in einem abnlichen Kalle acervus pilorum in cauda equina 4). Auch wo fie ju suchen fei, erfahre man von ihm nicht. Dies giebt ihm Beranlaffung über Rirchenversammlungen, ihre Entstehung und Bedeutung, Prioritat bes Chriftenthums, Beidenthums und Judenthums, über bas Alter des Babfithums, das Ansehen ber Rirchenvater, über die Revision des Kanons und was man sich davon verspreche, über das Berftandnig der biblifchen Bucher und in welchem Beifte fie ju lefen, über Scepticismus und bag "bie unvermeibliche Folge bes funftlichen Unglaubens eine ebenso unerfannte als unwillführliche Leichtgläubigkeit" fei, fich auszusprechen. Schlieflich bemertt er, bag er feit feinem letten Briefe bie alteften Rirchenväter nach ber Reibe bis ins vierte Jahrhundert binein burchgegangen fei.

Der fünfte Brief enthalt die Erzählung einer Excurfion, Die

<sup>1)</sup> Ioh. 18, 36.

<sup>2)</sup> Der Abrege bes Fleurn murde bem Boltaire jugefdrieben und lugt Bern jum Drudort. (Samann.)

<sup>8)</sup> Der Schweiter eines Hotels fieht wohl Leute aus- und eingehen, ohne zu wissen, was fie im Innern bes Hauses thun. Was weiß ein Thurhuter von bem, was im Cabinet vorgeht? (Hamann.)

<sup>4)</sup> Ep. II. 1, 45-48.

er, verleitet durch die Memoiren seines Freundes Guischard, über die Feldzüge des Julius Casar unternommen habe. "Wenn ein gelehrtes Genie sagen kann: je suis soldat — wenn ein Quintus Jeilius seinem Baterlande und der Rachwelt einen Schatz von mühsamen, scharssinnigen und gründlichen Untersuchungen über einige Capitel des Casars verehrt: so kehrt meine graue triesäugige Muse, gleich einer Ninon zum Spiel ihrer Jugend zurück pour la rarité du fait." —

"Gönnen Sie daher, M. h., Ihrem polemischen Briefsteller einige Minuten von einer Biertelstunde, die Sie bei Ihrem Camin einer Pfeise Kanaster ausopfern, zu einer Epistel über den Julius Casar, und seinem Commentator, und allenfalls tühlen Sie an diesem Blatt Ihren Muth, wie der Borleser des Königs Jojakim und seiner Fürstin an der handschrift des armen Copisten Baruch 1)."

Hamann hat einmal im Scherz geäußert, daß er sowohl etwas vom Helden als vom Mönche in sich verspüre. Und wahrlich die Sympathie mit einer Römischen Heldenseele, welche er bei dieser Gelegenheit mit so vieler Wärme kund giebt, und die heldenthat seines ganzen Lebens beweisen, daß in diesem Scherz ein tieser Ernst verborgen liegt.

Er tommt bann wieder auf die Tralatitia ex Gentilismo zurud und bemerkt, daß der hierophant eben so schwankende Begriffe vom heidenthum habe wie vom Christenthum. Frage was er wohl darunter verstehen möge.

Das heibenthum ist durch das Christenthum eben so reformirt, wie dieses durch jenes verfälscht. Seltsamer Widerspruch, daß man die Seligkeit der heiden wenigstens in Thosi der neuesten Socratischen Apologisten behauptet und doch wegen einiger zweideutiger Reliquien von heidnischen vocabulis und ritidus das Christenthum zu verleumden sich berechtigt glaubt.

Er wirft dann die Frage auf, worin endlich die Abgötterei, dieses Hauptlaster des Heibenthums bestehe und der Ausspruch

<sup>1)</sup> Berem. XXXVI, 22. 23.

Bauli, daß Geiz Abgötterei sei, führt ihn auf den ungludlichen Bustand seines Baterlandes in politischer und religiöser hinsicht und er schließt mit der Sehnsucht nach einem Retter aus diesem Baalsdienst.

Im sechsten Brief berichtet hamann über die Disputation Stard's, der er beigewohnt hatte. Wir haben bereits gehört, wie ihm D. Lilienthal bei dieser Gelegenheit eine Menge Widersprüche und Unrichtigkeiten nachgewiesen hat. Er giebt dann viele Proben, die sich aber nur auf die beiden ersten kleinsten Abschnitte der Speciminis Apostolici beziehen. Man kann darans auf das ganze Buch schließen.

Bum Schluß führt er eine Stelle bes Beveridge an, zur Biderlegung ber zu weit getriebenen Borurtheile von ber großen Ginfalt ber altesten Rirchengebrauche.

Der siebente inhaltschwere Brief berührt solgende Gegenstände: Toleranz. Er wundert sich, wie es dem achtzehnten Jahrhunderte habe einfallen können, sich in diese schönste himmelstochter der drei paulinischen Grazien "(Glaube, Liebe, Hoffnung)" so sterblich zu verlieben. Bersuche, das Christenthum durch den Theismum und das Pabsithum zu resormiren und wieder herzustellen; scheidnus und Babsithums, ob nicht der Theismus eine Hierarchie im Schilde sühre, wie das Pabsithum den Unglauben in petto habe; worin das Pabsithum mit dem Theismo und worin mit dem Heidenthum übereinstimme; Angrisse des Aberglaubens und Unglaubens gegen das Christenthum; aus welchem Grunde sich Theismus und Pabsithum den Namen des Christenthums anmaßen; worin die Berle des Christenthums bestehe; ob es einen andern Weg gebe, Christ zu sein, als speciali gratia 1).

Dieser Brief, der eine kurze Zusammenfassung des ganzen vorhergehenden Themas ift, schließt mithin dasselbe auf eine fehr paffende Weise ab.

<sup>1)</sup> Swift murbe speciali gratia, wie fein Beugnif lautete, Baccalaureus.

Asmus Werke. Herber's 2. Preisschrift. Dekanntschaft mit Ponzel. Starck sucht hamann auf und wird zu seinem Beichtvater erwählt, Kanter mit hamann's Portrait. Kecension des hachaus in der Allg. d. Pibl. freundschaft mit Kraus und Krenzseldt. Galiani's 8 Gespräche über den Getreidehandel. Klopftock's Gelehrten-Republik. Kleiner Versuch über große Probleme. Neber Erziehung zur Keligion von Kösselt. Auz. der Sibylle über die Ehe. Wieder augeknüpste Correspondenz mit Herder. Bweisel und Einfälle.

Seht aus der eben besprochenen Schrift eine entschiedene Abneigung gegen die sie betreffende Person hervor; so leuchtet aus folgender Anzeige in der Königsberger Zeitung eine um so wärmere Zuneigung:

"Better Matthias Claudius, ein ehrlicher Dorflieger vom schönen Geiste, erinnerte sich im herbste des verstoffenen Jahres seiner Sterblichkeit und gerieth auf den mystischen Einfall, seine verlornen Blätter zu sammeln und einige poetische und prosaische ANA, die er als Bote pro tompore zu Bands-beck unter einem nomine ominoso geschrieben hatte, "in ein Octavbandchen" u. s. w. druden zu lassen.

Nachdem er den Titel ausführlich angegeben und die drei, Kupfer, Freund Hain — Asmus einen Thränenschlauch oder köstliches Delkrüglein auf dem Grabe seines Baters leerend und den Bogel von mystischer Zweideutigkeit besprochen hat, legt er Freund hain folgende Apostrophe in den Mund:

"Möchte meine haut, wenn ich eine hätte, gern selbst zu Markte bringen, um meinem "Better von Japan", den reichen hund! zu beschämen; bin aber so mager, daß jeder Zähllustige meine drittehalb hundert Knöchel überzählen kann. — Bill doch des Dedicanten Asmus seinen herzenswunsch erfüllen, seinen Lohn dem Boten geben mit meiner hippen, ihn eben

so sanst recensiren, wie er mir die Hand drudt beim Abschied seiner Dedication zum freundlichen Wiedersehen, mir sanst die Hand gedrückt hat mit treuherziger Leere und barmherziger Bitte, dem Füllen seiner lastbaren Muse nicht das Genik zu brechen und ihm und seinen Freunden "nicht hart zu fallen. —" Hah! werd euch decken und überschatten, wie der weiche, leichte Rasen eines Gottesackers das Weißenkorn jüngster Engelerndte." —

"Bist ein guter, lieber Junge, hast eine feine Seele, die beine ist, und den Keim mystischer Weisheit —" keine Spione in ihrem Centro. — "Ein leichtes ätherisches Wesen, das so frei "in der Luft umherwallt, wenn die Saite schon ausgehört hat zu "beben, und das die herzen mit sanster Schwermuth anfüllt, "ruht auf Deiner Harfe gleich Minervens Bogel auf dem "helm der Titelvignette."

"Bift weiser, denn die Weisen von Abdera und die Schildbürger des gelehrten Wesens daselbst, die mit Steckenpferden um den Pheenring mondsüchtiger Unsterblichkeit spielen — als Knaben patriarchalische Frazen und als Greise comische Evulsionen geisern — die Ratur der Dinge, weiland! am empyreischen Firmament, und heunt! im Schaumlöffel exotischer Eruditäten erschöpft haben. — Weh ihnen vor dem Unhold von drittehalbhundert Knöchel! er wird sie recensiren mit seiner scharfen Sippe, wie ihr mythologischer Apoll seinen Rebenbuhler Marsyas! 1)"—

"Sollst weiser Jüngling! das Spielzeug deiner Autorschaft nicht umsonst dem mystischen Freunde hain geweiht und in ihm 'n guten Mann geglaubt haben. — Sollst Dich noch weidlicher tummeln auf dieser grünen Au! unter's himmels blauen Aug, als Bater Silen im Gefolge des göttlichen Mündels auf seiner

<sup>1)</sup> Daß biefer ganze Ausfall gegen Wieland gemunzt ift, last fich nicht verkennen. Junachft hatte Hamann wohl ben angeführten Auffat, ben beutichen Parnaß betreffend, im Auge; spielt bann aber auch auf seinen Abberiten, ben geprüften Abraham und ähnliche Gebichte aus ber frühern Periode an. Erft ber Oberon brachte ihn wieber bei Hamann in Achtung.

Midasmähre. — Der englische Stumpfschwanz Deiner Mundart paßt sich baß zum Ohrenmaß einer Muse Rosinante, dann zu Flügeln der Sonne, Berge und Meer-Rosse,
oder zu hörnern der Bucephali mit ihrem Fipp, Fapp — Firlefanz,
gebunden an den Stumpsschwanz "anglo-allemanischer Schreibart."

"Sollst leben — bes Lebens brauchen mit Deinem Weibe Rebecca, das Du lieb hast, so lange Du das eitle Leben hast. — Dein Hemd und Frack soll ungescholten, das heißt, weiß und ganz sein — deinem Haupte Freudenöl nicht sehlen — Deinem Garten weder Rohl, noch Obst, noch Erdbeeren — noch Milch Deiner Amalthea 1), die Du melken kannst. — Der sieben natürlichen Dinge 2) endlich satt, sollst ruhen in dieser hohlen Brust Deines Freundes Hain, wie in der Schlassammer des Bräutigams — da zu einer bessern und schönern Welt erwachen, als die, nach deren Offenbarung der kleine Wildsamg Deiner Liebe unterm Herzen seiner Mutter schmachtet. — Will Dein Gevatter nicht mehr sein — sollst auch nicht nöttig ha'n weiter zu brieswechseln mit der bleichen Göttin Luna. — — "

Bum Schluß erbietet er sich, weil "es weder dem Freunde hain noch dem Autor Asmus gleichgültig sein kann, daß in ganz Ost- und West-Preußen" sich kein dienstbarer Bote noch lustiger Jemand gefunden, der Subscription dieses Büchleins sich anzunehmen, unter genauer Angabe seiner Adresse und der Bedingungen dazu.

herder fühlte sich um diese Zeit sehr unbehaglich in Budeburg, obgleich sich sein praktischer Wirkungstreis noch dadurch erweitert hatte, daß ihm auch die Superintendentur übertragen war. Er berichtet in einem Briefe vom Mai an hamann: "Clau-

<sup>1)</sup> Die Biege, welche Bupiter faugte,

<sup>2)</sup> In den alten pathologischen Spftemen Dinge, die zum Normal-Zustand des Körpers gehören und Gesundheit bewirken: aer, eidus, potus, somnus et vigilia, motus et quies, excreta et retenta, animi pathematha, benen seche non naturalia wie mordus u. drgl. entgegensteben.

vius frankt und Goethe geht mit heirathsgebanken; sie sind nebst Lavater und etwa Zimmermann die einzigen, an die ich auch sehr lässig schreibe. Es ist als ob die Banden welf wären, um sich vielleicht einmal desto mehr zu frümmen und fortzustreben. Benigstens der Geschichte

bes großen Ricolai und bes Tobfeinds Marbachai, diefer hat ein Gefolge gleich dem Großbezier, Bener bleibt taum noch ein Unterofficier

ihretwegen muffen Sie Prometheus 1) lesen. Er ift ruftig wie ber Prolog zu Bahrdt's Offenbarungen, und die Götter, helben und Wieland."

Neber den Zachäus Telonarcha meldet ihm Herber: "Ihre Prolegomena sind an Moser und Lavater abgegangen. Bon mir hat Goethe ein Exemplar bekommen, der Sie stumm aber desto stärker hochhält. Ich höre nur manchmal von ihm ein Wort, und wie das auch falle, ist's ein Kerl von Geist und Leben. Er will nichts sein, was er nicht von Herzen und mit der Faust sein kann."

Bahrend hamann am 8. Juni in seinem ihm von herder geschenkten und von ihm so theuer gehaltenen horaz las, daß er selbst auf seiner letten Reise nach Münster noch sein Begleiter sein mußte, erfährt er auf seinem Bureau, als er mitten im Lesen nach der Zeitung fühlte, daß sein Freund herder wieder den Preis gewonnen habe und zwar für seine Schrift: "Ursachen des gesunkenen Geschmack bei den verschiedenen Bölkern, da er geblühet. Berlin 1775." Diese Rachricht habe ihn, ungeachtet des Posttages zu hause getrieben, "wo ich meiner hausmutter," fährt er fort, "und den Kindern den Umstand haarklein erzählte,

<sup>1)</sup> Es ist hier nicht bas in eine spätere Zeit fallende fcone Gedicht Goethe's "Prometheus," sondern ein in damaliger Beit erschienenes, auch von Bielen Goethe, aber falfchlich, sugeschriebenes Pamphlet "Prometheus, Deucalion und seine Recensenten, Göttingen 1775" gemeint; f. Briefwechsel zwischen Goethe und Knebel I. 8 und Goethe's Werte XXVI, 332.

shne ihnen das geringste davon begreiflich machen zu können, was das zu bedeuten hat, zum zweitenmale den pythischen Preis zu erhalten, und wie glücklich dieser kleine Umstand für unseren ecclosiam pressam ausschlagen möge."

"Berglich willtommen ift mir Ihr Glud und biefe kleine Bufriedenheit ift Ihnen wegen Ihrer Widerfacher ju gonnen."

"Better Asmus wird sich auch freuen. Er scheint mit meiner Ankundigung (bie hier so unfruchtbar gewesen, daß ich nicht einen einzigen Thaler hernach eingenommen) zufrieden zu sein." Wie ist diese für die damalige Zeit so characteristische Gleichgültigkeit durch eine spätere gerechte Würdigung und Anerkennung vergolten worden!

Die hierophantischen Briefe waren noch nicht gebruckt, benn er bemerkt in bemfelben Briefe: "Ist hartknoch bei Ihnen? Binden Sie ihm doch den Abdruck der hierophantischen Briefe auf die Seele."

Auf herber hatte das ihm zu Theil gewordene Glück wieder einen ermuthigenden und erheiternden Eindruck gemacht; die Antwort auf hamann's Brief athmet ganz diese veränderte Stimmung. Die herzliche aufrichtige Theilnahme hamann's war ihm augenscheinlich wohlthuend und rührend gewesen. Er spricht ihm daher auch laut seine Freude über den hierophanten, denn er habe keine seiner Schriften so innig aus dem herzen mitgelesen, und über den "dramatischen Freund hain" aus. Er schließt seinen Brief mit den herzlichen Worten: "Lebewohl, lieber treuer Ruprecht — Pan, dem seine höhere unverwelkliche Krone über alle seine Mühen und Leiden ausbehalten bleibt."

Der nächste Brief an herber vom Juli 1775 ist in der größten Aufregung geschrieben. Er hat die Bekanntschaft mit dem unglücklichen Ueberseher des Strado, weiland Mag. Abraham Jacob Penzel, geboren zu Forta im Dessauischen den 17. Nov. 1749, gemacht. Eines reformirten Predigers zu Dessau Sohn hatte ihn, seiner Aussage nach, ein unglücklicher Vorfall zu Wärzburg in die Arme preußischer Werber geworfen, von denen er hintergangen worden. Er war dann als Musketier bei dem

Alt-Stutterheimischen Regiment eingetreten. Ueber seinen Bater Kagte er sehr, weil er ihn excommunicirt habe. Dagegen verehrte er seine Schwester, die er in den 7 kleinen Gedichten der Vonus Erycina als Chloe besungen hatte, um so mehr. Hamann hat später von einem ihrer Briefe, der voll Wis und Laune ist, eigenhändig eine Abschrift genommen. Er sollte Mitarbeiter an der Rlohischen und Lemgoer Bibliothel gewesen sein und rühmte sich gegen Hamann mit Herder in Correspondenz gestanden zu haben. Er schien Hamann ein Kopf von ungeheuren Fähigkeiten sur einen Jüngling von 25 Jahren zu sein. "Wie sehr beklage ich," bemerkt er, "meine eigne Dürstigkeit, daß ich diesen unglüdslichen Mann nicht unterstützen kann!"

Indessen mußte er von andern Seiten über ihn Dinge hören, die sein warmes Interesse etwas abkühlten. Kanter hatte auf seiner Reise traurige Anecdoten über ihn gehört, der ihm von Semler und in ganz Dessau als der liederlichste Mensch, Renegat des calvinischen und römischen Glaubens bereits ausposaunt worden. "Manches," seht er hinzu, "kommt mir wahrscheinlich genug vor, daß ich sehr ungeduldig bin, was Sie von dem Manne wissen und vermuthen, zu ersahren."

Eine andere wichtige Begebenheit war der Besuch des hierophanten, welchen er herder so beschreibt: "Dr. Starck, der mich
in Jahren nicht besucht und mir seine Dissertation, zu der ich
ihm Bücher geliehen, nicht einmal zugeschickt hatte, machte mir
den Peter- und Paulstag sehr merkwürdig. Es war ein starker
Posttag und einer meiner Brüder krank. Ich mußte mich daher
von meinem Büreau aus entschuldigen lassen, ließ ihn aber ersuchen zu warten. Weil die Arbeiten sich häusten, so schickte ich
den Auswärter noch einmal nach meinem Hause, meinen Berzug
zu entschuldigen. Sieh, da kam der Mann vor der ProvinzialDirection angesahren, stieg aus der Kutsche, sich ein Eremplar
der hierophantischen Briese auszubitten. Weil er mich unter freiem
himmel wenigstens dreimal sein Kind nannte, so schickte ich ihm
den Sonntag darauf ein Exemplar zu und creirte ihn zu meinem

Beichtvater. Es ist mir eine ungemeine Zufriedenheit gewesen, einem so sonderbaren Misverständnis einen Beichtvater nach Abgang Lindner's als Kirchenraths zu verdanken zu haben, weil ich über die Wahl in der größten Berlegenheit war." Es zeigte sich auch bald, daß er wegen der religiösen Ansichten seines neuen Beichtvaters keine Miswahl getrossen hatte, denn er wußte sehr wohl das Amt von der Person zu unterscheiden. Daher rühmt er gegen Jacobi, jener habe ihn von den wißigsten Autorsünden absolvirt, mit einem Geiste, der nicht der seine gewesen.

Schon durch alle Diefe Begebenheiten in Aufregung gefest, hatte Ranter, der voller Neuigkeiten von feiner Reife gurudgetehrt mar, ihn durch Borzeigung eines Rupfers vollende außer Fassung gebracht. Es war eine Copie in Holzschnitt des früher im Kanter'schen Laden aufgehängt gewesenen Del-Bortraite. Damann glaubte darin eine Carricatur zu erblicken, weil das Bildihm Efelsohren zu haben schien und er witterte barin eine Berspottung von Seiten der Nicolaiten. Der Aerger verursachte eine schlaflose Nacht. In dem nächsten ungefähr vier Bochen später geschriebenen Briefe, meldet er, daß er nun feines Irrthums inne geworden fei. "Ich habe gestern," schreibt er, "mit genauer Noth Lavater's physiogn. Fragmente bei mir ju hause durchzusehen bekommen und nicht ohne Augen- und Seelenweibe. Meine Bision wegen bes Dhre und ber alberne. Berdacht, daß es eine Erfindung hiefigen Orte mare, mas mir wie ein Pfeil ins Gehirn und Berg geschoffen war, und woju ich durch einen Busammenflug fleiner Umftande verleitet wurde, die fich verschworen hatten, mich in den Irrthum ju fürzen, hat mir einige grausame Tage gemacht, und mich in viel Berlegenheit gefett." hamann's lebendige Phantasie und rafche Combinations: Gabe machte ibn jum Diftrauen geneigt und diefer Fehler hat ihm manche trübe Stunde gemacht. Inbeffen war niemand geneigter als er, fobald er feines Irrthums inne geworben mar, feinen Gehler zu bekennen und bas icharffte Selbstgericht über sich ergeben zu lassen. "Es ift für mich ein

feuriger Pfeil gewesen," schreibt er, "in der einzigen Rücksich, daß ich meine vertrautesten Freunde eines so niedrigen Zuges sähig hielt."

Großes Herzeleid verursachten ihm seine hierophantischen Briefe, weil sie im Druck so verunstaltet waren. "Ich war," klagt er an herber, "über die von der Censur geanderten Stellen in den hierophantischen Briefen so verdrießlich, daß ich meine eigne Autorschaft versluchte und alle ehrliche Leute bedauerte, die mit einem Gefühl von Ehrlichkeit sich damit abgaben und ihre Gemütheruhe einem solchen hirngespinnste ausopferten."

Auch zwei Recensionen waren in der Allg. Deutschen Bibliothet erschienen. Die eine betraf den Zachaus Telonarcha und war H-n mit dem Monogramm Eberhardt's unterzeichnet. Er bemerkt über sie: "Ricolai danke ich für seine Ankündigung des Zachaus, die voller Misverständnisse ist und mich nicht ansicht." Die andere betraf fünf Schriften Hamann's nebst der Antwort Ricolai's auf das Selbstgespräch. Er schried sie wegen der Unterzeichnung zweien Berkassen zu. "Aber die beiden Gesellen Hd und Dh denke ich mit einem Fall abzusertigen und diese Arbeit benimmt mir den Kopf seit mehr denn 14 Tagen, ohne das ich aus der Stelle kommen kann."

Sein Freundestreis hatte außer Penzel neuen Zuwachs be kommen an Kraus und Kreuzseldt. Der letztere, Johann Gottlieb Kreuzseldt, geboren in Königsberg den 19. April 1745, war sein Schüler im Englischen. "Er hat eine große Anlage," schreibt er an Herder, "und ist Ihr intimus, mit dem ich noch immer willens din, Ihre Urkunde zu skudiren. Er hat mir Licht über Ihre Schreibart ausgesteckt, dafür ich ihm erkenntlich din. Kraus ist des Kirchenrath Buchholt Schwestersohn, ein groß Genie, philosophisches und mathematisches. Er brütet über Proben. Seine Aehnlichkeit in der Physiognomie mit dem vorigen Beichtvater macht mir disweilen angst; aber er ist ein großes Genie und der erste Lehrmeister meines Buben und seines Baters, der im Ariost mit ihm schwärmt. Penzel verbindet mit einem außerordent-

lich fäbigen und brennenden Ropf ein gutes edles unschuldiges berg." Mertwürdig ift hier sowohl wie bei andern Gelegenheiten, wo es fich um die Beurtheilung von Perfonen handelte, der gangliche Mangel an Distrauen. Es scheint daber, daß fich basselbe bei ihm in der Regel auf einzelne Handlungen beschränkte und nur erft nach vielen ernstlichen Erfahrungen ihn gegen bie Berson einnahm. "Gang Königsberg," fahrt er fort, "bat sich für biefen ungludlichen Menschen interesfirt auf eine unglaublich freigebige Art, und bas Glud fcheint fich für ihn verschworen ju haben. 3ch weiß vor Freuden nicht was ich anfangen foll. Er geht bereits ohne Uniform. Der Gouverneur hat die ihm ungewöhnliche Menschenliebe, ihm feinen Abschied fo leicht als möglich zu machen und heute fangt er ein Privatissimum über die Geschichte an. Ich freue mich wie ein Rind über ibn und meine Baterftadt. Einem intimo aus Rlogens Schule muffen fie einige Erbfehler vergeben; aber ich bin nicht im Stande unwiffende, übermuthige Leute ju lieben; und er ift ber Antipode von beiden."

In Bezug auf die Anpreisung Herder's, den Prometheus ju lefen, bemerkt hamann: "Goethens harlekins-Peitsche 1) ift nicht ganz nach meinem Geschmad, wie wohl sie vielleicht das beste Mittel bei gegenwärtiger Barbarei zu sein scheint."

Bir haben nun noch einige in bas Jahr 1775 fallende Anzeigen in ber Königsberger Zeitung in's Auge ju faffen.

Die im deutschen Mercur angepriesenen acht Gespräche über ben Getreidehandel des Marchese Ferdinando Galiani hatten auch die Ausmerksamkeit Hamann's auf sich gezogen. Der Berfasser, ju Chiöti in Reapel den 2. Sept. 1728 geboren, lebte später längere Zeit in Paris, wo er mit Diderot, Grimm und anderen hervorragenden Gelehrten und Belletristen in nahem Berkehr kand. Hamann nannte ihn etwa zwölf Jahre später noch seinen

<sup>1)</sup> Es ift bereits oben bemerkt, bag ber Prometheus Goethe nicht jum Berfaffer hat. Hamann icheint bies gefühlt zu haben, ohne es fich jum klaren Bewußtfein zu bringen.

Lieblings Autor und war sehr begierig seine übrigen Schristen kennen zu lernen, beren er nicht habhaft werden konnte, wiewohl er wegen seiner Schrift della Moneta mehrere Male nach Italien hatte schreiben lassen. Er gab daher in der Königsberger Zeitung einen deutschen Auszug des achten Gesprächs der Dialogues zur le Commerce des bles, die er eines seiner liebsten Bücher nannte. Später kam er von dieser günstigen Meinung, wie wir sehen werden, einigermaßen zurück.

Die Subscription auf Rlopstod's Gelehrten-Republik, welche seiner Zeit in Deutschland so großes Aussehen erregte, wie namentlich aus Goethe's Dichtung und Wahrheit bekannt ist, hatte auch Hamann lebhaft dafür begeistert. "Der Titel zu Rlopstod's Subscriptions-Bersuch," schreibt er an Herber, "hat all mein Blut in Wallung gebracht." — "Ich bin ber erste gewesen, der unterschrieben und auf Werbung ausgegangen ist. Die Idee ikt eines Klopstod's würdig, sie mag behandelt werden, wie sie wolle." Er unterläßt es daher nicht eine Anzeige nach dem Erscheinen dieser Schrift in der Königsberger Zeitung davon zu machen, die "Fragment eines Programms oder Zuruf von der Eule" überschrieben ist. "Das Programm," bemerkt er gegen herder, "betrifft nur die beiden ersten Stücke der Gel. Republic und geht den Landtag gar nichts an."

Auch bei dieser Gelegenheit giebt Hamann seine hohe Actung für Klopstod zu erkennen. Als erstes und entschiedenstes Berdienst rechnet er ihm die "patriotische Sinnesart» an, die es für ihre Pflicht hält, Sorge zu tragen, daß der deutschen Gelehrtenrepublik durch Ueberschätzung der Ausländer und Geringschätzung unserer selbst kein Unheil widersahre. "Ihm," sührt er fort, "hat Deutschland den ersten Bersuch einer "ächten Sprachlehre zu verdanken" und setzt dann seine desfallsigen Bemühungen weiter aus einander. Iwei entgegengesetze Abwege sind zu vermeiden, nämlich der, wodurch man die Analogie des Gebrauchs durch babylonische Berwirrungen und Gräuel schändet, sa allen Gehorsam der Wortfügung durch ein ärgerliches Beispiel

bithyrambischer Licenz ausbebt und ber, wodurch man das ganze Berdienst des Styls zu einer wässerigen Deutlichkeit der Rede und klaren Durchsichtigkeit der Predigt vereitelt. Empsehlung der Gesehrtenrepublik an alle Leser, um daraus die Art und Eigenschaft ihrer Muttersprache auszuspähen, und daraus die Beredsamkeit, Handlung und öxoxoxoxox deutscher Schreibart, wie es sich gebührt, zu studiren.

"Was man aber einem ber größten epischen und syrischen Dichter am wenigsten zutrauen sollte, ift die Aber des höchern Comischen, welche durch das ganze Wert läuft. Dadurch ist es ihm gelungen, den widrig deutschen Gerichtsstyl in einen Minnesanger zu verwandeln."

Folgt eine geharnischte Apostrophe an den Berfasser der Republik. Er möge es sich nicht kummern lassen, daß die Reinigseit seiner Sprache und die Deutlickeit seiner Schreibart Vielen unverständlich bleibe, während der leere Kasten des Gehirns monarchisch gefinnter Stuger nichts als theoretische Spinneweben hedt und der reichste und größte Scribent in "zerlumpten Plunder- oder Pumphosen sansmützig und demuthig einhergeht."

Der Aussatz "Rleiner Bersuch über große Probleme," bessei leberschrift eine Uebersehung der Französischen Schrift Petit essei sur le grand probleme ist, scheint hauptsächlich die von Samann mehrsach citirte Schrift: Le bon sens ou idées naturelles, opposées aux idées surnaturelles, für deren Bersasser er Diderot zwar nicht hielt, aber propter compendium dazu metaschematisirte, zum Gegenstand gehabt zu haben. Deshalb verbindet er damit die von Gesner übersetzte Schrift desselben Entretion d'un père avec ses ensans ou du danger de se mettre au dessus des loix.

Der Kanon ber antichriftlichen Bucher, meint hamann, sei mit dieser Schrift vollendet. Die Prätension des bon sons in Bezug auf die Dinge, "zu denen sich unsere fünf Sinne wie eben so viele Schweine verhatten," wird hier auf eine treffende Beise persistirt. Nachdem er die Runkgriffe angedeutet, womt vie Ausleger gesander Bernunft alle Bögel ansoden, die unter bem Himmel sliegen und deren hoher Geschmack in einer unumschränkten Leichtgläubigkeit besteht, alles zu verschlingen, was diese Ausleger für ihr Interesse halten, ihnen weiß zu machen, ruft er ein Wehe über die Berräther der ihnen anvertrauten Geheimnisse der Majestät und Renscheit und schließt mit den Worten des liebenswürdigen und ehrwürdigen Diderot'schen Grobschmieds: "Mein Sohn! mein Sohn! es ist ein gutes Kopstissen "um die Bernunft; aber ich sinde doch, daß mein Haupt auf "dem Kissen der Religion und Gesetze noch sanster ruht. — Kein "Geräusch mehr mit dem Wertzeuge — denn ich bedarf der "schlassosen Rächte nicht. — — Aber Herr Doctor; es ist "eine so gute Sache um den Casse — mit viel, viel Zucker!"

Die dann von hamann angezeigte Schrift "Ueber die Erziehung zur Religion von Rösselt," welche in diesem Blick das Rousseau'sche Erziehungs-Spstem näher untersucht, wird von ihm warm empsohlen. Er schließt diese Anzeige mit den Worten: "Alle Eltern, welche die Berheißung der Gottseligkeit auch für dieses Leben auf ihre Rachsommen fortgepstanzt wünschen, werden an dieser gründlichen mehr körnigt als sließend geschriebenen Abhandlung Antheil nehmen, um von der Quelle aller Irrthümer und Laster in den so unschuldigen aber übel verstandenen und ausgearteten Maximes incontestables beredter Sophisten auf ihrer Hut zu sein."

hamann macht endlich noch in diesem Jahre die Anzeige seiner Sibylle über die She in der Königsberger Zeitung. Da der wesentliche Inhalt derselben bereits, bei der Besprechung der Schrift selbst berührt ist, so bedarf es hier keiner weiteren Erdrterung der Anzeige.

Rach einer länger als viermonatlichen Unterbrechung knupft hamann die Correspondenz am 28. Januar 1776 mit herber wieder an.

Die Ungewißheit, ob herder noch in Budeburg fich befinde, wher ob er einen Ruf nach Göttingen erhalten und angenommen

habe, war zum Theil Schuld baran, "weil mir," schreibt er ihm, "bie Grille, ich weiß nicht wie, in den Kopf gefahren war, in Ihren Entschluß nicht den mindesten Einstuß zu haben. Da Sie noch in B. sind und man Sie vermuthlich nach G. nicht haben will, so ist es mir herzlich lieb. Man fühlt freilich am besten die Berlegenheit seiner gegenwärtigen Lage; welcher Mensch ist aber im Stande alle kleine Zufälle in der künftigen abzusehen."

Claudius war inzwischen als Ober-Landes-Commissar nach Darmstadt gekommen und Hamann spricht Herder seine Freude darüber aus. "Durch Reichardt," schreibt er, "habe ich die Nachricht von Claudius Ruf nach Darmstadt erhalten. Gott segne Sie und den treuberzigen Laienbruder dafür, daß ihr alle beide sür das ehrliche deutsche Blut so diedermännisch gesorgt habt. Bielleicht sehen wir uns alle einmal in Darmstadt — oder in unserm Baterlande the cursed country Gott weiß, wie mir darin zu Muthe ist und wie ich die Freiheit der Presse brauche." ser hatte erst kürzlich die traurige Ersahrung des Censur-Zwanges bei seinem hieroph. Briese gemacht). "Richts mehr hiervon. Gebuld und guter Muth sind desto besser und nöthiger 1)."

Er erkundigte sich bei Herber, ob Moser ihm gegen die, wie wir gesehen haben, von hamann ausdrücklich gestellte Bedingung, die Phil. Einfälle und Zweisel, die er ihm verpfändet hatte, entweder mit seinen Bemerkungen versehen zuruck zu senden oder, ohne Andern davon Mittheilungen zu machen, sie zu berbrennen, das Manuscript gegeben habe. "Ob Sie aber," sügt er hinzu, "einigen Ausschluß daraus ziehen können, daran zweisele ich sehr. Das protium affectionis liegt blos in der Autor-Seele und in ihrer geheimen Geschichte. Ich beschwöre Sie bei Ihrem Pontisicalibus, mir die Wahrheit zu berichten."

Endlich hatte er die Geburtsschmerzen einer Schrift überfanden, mit ber er lange schwanger gegangen war. Roch in

<sup>1)</sup> Ungeachtet biefes ibn mitunter anwandelnden Unmuthes blieb er doch fets ein guter Patriot.

feinem letten Briefe an herber fcreibt er: "Mein Gefft wird ruhig fein, wenn ich mich an Rabal werbe gerochen haben."

Am 25. Febr. 1776 meldet er daher an hartknoch: "Sie wissen, wie ich in der Allg. D. Bibliothek behandelt worden bin. Ich habe im herzen des Sommers, des wärmsten, heitersten, schönsten Sommers, zweimal die Feder angesetzt, aber umsonst. Bis patriae cecidere manus 1). Run versuchte ich es in der letzten grimmigen Kälte dieses Winters, und ich habe über Arbeit wie ein hase in seinem Lager geschwitzt die auf den heutigen Tag um 7 Uhr Abends.

"Sie werden sich noch der verdammten Schrift erinnern, die ich unter dem Titel: Philologische Einfälle und Zweifel ect. sur 50 Friedrichsd'or ausbot. — Da haben Sie eine umfonst: Einfälle und Zweifel über eine vermischte Nachricht der Allg. D. Bibliothek."

"Da ich Gott Lob jeden Tag älter werde und ich mir mit dem sel. hiob XXIX, 20 schmeichele, daß sich mein Bogen bessert in meiner hand, so versichere ich es Ihnen auf guten Glauben eines Autors, daß diese Zweisel und Einfälle um so viel Jahre und Pro-Cente besser sind als jene."

Roch einmal gab ihm die Sorge für Penzel die Feber in die hand, obgleich er über die größte Dürftigkeit der Zeit und des Gemüthes klagt. Er wendet sich am 4.-März 1776 an seinen Freund Reichhardt, um dessen Berwendung in Anspruch zu nehmen. "Der handel, "schreibt er, "betrifft meinen jüngsten Freund Penzel, dessen gutes Glück in meinem Baterlande mich ziemlich mit selbigen ausgesöhnt hatte. Bor einigen Wochen ist er hier vom Gonverneur mit eingeladen und über die Art seiner Anwerbung verhört worden, weil der König davon instruirt werden wollte auf Borsprache eines Bornouilli, den wir ansänglich zu unserm großen Wunder in Basel suchten, der aber, wie man jest hört, ein Sohn jenes in Berlin sein soll. Borigen

<sup>1)</sup> Virg. Aen. VI. 33.

Donnerstag brach bas Gerlicht aus, daß ber Ronig geantwortet: per follte Soldat bleiben, weil er ein luberlicher Menfc mare, ber die jungen Leute verführte. Ungeachtet ber Auditeur bes Regimente verfichert, bag der Bericht bee Gouverneur vortheilhaft für ihn gelautet hatte, fo ift doch, wenn diefes mahr fein follte, um fo mehr ju zweifeln, ba ber Gouverneur, wie Ste vielleicht noch miffen werden, durch die Borbitte feines gewesenen Lehres Crichton, ber in feiner Unschuld vorgestellt, bag ein folcher Menfc ju Schabe mare für fein gegenwärtiges Schickfal, auf gebracht worden, fich an bem gangen Reich ber Gelehrsamteit und der gangen dentichen gelehrten Republik durch den Fang eines Magisters als einem leibhaften Satan zu rachen und ibn nicht aus feinen Rlauen ju laffen. - Daber find alle Anerbietungen eines andern Recruten, worunter einer ein Goliath in Bergleichung bes Penzel gewesen fein foll, bisher fruchtlos gewesen und bie Gerechtigkeit und Religion bes Ronige fcheint durch einen erlogenen Bericht, wie leider alle Tage 7 > 70 ge-Schieht, hintergangen zu fein."

"Was ich vorgestern und gestern vor Angst und Unrube für diesen ehrlichen Mann ausgestanden habe, und wie meine hppochondrische Einbildungstraft für ihn ausgebracht worden überlasse ich Ihnen als einem Birtuosen selbst zu beurtheilen."

"Giebt es zu Berlin einen Bernouilli, der ohne ihn zu tennen, sich seiner angenommen hat, und Sie waren im Stande, ihn selbst zu sehen, oder seiner Bekannten einen; so danken Sie ihm für seinen gütigen Schritt und melden Sie ihm, daß er benselben für keinen unwürdigen oder lüderlichen Menschen gethan, den ich mein Bestes thun werde, festzuhalten, daß er seine Fürsprecher und seinen eignen Character rechtfertige."

"Ich habe Benzel ben 16. Juli post dom. V p. Trinit. burch und bei meinem Freund Kraus kennen gelernt. Er bestuchte mich ordentlich einmal die Woche und pflegt mir von allen seinen Schritten und selbst Thorheiten Rechenschaft abzu-

legen. Ueberhaupt hat er eine Offenherzigkeit und Aufrichtigkeit, die mit keiner Riederträchtigkeit bestehen kann."

"Er hat mir sein ganzes Schickfal in Würzburg anvertraut und sein ganzes Leben ist ein wunderbares Gewebe, das es noch mehr bei seiner Jugend und Unersahrenheit wird, und mehr Mitleiden und Erstaunen verdient, als ihn auf irgend eine Art erniedrigen sollte. Es wäre himmelschreiend, wenn eine so glückliche Anlage zum großen Mann durch Dummheit und Bosheit unterdrückt und zur Berzweiselung gebracht werden sollte. Mit Dr. Büsching steht er im Brieswechsel und kennt auch unsern Freund Nicolai, wo ich nicht irre, persönlich, da er noch nichts als ein gelehrter Bursch gewesen, der durch sein Schicksal nunmehr, weit über seine Jahre ausgebildet worden und biese Schule wohl schwerlich hätte entbehren können."

So warm interessirte sich Hamann für einen Menschen, bessen Talente ihm Bewunderung einslößten, aber auch seine sonk so große Menschenkenntniß irre leiteten. Indessen selbst dann noch, als er ihn völlig durchschaute, konnte sein herz sich nicht gänzlich von ihm losreißen.

Jweiset und Einfälle. Puffon über den Styl. Bertuch'sche Mebersehung des Jon Cairote. Cod des Pros. Lindner. Vorbereitung zur Lindner'schen Pücker-Auction. Claudins Ausenthalt in Parmstadt. Einimpfung der Linder. Gauchia und Mala domostica. Auhnüpfung der Frembschaft mit Klenker.

Doch wir wenden uns zu den im Anfange dieses Jahres erschienenen Schriften hamann's. Die eine ist bereits mehrfach erwähnt; es ist die hartknoch zum Berlag angebotenen "Zweifel und Einfälle über eine vermischte Nachricht der Allgemeinen

Deutschen Bibliothet." Damit steht in naher Berbindung die in die Königsberger Zeitung eingerückte Uebersetzung des berühmten Büssonigsberger Jeitung eingerückte Uebersetzung des berühmten Büssonigsbergen Discours prononce dans l'Academie Françoise über den Styl, indem die Anmerkungen dazu häusig auf den Schluß der vermischten Rachrichten anspielen. Beide geben auch über die Eigenthümlichkeit des hamann'schen Styls vielsachen Ausschluß.

Die erstere verdient zunächst unsere Ausmerksamkeit. Sie ist zwar unmittelbar durch die Recension von 5 Schriften Hamann's und der Antwort Ricolai's auf das Selbstgespräch, wie bereits ewähnt ist, veranlaßt, allein ihrer Tendenz nach tritt sie gegen die damals, namentlich in Berlin herrschende antichristliche Richtung überhaupt in eine entschiedene Opposition. Da die Deutsche Allgemeine Bibliothek als eine Fortsetzung der Litteratur-Briefe zu betrachten war und diese in Abbt's freundschaftlicher Correspondenz, namentlich in Bezug auf Hamann erwähnt werden; so wird auf die letztere häusig in den Zweiseln und Einfällen angespielt.

Um den von Hamann in dieser Schrift durchgeführten Scherz verfolgen zu können, muß man die dabei von ihm getriebene Mummerei sest im Auge behalten. Muhme Abigail theilt an Better Nabal eine listige Entdeckung mit, die sie gemacht hat. Darnach muß sie ihm ihre Ungewisheit bekennen, ob die vermischte Nachricht wirklich der Unterschrift zusolge von zweien Junggesellen herrühre, oder von dem darin behandelten Berfasser selbst, nämlich Hamann.

Sie weiß es bann höchst wahrscheinlich zu machen, daß die von der Allgem. Deutschen Bibliothek diesem letztern zugeschriebenen Schriften nicht ihm, sondern den auf dem Titel genannten Berfassern angehören. Auch viele äußere und innere Gründe weiß sie dafür geltend zu machen, daß er die vermischte Nachricht geschrieben habe. Derselbe sei nämlich bereits Mitarbeiter dieser Zeitschrift, wie aus der Unterschrift der Recension im 1. Stüd

bes 25. Banbes &-n 1) bervorgebe; fein Styl fei eben fo leicht nachzuahmen, als schwer zu verstehen, weshalb bie recenfirten Stude febr gut einen andern Berfaffer haben konnten; a babe icon fruber einmal in den Litteratur-Briefen einen abnlichen Schelmenstreich begangen: es fei gar tein Grund por handen, dem Geiftlichen in Schwaben feine wirkliche Existen abzusprechen, ja von bem Schullehrer Schröder liege fie am Tage, wie aus den in der Beilage angeführten von ihm berrührenden gereimten und ungereimten Schriften ju erfeben fei; Manches in ber Recension konne er augenfcheinlich nur von sich felbst gefagt haben, die ganze vermischte Rachricht von den ihm jugeschriebenen Blattern fei für ein mahres Rufufdei zu halten, bas er selbst in bes herrn Nicolai Rest gelegt, daß er aber sich selbst ale den Berfaffer jener Blatter nenne, fei nur ein fchlauer Runftgriff, um die Lefer vom mahren Biele abzulenten. Muhme Abigail sucht dann einige Bebenten ju beseitigen, welche ihrer bypothese im Wege ju fteben scheinen konnten. Die Frage wie es tomme, daß Samann fich felbst "einen ber berühmtesten Speculanten unserer Beit" nenne, sei von großer Bichtigkeit und auf ihr rube die Lofung des gangen Anotens. Sie fest auseinander, ju welchem 3med ber Recenfent eine fo umftandliche Befchreibung von der fündhaften Ratur eines Speculanten jum Boraus geschickt habe und doch ehe man sich's versieht, im schwarzen Domino eines Speculisten felbst erscheine. macht sie aufmerksam, wie der simulirende Speculant als anscheinender Bartheiganger ber Nicolaiten durch die Recension flar barthue, wie fie im emigen Schwindel des Widerspruchs mit fich selbst, allen Sinn und Berstand von den kleinsten Rebendingen, geschweige der größern Sauptsache, gang und gar verloren habe. Der Anhang bes in feine Rindheit jurudgefehrten eisgrauen Wolffanere dient ibm hierfur hauptfachlich jum Belege.

<sup>1)</sup> S. Schriften VIII. 347 H-n war bie Chiffre Cberhard's.

Bas den Styl betrifft, so ist Muhme Abigail der Ansicht, daß sich hamann's von der berühmtesten Speculanten ihrem wie die Ratur des Menschen vom Affengeschlecht unterscheide. Uebrigend würde es hamann ebenso sehr demüthigen Bewunderer, Rachahmer und Copisten zu haben als selbst einer zu sein.

Ein anderes Beispiel, wie der Recensent den deutlichen Unfinn seiner Brüder nachgeahmt hat, führt Muhme Abigail in Aufstellung der neuen Regel für die Rechtschreibung an, die sie, weil sie eine dreitheilige ist, Regel de tri nennt. Für eine solche Dreitheilung scheine der Recensent sehr eingenommen zu sein, denn außerdem werden noch die drei verschiedenen Arten von Sänstenträgern und Recensenten unter drei Rubriken aufgezählt und näher beleuchtet.

Die in der Recension angepriesenen Berdienste von Harsdorfer's jüngster Tochter um Beibehaltung des H., die daselbst gegebene Erklärung, warum Ernesti gegen und Eberhard für die Seligkeit der heiden gestimmt und endlich, wie hamann sich den bilderreichen Ausbruck des Eisbackofens, der von Damm herrührt, habe als ein Eigenthum anmaßen mögen und hamann's Angelegenheit mit dem Berleger Ricolai werden des Weiteren besprochen.

Muhme Abigail sagt dann ein sehr treffendes Wort über hamann's Styl, über die Ursachen der Dunkelheit, über die Tiese und den Umfang seines Planes, über leichte Handhabung des unbequemen Ausdruck, über das große Gesetz der Sparsamkeit in Ideen und Bildern, und verweiset auf die Beilage der Königsberger Zeitung mit der Uebersetzung der Büffon'schen Rede über den Styl.

Sie giebt ferner die Gründe an, warum es den berühmsteften Speculanten unferer Zeit ebenso schwer wird, ihn zu versstehen, als es dem mimischen Schriftsteller vielleicht blutsauer werde, ihre Männchen in omni seribili nachzuahmen.

Rachdem die kluge Wortführerin jur Genüge bewiesen zu haben glaubt, daß hamann und kein anderer der Berfasser der

fraglichen Recenflon sei, wird der Uebergang von den nugis ju ben seriis, von den Zweifeln zu den Einfallen vorbereitet.,

In diesem zweiten Abschnitte werden dann sowohl der Ungrund als der Uebelstand der willkürlichen Satzungen, Sophistreien, Worttandeleien, Prahlereien und Verleumdungen der berühmtesten Speculanten mit einer Feinheit und Schärfe ausgedeckt, daß kaum ein Auszug daraus zu geben ist, ohne das Ganze zu verstümmeln.

Sie untersucht zunächst was von dem Selbstruhm der gefunden Bernunft zu halten sei und ist der Meinung, diese behauptete Gesundheit sei eine petitio principii.

Sie bemerkt, wie viel die allgemeine deutsche Bibliothet den Gögen der gesunden Bernunft zu danken habe, aus welchen Gründen es aber nun rathsam sei, aufzuhören, die Orthographie der Deutschen ferner durch unfehlbare Regle de Tri ausu-flären und ihre vermeinten Religions-Berbesserungen vorzunehmen.

Sie kommt noch einmal auf die modernen Seligsprechungen der heiden zurück. "heiden zu verdammen und selbige selig wissen zu wollen, selbige zu Bech. und Schwefelbraten oder zu Ganymeden 1) zu dichten, ist Sottisse de deux parts 2), eine Thorheit von völlig gleichem Schlage, so wie gesunde Bernunft und Orthodoxie im Grunde der Sache und der Etymologie, ganz gleichbedeutende Wörter sind, auch die strengsten Schlußfolgen aus bloßen Worterklärungen mit willkührlichen Sätzen immer einerlei bleiben, und unser aller Seligkeit ebensowenig von den Stufen der Vernunftmäßigkeit und Rechtgläubigkeit (selbst wie gute Werke betrachtet) abhängt, als Genie von Fleiß, Glüd von Verdienst u. s. w."

"Da der Glaube zu den natürlichen Bedingungen unserer Erkenntnißkräfte und zu den Grundtrieben unsen Seele gehört, jeder allgemeine Satz auf gutem Glauben

Derfelbe wurde bekanntlich ju Beus in ben himmel entführt.

<sup>2)</sup> So lautet ber Titel einer Schrift Boltaire's.

beruht und alle **Abstractionen willschrlich** sind und sein mussen, so berauben sich die berühmtesten Speculanten unserer Zeit über die Religion selbst über Bordersätze und Mittelbegriffe, die zur Erzeugung vernünftiger Schlußfolgen unentbehrlich sind, schamen sich ihrer eignen Werkzeuge oder machen ein Geheimnis daraus, wo kein Geheimnis stattsinden kann und beden die natürliche Schande 1) ihrer Lieblingssünde wie Adam."—

"Daher kommt es, daß sie eine wirkliche, in jedem Berstand allgemeine, der geheimen Geschichte und Ratur des menschlichen Geschlechts völlig entsprechende Religion verwersen, deren Geist und Wahrheit jene mannigsaltige Weisheit in sich schließe, welche von ihnen gesucht wird, ohne extannt zu werden, und daß sie ein aus dem Schul- und Modestaube ihres Wintertags neugebadenes Gögenbild aufzurichten suchen, das keine einzige Eigenschaft ihrer abergläubischen und schwärmerischen Einbildungstraft an sich hat, — daß sie eine Bundesreligion, die aus einer der Ribben ihres eignen Ideals und nach dem Ebenbilde desselben ausdrücklich scheint gemodelt zu sein, gegen antisocratische Galanterie-Schreine vertauschen, welche einen Schein der Bernunft zwar auswendig, aber inwendig den Fluch ihrer Berwefung darstellen."

Doch es wurde zu weit führen, wenn wir unserer Reigung, mit diesen wörtlichen Mittheilungen fortzusahren, nachgaben; wir beschranten uns daher auf eine kurze Angabe des Schluffes.

Es werden die Borzüge des Christenthums vor allen andern Religionen hervorgehoben. Es muß eine einzige selbstständige lebendige Wahrheit geben, die gleich unserer Existenz älter als unsere Bernunft ist.

Die Freigeisterei treibt ihren Religions-bag unter bem Ded-

<sup>1)</sup> Siob 31, 33.

<sup>2)</sup> Gewiß eine fehr treffende Bezeichnung ber Reuen Apologie bes Socrates bon Eberharb.

Samann, Leben II.

mantel einer pharifaischen Morakität. Die Moral hat indes die Rothwendigkeit eingesehen, ihre wahren Grundsühe noch zu ersinden. Die Freigeisterei greift jeht mit eben der Frechheit, womit sie die Religion schon meint aufgelöst zu haben, auch die Regierungsart der Fürsten an. Gehorsam gesunder Bernunst ist eine Predigt offendarer Rebellion.

Bie läßt sich von unsern Speculanten, die eine ganzliche Untüchtigkeit, über irdische Kleinigkeiten der Orthographie zusammen hängend und practisch zu denken, an den Tag legen, erwarten, daß sie in der so wichtigen Angelegenheit der Religion und ihrer angeblichen Berbesserung glücklicher sein werden?

Muhme Abigail giebt ihre unmaßgebliche Ansicht über bas Loos, welches die gesunde Bernunft und gesunde Moral verdienen dürften, von sich.

Sie gesteht schließlich, daß fie nicht dem Berdacht entgeben werde, jum harem von hamann's Buhl- und Betschwestern zu gehören, und nimmt dann von Better Nabal in aller Demuth Abschied.

Die Zweisel und Einfälle scheinen auf ben "Rickel und seine beiben Gesellen" ihren Eindruck nicht ganz versehlt zu haben, wenigstens vermeiden sie es, nochmals einen Wettkampf mit einem so überlegenen Humor einzugehen. In ihrer Antwort lehnen sie ein weiteres Zusammentressen ab mit den Worten: "Jüngserchen oder Weibchen, oder was Du sonst bist, es ist Raum für Dich und uns in der Welt 1)."

An herber schreibt er darüber: "Lex operis war per nugas ad seria zu führen" und an einer andern Stelle: "An dem ersten Theile der Zweisel habe ich gearbeitet mitten im herzen des vorigen Sommers und letzten Winters ohne mein Ideal aufgeben zu können noch zu wollen. Die zweite hälfte, die Einfälle, die Ihnen besser gefallen, ist mir dafür geschenkt worden."

<sup>1)</sup> Schriften VIII. S. 282.

Die Alebersehung der Basson'schen Rede von einem seiner stungern Freunde ') versast, gab hamann Gelegenheit, sich über sein Lieblingsthema, den Styl im höhern Berkande und beiläusig auch über die Sanstenträgerbegrisse der Nicolalten in den Anmerkungen zu verbreiten. Diese tief durchdachte Abhandlung von einem Meister in diesem Fache kimmt in vielen Punkten auf überraschende Beise mit hamann's anderweitig ausgesprochenen Ansichten überein und dient zugleich als Ergänzung der Iweisel und Einfälle. Des helvetius Bert von der Erziehung, welches er gerade damals gelesen, hatte vielen Sinsluß darauf gehabt.

Die Anzeige der Bertuch'schen Uebersetzung des Don Quipote in der Königsberger Zeitung giebt in gedrungendster Kürze und in höchst anziehender Weise die Sauptmomente an, die zur Beurtheilung des Buches oder Empfehlung desselben erforderlich sind. Die Mängel der Uebersetzung, die hauptsächlich in der-unerreichten Bollsommenheit der Cervantischen Diction ihren Grund haben, werden mit großer Feinheit und Zartgefühl für die Schönbeit des Bollmaßes im Periodenbau gerügt. Den Unterschleif des Beisatzes zum Ariost ol Christiano posta hat er bereits früher auf dem Titel der Zweisel und Einfälle angedeutet.

Der Rachfat giebt ben Bolfern eine nachbrudliche Warnung, fich nicht an bem Driginal-Geift eines Schriftstellers zu versundigen.

Im Marz 1776 trat ein Ereigniß ein, welches hamann in einen fleißigen Briefwechsel mit bem Hofarzt Dr. Lindner in Mietau versetze. Sein alter Freund, Professor Lindner, der Bruder bes Ebengenannten, versiel in eine schwere Krantheit, die seinen nahen Tod fast mit Gewisheit voraussehen ließ. Hamann war in dieser Zeit in fortwährender Unruhe für den tranken Freund, denn bald trieb es ihn aus dem Hause, um den Patienten zu besuchen oder wenigstens in seinem Hause oder bei dem Arzte Erkundigungen einzuziehen oder ihm wo möglich Linderung in seinen Schmerzen zu verschaffen; denn zu dem Hauptübel der

<sup>1)</sup> Sollte Pengel ber lleberfeger fein?

Baffersucht hatte fich noch ber Brand im Suse gefellt. Balb fucte er ber alten Mutter bes Leibenben mit Rath und That beigusteben, von der er an ben Sobn nach Mietau fchreibt: "Ich fand Ihre liebe Mama, die mir ihren berglichen Gruß auftrug und mit mannlicher Standhaftigfeit das Leiden ihres Sohnes, fo oft es nur möglich ift, abwartet, auch felbft feine Auflosung wunscht." Den Bruder unterrichtet er beständig von dem Befinben bes Patienten und ben bei ihm angewandten Mitteln und ihren Erfolgen. Den 27. Mary Morgens 10 Uhr fcbreibt er ihm: "Romme eben von unferm fterbenden Freunde gurud, ohne ibn felbst gesprochen zu baben, aber Ihre Mama, welche mir mit rubigem Bergen bie Raberung ber fcwerften, aber für ben Leibenden und alle Theilnehmer und Rachfolger lieblichen Stunde anmelbete. Die gange Racht nichts als Schmerzen und nunmehr Froft. - Alles nabert fich jum Bergen - und es bleibt bier tein anderer Bunfch übrig, als bas beste Universal-Mittel eines fanften und feligen Endes. Amen." Roch am Rachmittag um 3 Uhr beffelben Tages berichtet er einen wiederholten Besuch: "Eben tomme ich von unferm fterbenden Bruber und Freunde, der mit einem berglichen und vergnügten à revoir von mit Abschied nahm. Gott trofte Sie und bereite Sie jur Bestätigung biefer Rachricht. Er geht lebensfatt in driftlicher Berfaffung aus biefer Welt und voller Sehnsucht nach einer befferen." Erft am 29. Marg ift er jedoch im Stande dem Bruder die Auflofung ju melben. "Bei bem vorgestrigen Abschiede meines altesten Freunbes à revoir" fcreibt er, "hat es fein Bewenden gehabt. Er ift von 3 Uhr nach Mittag in völligem Unbewußtsein feinem fel. Enbe fanft entgegen gerudt und nach Mitternacht in ber erften Stunde bes heutigen, im herrn eingeschlafen. Dich hat sein Siechbett fehr erbaut, so wie unsere Freundschaft seit ber letten balfte bes vorigen Jahres von neuem wieder gegrunt hat, und gur porigen Bertraulichfeit unferer Jugend wieder gurud febrte, welche burch meine eingezogene Lebensart und feine Amts- und Berufegeschäfte ziemlich unterbrochen worben war."

,

Zugleich theilt er ihm ben Auftrag mit, den er von seinem sei. Bruber erhalten habe. "Laufon und mir," schreibt er, "hat er ausdrücklich aufgetragen, für seine Bibliothet zu sorgen, wobei er mir mündlich erlaubt, weinen Freund Penzel, den er auch noch einmal mit mir in seiner Krankheit zu Gast gehabt (am Aschermittwoch) zu halfe nehmen zu können."

Ueber seine eigenen Berhältnisse berichtet er ihm: "Gott hat mir eine kleine baufällige Hatte und 3 gesunde Kinder gegeben, die mir den Kopf bisweilen recht warm machen, aber zugleich meine größte Freude und Wonne sind und denen nichts als Bater und Mutter zur Erziehung sehlt. Nun es wird alles zu seiner Zeit kommen. Wer Leben und Gesundheit giebt, wird es auch an der Hülle und Fülle nicht mangeln lassen und an dem übrigen Zubehör dieses eitlen Lebens unter der Sonne."

An Hartknoch schreibt er einen Tag nach dem Tode seines Freundes Lindner über den Berlust desselben: "Lindner's schweres Lager hat mir viel Rummer gemacht, von dem ich jest erleichtert bin — Ende gut alles gut. Er hat mich mehr als einmal gebeten, noch nach dem Tode sein Freund zu bleiben, und unsere alte Bertraulichteit ist seit dem Schlusse des alten Jahres wieder hergestellt worden. Ich habe immer im halben Scherz zu ihm gesagt, daß er mit der Feder in der Hand sterben würde, welches beinahe eingetroffen, indem er noch vorgestern, als am letzten Tage seines Lebens einige Zeilen mit eigner Hand geschrieben und eine unglaubliche Munterseit und Arbeitsamkeit bei seiner gänzlichen Entkräftung und frühen Todesgestalt bis an's Ende behalten, sein Haus im eigentlichsten Berstande bis auf die geringste Kleinigkeit bestellen zu können."

Der Sommer verstrich hamann großentheils unter beschwerlichen Geschäften, die ihm theils seine eignen Angelegenheiten, theils die ihm von seinem sel. Freunde Lindner übertragene Catalogistrung seiner Bibliothek verursachten. Am liebsten hätte er sich dabei der hülfe seines Freundes Penzel bedient, allein die Erben hatten einen andern Wunsch. "Sie drangen mir," schale Reifter gesorgt und einige hundert Klebegettel bereits hatte anfertigen laffen."

Ungeachtet diese ganze Arbeit ihm höchst lästig war, entschloß er sich plötzlich auch seine eignen Bücher mit verlaufen zu lassen und einen Catalog darüber anzusertigen. Er fährt dahet in dem Briefe fort: "An Penzel war wegen der leidigen Exercietzeit gar nicht zu benken. Auch der Wind vom Legat setzt mich und Laufon in Berlegenheit. Um dieses auf eine anständige Art zu declintren, gerieth ich wie von ungefähr auf den Einfall, meine eignen Bücher zu verkausen."

"Jeber Einfall bei mir ist ein punctum saliens voll magnetischer Anziehungstraft und plastischer Industrie." "Was Du jest einem Freunde ihun mußt, oder vielmehr seinen Erben (die mich auch disweisen ausbrachten) bist Du Dir selbst schuldig."— Gin Jusammenstuß täglicher Berdrießlichkeiten, kein Buch mehr sinden zu können, und alles, was man ausleiht, wieder erbetteln zu mitsen; — kein Gefühl des Eigenthums mehr; Bücher sind wie die Beiber in der Platonischen Republik oder an französischen Sosen, wo der Ehemann den ersten dem besten Galan aus dem Wege gehen muß — und hast Du keine Bücher mehr, so gewinnst Du Zeit, Deine Kinder selbst zu erziehen. Hundert wilde Schwärmereien mehr, die mir ein Interesse gaben, mich der verdrießlichsten und eckelhaftesten Arbeit mit Muth zu unterziehen."

Man sieht es diesen Gründen an, welche Gewalt sich hamann anthun mußte, um so seiner Neigung entgegen zu handeln, und diese läßt denn auch die hossnung nicht untergehen, daß es nicht zum Aeußersten kommen werde. "Bielleicht," schreibt er, "werde ich abermals aus dem weisen Seneca (do Benek. lib. II, 33) jauchzen können: Persocit opus suum Phidias, etiamsi non vondidit. Bielleicht wird Gott das willige Opser meiner liebsten banorum et danarum für die volle That annehmen."

Bon Claudius exhielt Samann burch Serber feine erfreuliche Radrichten. Ihm fagte bas Clima in Darmftabt nicht qu und auch wohl nicht die ibm bort angewiesene Beschäftigung. "Bas Sie mir von Claubius fdrieben," erwähnt er gegen berber, "ift mir eben nicht unerwartet. Bielleicht mace ibm beffer gewesen, meinem blinden Bint ju folgen und nach Preußen ju tommen. Die feine Luft scheint ihm bort nicht ju betommen. Ich habe mich über euch beide Runftler" (Berber und Mofer) "feines Gludes gefrent, aber eben fo fehr barüber gewundert, wie es euch möglich werben murbe, einen Bandsbeder Boten in einen Dekonomie-Inspector zu verwandeln. Wenn er zu einer Organisten-Stelle bestimmt, und ein guter Gefellichafter ift, fo schieben Sie sein Glud in Weimar nicht auf, und heben Sie mir ben Calcanten-Boften auf, weil ich nicht mufikalisch bin. 36 will ihn ichon fleißig erinnern, daß er bas Stimmen feiner Orgel nicht vergeffen foll, wie seines Claviers."

Seine Sehnsucht aus dem täglichen Joche seiner Arbeit einmal ausgespannt zu werden und seine Freunde in der Fremde auswischen zu können, macht sich dann Luft.

"Das Bunderthier," fährt er fort, "selbst kennen zu lernen, weil ich aus allen Beschreibungen des Witromegas nicht klug werden kann, und Büdeburg zu überrumpeln, sind immer zwei hingespinnste gewesen, die paralell auf mich gewirkt haben. Benn dem lieben Gott noch etwas an meinem Leben gelegen sein sollte, so habe ich eine Zerstreuung für meine Gesundheit nach einem so vielzährigen Gesängniß im eigentlichen Berstande nöthig. Die häusliche Zufriedenheit, welche bisher alles ersett wird wegen überwiegender Beängstigung immer hinfälliger."

Einige Störungen derfelben theilt er seinem Freunde mit. Gestern, foreibt er, "ist meine älteste Lochter die ganze Treppe beruntergefallen. Die heiligen Engel im himmel selbst sind nicht im Stande, Kinder zu hüten, geschweige zu erziehen. Gott Lob! sie ist ohne Schaden devon gekommen. Mit meinem hans Michel geht alles Krebsgängig und der Junge verlernt Lust und Sitte.

Dies ist mein höchster Kummer, der mir Angst und graue haare macht, daß ich nichts selbst für seine Erziehung ihnn und eben so wenig daran wenden kann. Ich hatte einen Sonntag den grimmigen Einfall, ihn hals über Ropf einzupacken, und dem Pontisex maximus in Dessau 1) zu übermachen. Die hite hat sich wohl gekühlt, aber der Wurm nagt noch am Mark, was ich mit dem Knaden mit der Zeit ansangen soll."

"In diesem einzigen Stücke habe ich zu wenig Beihülse von meiner ehrlichen hausmutter, kann aber auch nicht mehr als den guten Willen von ihr fordern. Ach liebster Gevatter in spe über gaudia domestica geht nichts; hierin besteht der einzige himmel auf Erden; aber mala domestica sind auch die wahre Hölle selbst für Patriarchen und Davide gewesen. Gottes Geist und des Menschen Sohn sind hier die einzigen Schulmeister."

hamann hatte, wie wir gefeben haben, wegen Bengel andführlich an Capellmeifter Reichhardt gefdrieben, von biefem aber felbft am 10. August teine Antwort- erhalten. Darüber fdreibt er etwas ungehalten an herber: "Unfer Landsmann in Botsbam hat mir vorige Woche zwei Zeilen gefchrieben und einen langen Brief fast ein halb Jahr lang unbeantwortet gelaffen. Beil die Sache einen Dritten betraf, so hat mich bies ungemein verbroffen und ich bin ihm recht bose gewesen. Da er aber feine gange Lebensart, beren Berftreuung mir gar nicht gefiel, auf einmal reformirt bat bis jur ftrengsten entgegengesetten Diat bes Umgangs ect., fo fcopfe ich neue hoffnung, bag er von ber Eitelkeit bald geheilt fein, und einen eblen Ehrgeiz bafür erwerben werbe. Bahrend bes Ronigs Abwesenheit ift er Bislens, eine fleine Reise nach hamburg zu machen. 3ch verfolge ihn von weiten und entferne mich, ohne ihn aus dem Gefichte ju verlieren. Er hat übrigens einen foweren Stand - eine Bande Birtuofen zu regieren, ift ärger als ein Regiment Solbaten.

Bahricheinlich burch Berber's Bermittelung batte Samann

<sup>1)</sup> Bu Bafebow ins Philantrophinum.

wieder einen neuen Freund an Johann Friedrich Kleuter, geb. ju Ofterode, den 27. October 1749, gewonnen, mit dem er später in ein sehr vertrauliches Berhältniß trat. Er übersetzte seinen Ramen plattdeutsch ausgesprochen in Prudontius und ertheilte diesen Ehrennamen wiederum einem Stode, den er von ihm zum Geschent bekommen hatte. Er schreibt über ihn an herder: "Was Ihr Freund, der Uebersetzer des Zend Arosta von mir denken wird? Er hat mir den großen Gesallen gethan, seine Uebersetzung zu übermachen, aber mit so viel Achtung an mich geschrieben, die mich in Berlegenheit setzt, darauf zu antworten, wenn ich auch Muße gehabt hätte. Aber ich bin mit einer Arbeit beschäftigt gewesen, die meinen Geist ganz ausgemergelt und mein Gemüth ganz trübe gemacht hat."

Die fast in jedem Briese workommende Aufsorderung an herber wiederholt er auch in diesem. "Ist jest die Halfte Ihrer Urkunde heraus?" schreibt er. "Möchten Sie mir nicht einmal den Inhalt des Uebrigen in nuce mittheilen? Unter allen Ihren Werken dürste dieses wohl mein Liebling bleiben; und Da Sie wirklich Ihr Wort in vielem erfüllen, so wünschte ich am Ende die Bilanz zu ziehen von dem, worin wir übereinstimmen und von einander abweichen; worin Sie zu weit gehen und nach meinem Gefühl für mich zurückbleiben."

hamann zeigte, wie er zu thun pflegte, seine Zweisel und Ginfälle in der Königsberger Zeitung selbst an. Diese Anzeige schien aber so wenig zur Empfehlung seiner Schrift versaßt zu sein, daß nur dem tieser Blidenden nicht der Schalt verborgen blied und sie die in den vermeinten Tadel gehülte Satyre gegen Better Rabal und Gesellen witterten; die andern aber, welche sie sogar einer fremden Feder zuschrieben, ihn bemitleideten. "Ich habe das Bergnügen gehabt," schreibt er an herder, "im Ernst wegen dieser Recension bestagt zu werden. Es mögen eben so viele sich barüber gesreut haben, ohne zu wissen, das sie von guter hand kommt, die sich selbst nicht webe thun wird."

Prief an die Gener.-Administration über beabsichtigten Verhauf seiner Pücher. Gesuch um Klussestunden zur Abwartung desselben. Erkrankung kurz vor der Auction. Herder's Geldsendung. Pieser kommt nach Weimar. Krenzseldt wird Prosessor für Linduer. Krans. Venzel. Plan zu einer Ichrist über die Neue Apologie des Socrates und Ideen über freudsschaft diesseits und jeuseits des Grabes. Geburt des Johnes Herder's Ingust Wolfgang Sigismund und Hamann's Gevatterschaft. Veief an Micolai.

Der August, der Geburtsmonat Hamann's, war unter den lässigen und langweiligen Borbereitungen zu der Bücher-Auction verstrichen. Roch in einem Briese vom März des nächsten Jahres an Herder, nachdem die trüben Ahndungen, die er damals hegte, nicht eingetroffen waren, denkt er mit Unbehagen daran zuräck. "Gott lasse uns," schreibt er an herder, "unsern Geburtstag sämmtlich mit mehr Herzensruhe und Seelenfreude seiern, als voriges Jahr, wo es ein wahrer Monat des Kummers für mich gewesen und wahrscheinlich auch für Sie."

Am 18. August 1776 hatte er ber General-Abministration seinen Entschluß, seine Bibliothes zu versausen, und die Gründe, die ihn dazu bewögen, mitgetheilt. "J'ai été depuis 767," heißt es in diesem Briese, "interprète excédé de travail et malgré la deduction de cinq Ecus par mois executée sur mes appointemens par l'Etat de 772 je suis maintenant condamné à faire encore les corvées d'un méchant Copiste. Fortissé pendant la Décade de mon Martyre dans la résolution de sacrisser tout à la volonté de DIEU et du ROY et à la disgrace de ma Patrie, dix sois plus maudite par l'un et par l'autre, je suis ensin reduit à debuter par la vente publique de mes livres et siniral par le cri de mes trois ensans, que je vois périr faute d'éducation."

"J'ai l'homeur de Vous présenter, Messieurs, le Catalogue de ma petite hibliothèque combiné avec celui d'un ami que j'ai aimé comme mon pays et qui après avoir langui assez long-temps de la consomtion et de l'hydropisie mourant de la gangrème, grâce à la politique de Médecins. — Vous me ferez la grâce de m'accorder en même tems une dispense continuée des corvées du Bureau de la Direction an moins pour les heures d'après-midi pendant la vente de mes livres, dont le terme dépendra en partie de Votre résolution comme aussi le signal de défier mon Sort malgré ses dents et celles de ses complices."

"Que le Diable, qui comme un grand vent delà le Désert les a amené <sup>1</sup>), emporte lui-même ce melange d'insectes, le rebut de leur terre et plus le flesu de la nôtre que les dix playes d'Egypte. Une poignée de foutues bêtes nous mettra tous au niveau du Saint Job assis sur les cendres et tenant un test pour s'engratter <sup>2</sup>) comme je tiens cette plume d'une oye jadis auxiliaire de Capitole — —"

"Le coeur des Sujets aliéné, leur esprit avili, leurs moeurs verolées, leur industrie et commerce entravée et emmenotée, leur beurse coupée: quelles autres sources resteront aux Finances du Menarque, si non le bel ouvrage de Pénélopée. La GLOIRE de SON NOM ternie, la VERTU de son regne fleurdelissée, la SANTITÉ de SA VOLONTÉ traduite par les indignes riveaux de SA MUSE pour avoir été la duppe d'un SERPENT SOPHISTE toutes les vérités du Siècle experiront

## dans un:

## QUANTUS ARTIFEX PEREO

et un Quinquennium viendra mieux que toutes les Editions, Variantes et Traductions Panglosses d'Anti-Macchiavel."

"Que le PHILOSOPHE DE SANS-SOUCY fut persifié

<sup>1) 2.</sup> Mof. 10, 13. 2) Siob 2, 8.

par Mrs. les Abbés et Missionaires du GOUT et du BON-SENS autant que le DIEU des ORTHODOXES est crucifié par les Pontifes et Scribes de la résidence; mais que le ROI DE PRUSSE VIVE in saecula saeculorum comme le PERE, le SAVEUR et le GENIE de son PEUPLE comme l'AINE, le PROTOTYPE et L'ORIGINAL des DIEUX de la Terre comme les DELICES DU GENRE HUMAIN 1)!
— Que le dessert de SON REGNE ressemble à la noce de Cane et que le bon vin soit gardé pour la bonne bouche de la POSTERITÉ et de Ses Maitres-d'hotel malgré l'yvresse du Public contemporain — —"

"S'il faut mourir de faim, de rage et de désespoir que le reste d'une vie plus infame que la fin de mes pendards d'ancêtres soit vice cotis concitae c'est à dire une pierre à aiguiser le rasoir qui fera la barbe des Maltêtiers, Manceaux, Normands et Gascons: car toute la suffisance de leur tour de bâton<sup>2</sup>) se reduit à un abus profane du Monarque le plus jaloux de la GLOIRE de SON NOM, de la vertu de SON REGNE et du FIAT de SES VOLONTÉS fussent-elles aussi contradictoires et extrêmes que le Ciel et la Terre. Tant mieux pour celui qui réussira de déchiffrer les hiéroglyphes du grand oeuvre de l'Art royal ou de trancher le noeud gordien, fatal aux Mémoires secrets pour servir à l'histoire philosophique et poétique de Perse. — Et ad haec quis tam ideneus, dit S. Paul 2. Cor. 11, 16."

"Hormis la religion due au Maître-Autel et à mon foyer je suis avec la dernière soumission et la plus parfaite ect."

In der That eine geharnischte Cpiftel. Aber bentt vielleicht mancher, war fle geeignet, um ihn feinen 3wed, die Bewilligung

<sup>1)</sup> Delitiae generis humani wurde Titus genannt.

<sup>3)</sup> Mccibentien.

von Mußeftunden, um ben öffentlichen Bertauf feiner Bibliothet abwarten ju tonnen, erreichen ju laffen? Burbe nicht ein gewandter Abvotat fich lieber badurch die Gunft der Obern gefidert haben, daß er das Glud gepriefen hatte, foldem herren ju bienen? Wenn es hamann nur um die Gewährung feiner Bitte zu thun gewesen ware, so wurde er allerbings nicht bas swedmäßigste Dittel ergriffen haben; allein er ließ fich von bohern Rudfichten leiten. Die Schmach feines Baterlandes und bie Erniedrigung der Landeskinder durch eine Schaar übermuthiger Fremdlinge nagte ihm am Berzen und er verfaumte keine Gelegenheit, seine Stimme laut bagegen zu erheben, felbst auf bie Gefahr bin, die fur feine eigne Stellung baraus erwachsen fonnte. Da hamann, wie er vielleicht erwartet haben mochte, feine Antwort erhielt und die Lindner'iche Auction auf den 9. Sept. jest bestimmt festgefest war: fo fah er fich genothigt noch einmal zu schreiben. Diefer Brief lautet:

à 1 Sept. 776.

أنم

"Quoique Vous ne m'ayez pas daigné d'une réponse ni payé le moindre égard à ma première lettre du 2 Fevr. 772 je me suis émancipé de Vous demander le 18 du mois passé une dispense extraordinaire pendant l'auction de mes livres. En conséquence de cette seconde lettre j'ai l'honneur de vous prévenir que les héritiers de mon ami défunt ont fixé la vente publique de sa Bibliothèque au 9 du cour. parceque le louage de son logis va expirer le premier du mois prochain."

"Vous verrez, s'il Vous plaît, Messieurs, par les brochures y-jointes que mon cas est devenu public malgré moi et je me flatte que je serai en état de justifier la proprieté de mes termes et de mes mesures, dont la précision et l'énergie a été le scandale inévitable de quelques Censeurs aussi idiots que présomtueux et méchans. "

"Un apprentissage assez précieux de dix années que j'ai sacrifiés avec mes yeux et ma santé plutôt dans Votre Service que dans celui du Roi; la dévotion et la persévérence, avec laquelle j'ai été le souffieur de Vos plus grands. Auteurs, qui se sont signalés dans ma Patrie par leurs excès de brutalité et de lacheté; le naïvité du rôle que Vous me forceriez peut-être de jouer encore malgré la stupidité de mon caractère, enfin un monde de misère, progressif du mal en pire et sourd pour les formules communes et règles ordinaires ont tant rassassié mon animosité patriotique que je suis saoul de vivre et d'être plus longtems sur le même pied."

hamann schrieb später an herder über diese Angelegenheit: "Trot aller meiner natürlichen Feigheit habe ich einen großen hang zu gewaltthätigen Entschließungen. Diesem unglücklichen hange zusolge, schrieb ich an die Gen. Abministration um Urlaub zur Abwartung meines Bücherverkauss zu erhalten gerade zu: daß der Teusel über kurz oder lang alle die Richtwürdigen holen müßte und würde, welche die besten Bissen den Kindern des Landes vor der Rase entzögen. Sie hat diese licentiam posticam nicht geahndet als durch ihr Stillschweigen auf meine drei Briese, die ich in zehn Jahren an sie geschrieben."

Es trat indessen ein Umstand ein, welcher Hamann die nachgesuchte Erlaubniß unnöthig machte. Drei Tage vor der Auction wurde er ernstlich frank, so daß er das Bett hüten mußte. Es war der Ansang einer Krankheit, die ihn ein ganzes Bierteljahr an's Haus sessentelle. Er schreibt darüber später an Harknoch: "Just mit dem termino der Auction stellte sich das Quartansieder als ein Deus ex machina ein. Der lusus naturae sah einem politischen Streich so ähnlich, daß alle hiesige Kunstrichter Lust gehabt hätten, eine persönliche Condolation dei mir abzustatten, wenn ich nicht zu krank gewesen, Staatsbefucke anzunehmen. Auch herr Lenz kam mir im Parozismo als ein Spion von Ihnen vor; aus seinem Bericht werden Sie erfahren haben, daß ich im Bette lag und bis an die Ohren hin bedeck,

nur der Bohlftand erlaubte mir nicht, burch Zäsnessappern, ihm von dem Grad der Ralte zu überführen."

Unterdeffen murbe er über ben unterbliebenen Bertauf feiner Bucher noch auf andere Beise beruhigt. Berber, bem er feine Abficht mitgetheilt hatte, trat bazwischen mit einem freundlichen Briefe, über beffen Empfang er bemfelben fo berichtet : "Allerliebster Gevatter und Freund. Ich lag ben 6. September ju Bett an einem bloßen Fluffieber und hatte mir eben Ihre: -Auch eine Philosophie" ect. von meinem banechen geben laffen und neben mich gelegt, um fie ju lefen, ale ein Befuch vom Lande mich baran hinderte und furz barauf 3hr fcwerhaltiger Brief ankam." Dies war er durch eine von herber beigelegte Summe Gelbes, worüber er ihm folgenden Auffdluß gab: "Sie wollen Ihre Bucher vertaufen, die Sie nicht vertaufen muffen, follen und burfen (es fei benn was Ausschuß und Ballaft ift), denn es find Freunde Ihrer Jugend. hier ift bie balfte eines Unleihens auf biefe Bucher, beffen andere balfte, geliebt's Gott, fo bald wir unfere Reife überschlagen haben, folgen foll."

"So willsommen mir Ihr frommer Einfall," bemerkt hamann dann weiter, "gewesen ist, ein süher Geruch, ein angenehmes Opser der Freundschaft und Liebe, eben so herzlich und ernsthaft verbitte ich alles übrige. Die Absicht ist vollkommen erreicht; der Kern meiner Bibliothek ist nicht nur erhalten, sondern auch vermehrt, concentrirt und die sictio juris Ihres condominii von meiner Bibliothek wird mir selbige schähdarer machen und mich ausmuntern, sie in besserer Ordnung zu erhalten und mit mehr Sorgsalt zu verwalten."

"Ihr frommer Einfall hat mir auf eine boppelte Art Beruhigung verschafft: 1. meinen Gründen, von dem Berkauf abjustehen das Uebergewicht gegeben. Sobald ich mit dem Calatog
fertig war, fanden sich andre Ueberlegungen, die moralische Unmöglichkeit, mich aller meiner so lange und mühsam gesammelten Bücher ohne großen Berlust und Rachreue zu entschlagen. 2. war
es mir eine große Beruhigung, einen Rothpfennig zu erhalten, weil meine Caffe niemals so seicht gewesen ist als eben damals. Bei allen meinem leichten Gemuth und Vertrauen auf die Borsehung lebt man doch mit einer gewissen Aengstlichkeit und Unruhe, wenn man eine Haushaltung hat, und eine Denkungsart wie die meinige, der das Bewußtsein von Schulden unerträgslich ist."

Bon Claudius erfuhr Hamann, daß Herder bereits am 16. Sept. auf dem Umzuge nach Weimar begriffen sei, wo er am 2. Oct. ankam und den 15. desselben Monats als Consisterial-Rath eingeführt wurde.

An die Stelle seines verstorbenen Freundes Lindner war sein Freund Areuzseldt gekommen. "Prof. Areuzseldt," schreibt er an Herder, "überbrachte mir den 16. Sept. sein Diplom als Nachfolger des sel. Lindner. Er scheint zu seiner Sphäre geboren und gemacht zu sein. Bisher hat er mich fast täglich besucht, und das Englische, worin ich ihm die Ansangsgründe beigebracht, war der medius terminus unserer Bekanntschaft, die mir viel Zusriedenheit gemacht hat, weil ich ohne Umgang nicht leben kann."

"Der dritte meiner Freunde (Kraus), " sett er hinzu, "ist mir untreu geworden, und wird vermuthlich zur Ostermesse mit einer Uebersetzung von Arthur Youngs politischer Arithmetik erscheinen, die er auf Greens Empfehlung übernommen. "

"Er hat sich bei der Uebersetzung zum Schatten abmarcerirt. Ich habe ihm Winke gegeben, alle Hulfsmittel verschafft; aber Leidenschaften, die er selbst nicht kennt, geben ihn eine solche Ueberspannung und unvermeidliche Erschlaffung, wovon er nicht Herrischen, der mit ihm in einem Hause wohnt, und durch den ich ihm eine griechische Grammatik, die er meinem Kinde geliehen, kürzlich zurückgeben ließ, hat mir gesagt, daß er beim Empfange derseiben Thränen vergossen." Später zeigte es sich, daß dieser Besorgniß erregende Justand des Freundes nur ein vorübergehender war und das frühere freundschaftliche Ber-hältniß erwacht bald wieder zu der alten Bertraulichseit.

Grade umgekehrt war es mit Penzel, für den er den Augenblid noch sehr eingenommen war. "Benzel, "schreibt er in demselben Briefe, "ist diese Boche in Kanter's Buchladen eingezogen, um selbigem vorzustehen. Da ich von Natur mißtrauisch bin und der Schein gegen den Mann spricht, so ist mein Umgang mit ihm, not aller meiner Neigung für seinen offnen, bis zur Unvorsichtigkeit aufrichtigen Character, immer sehr wachsam und behutsam gewesen, um so mehr, da er die Schlüssel seiner Selbsterkenntniß jedem überreicht und einhändigt."

Reichardt war ihm auf den Brief, worin er dessen Fürsprache und hülfe in Betreff seines Freundes Penzel in Anspruch nahm, eine Antwort schuldig geblieben. Er schreibt ihm daher: "Ihr gänzliches Stillschweigen darauf hat mir weh gethan, und es fällt mir schwer, Sünden gegen den Geist der Freundschaft ungerügt zu lassen."

"Ich besorge, daß mein erstes Schreiben zu Migverständnissen Anlaß gegeben; und da ähnliche Umstände mir die Nothwendigkeit auslegen, den Inhalt desselben zu erneuern, so will ich mich im Ernst rechtsertigen gegen bloße Vermuthungen, und erwarte von Ihrer Freundschaft nur so viel Antheil, als Sie der Klugheit und der Lage der Sache gemäß sinden."

"Ich bin kein Idealist in der Physiognomik, wie der heislige Johannes Turicensis.), noch ein Professionist, wie sein strenger Recensent in der Allg. Deutschen Bibliothek (dessen Kame ich gern durch Sie erfahren möchte), aber ein wenig Menschenkenntzniß trau ich mir zu, bei allem Mißtrauen gegen mich selbst und meinen Nächsten. Nach diesen Boraussetzungen kann ich Ihnen auf meine Ehre versichern, daß, je länger ich Penzel kennen lerne, desto mehr meine Achtung für die Anlage seines Geistes und berzens zunimmt. So entscheidend auch ein coup d'oeil bei äußerlichen Merkmalen sein kann, so ist sein Berdienst doch immer eins von den edlern Metallen, die erst auf der Kapelle ab-

<sup>1)</sup> Labater.

hamann, Leben II.

getrieben und dann geschätzt werden muffen. Laffen Sie also, höchst zu ehrender Freund, sich ins Ohr gesagt sein, daß ich Ihnen keinen Richtswürdigen empfohlen habe und nochmals empfehle.

Bu eignen schriftstellerischen Arbeiten ließen es in Diefem Jahre bei hamann die vielen Unruhen und Sorgen, die es mit fich brachte, nicht tommen, obgleich es an Anfagen bagu nicht fehlte. Go ergahlt er g. B. an Berber am 14. October 1776: "3ch habe auf meinem Siechbette die neue Apologie des Socrates mehr als einmal burchgelesen und den Entwurf zu einigen freimuthigen Briefen ausgehedt mit dem Motto intabescantque relicta! 1) Sobald ich mich ein wenig werde erholt haben, will ich hand ans Werk legen und versuchen, ob ich mein Ideal im Stande sein werde berauszuholen und barzuftellen, womit ich die Art an bie Burgel bes Baumes mit faulen Früchten ju legen gebente. Die erften Briefe follen meinen Catalog und einige Ideen über Freundschaft diesseits und jenseits dem Grabe betreffen, die übrigen den Neo-Pseudo-Socratismum. Bie lieb mare es mir, wenn ich jur Oftermeffe fertig werden konnte. Aber es liegt noch alles fo rob, fo verwidelt — ich wünschte noch so viel hülfsmittel vorher brauchen ju tonnen - fo viel Luden auszufüllen, bag ich weber Anfang noch Ende in der hauptsache recht absehen kann." Die Ideen über "Freundschaft diesfeits und jenseits des Grabes" maren gewiß durch den Abschied seines Freundes Lindner und beffen Bunfch, hamann moge auch nach feinem Tobe fein Freund bleiben, hervorgerufen. Gin icherzhafter Auffat über den Catalog existirte mahrscheinlich unter dem Titel: Die Leiden und - ana bes fel. Br. Manuah.

Aber sehr lebhaften Antheil nahm er an den Productionen seiner Freunde. "Den 29. November," schreibt er an herder, "erhielt ich den Julius des deutschen Merkurs, und las Ihren hutten?) mit

<sup>1)</sup> Pers. Sat. III. 38.

<sup>3)</sup> S. Teut. M. v. 1776 Julius S. 1 und herber's B. jur Phil. u. Seid. XV. 88.

so viel Begeisterung, daß ich noch benfelben Abend an meine Freundinn nach Mohrungen schrieb, den Tag darauf konnte ich ihn nicht mehr mit demselben Geschmack lesen."

Auch Asmus hatte ihn auf ähnliche Beise erfreut. "Gevatter Claudius," schreibt er an Herder, "beschwert sich, daß ihm und seiner Frau in Ansehung ihrer Gesundheit die seine Luft nicht so gut bekommt, als die schwerere in Wandsbeck, und daß sie bei bessern Tagen magerer werden. Ich habe mich an seinen beiden Beiträgen zur Blumenlese nicht satt lesen können. Bei jeder Kleinigkeit, die mich afficirt, dergleichen es hundert des Tages giebt, stößt mir der Bers auf:

"Sie ift ein fonberliches Befen 1)"

Eine große Freude machte ihm herder durch die Geburtsanzeige eines Sohnchens und durch die Berufung zur Mitgevatterschaft bei demselben.

"Lieber Freund und Gevatter Hamann," schreibt er am 24. Aug. "Eben am Tauftage meines August Wolfgang Sigmund, den 21. dieses Monats, kam Ihr Brief, der beiden Eltern herzliche Freude machte. Am Sonntage mit der Morgenröthe war der Knabe da. Die Mutter ist ganz gesund, ein Weinstock mit seiner Rebe. Ihnen, dem ersten männlichen Gevatter mit zu Ehren und unfer aller Geburtsmonat mit zu verewigen, ward ihm der erste Name August bestimmt. Die andern Pathen sind die Frau von Beschefer, Claudius, Sigmund Flachsland, der Mutter Bruder ind Goethe, von dem er den Namen Wolfgang sührt. So seid hr denn gepaart, Genies aus aller Welt Ende, und der Junge nüßte Krast seiner Pathen ein Tollsopf werden, wenn nicht, vie ich hosse, die Bildung der Mutter ihn vor solchem Unwern gütig bewahrt."

"Gott segne und erhalte," schrieb ihm hamann wieder, Ihre und meine Freude an meinem lieben Pathen August Wolfang Sigmund! Ich bin wirklich ein wenig verlegen, was ich zeinem lieben kleinen Pathen für ein Andenken schaffen und

<sup>1)</sup> Banbebeder Bothe III. 2.

Riften foll. Gott thut alles fein ju feiner Reit, und muß uns Die Worte felbst in ben Dund legen, die er ju erfüllen Luft und Rraft überfluffig bat."

Wir beschließen dieses für hamann so trube Jahr 1776 mit einem Briefe beffelben an Nicolai 1), ber ihm ein angenehmes Gefchent mit feinem "fleinen feinen Almanach" gemacht hatte. - "Rönigeberg b. 22. Decemb. 1776.

Bochft zu ehrender herr und Freund.

Έχαρην δε - μεγαλως, ότι ηδη ποτε ανεθαλετε το ύπεο εμου φοονειν-ούχ ότι επιζητω το δομα, άλλ'  $\xi\pi\iota\zeta\eta\tau\omega$  τον καρπον<sup>2</sup>).

Mit einer so unschuldigen Freude habe ich gestern Ihres Daniel Seuberlichs feinen kleinen Almanach aus ber Sand meines Pengel erhalten, ber seinen Reid nicht bergen tonnte, eines ähnlichen Andenkens nicht gewürdigt worden zu fein; ich habe ibm versprochen, feine Recension in ber biefigen gelehrten Zeitung meinem gegenwärtigen Dankfagungeschreiben beizulegen, und Ihnen, hochst zu ehrender Freund, zu melben, daß er fogleich bei ber Erhaltung biefer angenehmen Neuigkeit eine Pramie fur jeben feiner Commilitonen barauf gefett, ber ihm einen Beitrag ju liefern im Stande mare, fo fich jum nachften Jahrgang qualificirte. Geftern vor acht Tagen war die Borrebe das Gegengift eines ichwermuthigen Abende fur und beide gewesen. 3ch nehme an feinem Schicksal wie an dem meinigen Antheil; und ba es lauter Malcontanten in Preußen giebt, so ist feine Bufriedenheit in einem Lande, das Jedermann wenigstens ein Purgatorium ju fein buntt, eine fehr feltene Ausnahme in meinen Augen gewesen. Rach einer Quarantaine von funfzehn runden Wochen hab' ich heute meinen Kirchgang halten konnen. Außer mancherlei speculativen Bedenklichkeiten und zum Theil praktischen Schwierigkeiten, ben Berkauf meines Büchervorrathe wirklich ausjuführen, ereigneten fich zwei entscheibenbe Borfalle, welche auch

2) Phit. 4, 10. 17.

<sup>1)</sup> Er findet fich in ben "Dentidriften und Briefen jur Charafteriftit" u. f. w.

ben eigenfinnigsten guten Billen ju vereiteln im Stanbe find. Das erfte war der Deus ex machina, eine Arantheit, die anfanglich ein nichts bedeutendes Fluffieber gu fein, in ein Gallenfieber überzugeben ichien, aber fich bald ju einem formlichen Quartanfieber erklarte, juft im Termine ber Auction. Die Tage vorher erhielt ich einen Gevatterbrief von einem meiner wurdigften Landsleute und Freunde, ber bie gange Sache auf eine noch gelindere Art hintertrieb und mir ein Both auf den Rern meiner Bucher that, auch einen arrham baar überfandte. Da ich leider ein lenkfamer Gefchopf bin, ale es mir angufeben und oft juträglich ift; fo nahm ich ben boppelten Bint mit beiben banden an, und begnügte mich wegen der bereits gehabten und noch ju theilenden Untoften, einigen Erfat und Raum ju beffern zu gewinnen, auch mich vorzüglich schlechter und für mein Geficht unbrauchbarer Ausgaben und neuerer Fortfetungen gu entschlagen. Ungeachtet alle meine Sausgenoffen mit mir ju gleicher Zeit vom Rieber theils überfallen, theils bedroht wurden, bin ich doch so gludlich gewesen, mit einem einzigen Recidiv bavon gu tommen; trop der Beforgniß meines Arztes bei einer fo ungunftigen Jahredzeit. Wie viel ich bei einer zehnjährigen, einfachen, fibenden Lebensart aufgefammelt: fo hoffe ich bennoch wieber auf eine Zeitlang erleichtert zu fein, und hab nur fur die Gefundheit meiner guten Sausmutter Urfache beforgt zu fein. 3mar war ich kaum im Stande, mich bie erften Wochen aus bem Bette zu rühren; konnte aber mit leichterm Ropf und Gemuthe lefen und benten als gegenwärtig und hatte ben Bortheil, in einen außerordentlich festen Schlaf bei einbrechender bige ju verfinken. 3ch habe damals Duge gehabt, unfere Freundes Eberhard's Apologie des Socrates das britte- bis viertemal burchzulefen und erft recht kennen ju lernen - vielleicht in einer mit bes Berfaffere etwas correspondirenden Lage. Sein Gefcmad an philosophischen Untersuchungen bat mich besto neugieriger gemacht nach feiner Preisschrift, wo ich mir gewunscht, ihn in feinem rechten Elemente ju finden. Den 2. hujus am Geburtstage

meiner fleinsten Tochter, war einer meiner hiefigen alteften Freunde fo gutig, mich bamit ju erfreuen. Da ich furz vorber jum erftenmal in meinem Leben mit Leibnigens Theodicee hatte fettig werben tonnen: so war es mir baber angenehm, in der neuen Theorie bes Dentens und Empfindens bas Andenten biefes großen Mannes erneuert ju finden, feine fo übel verftandene Monadalehre und harmoniam praestabilitam. Ungeachtet meines Borurtheils für Cartesii Methodum und die unvermeidliche Spothesensucht aller spftematischen Rachfolger scheinen, selbige boch alle, ohne ihr Biffen und wider ihren Billen, mehr ben Geift der Philosophie unterdruckt als befördert zu haben und es wurde vielleicht eben fo fcmer fein, in allen diefen Schulen ihre mabre Geftalt zu erkennen, als bas Chriftenthum in ben berrichenben Secten besfelben. Sollten aber bie Biffenschaften noch langer fortfahren mit ben schönen Runften in ber Täuschung ju wetteifern: fo werden die Gelehrten in der besten Belt bald eben fo gludlich fein, ale bie Rinder im Philanthropino. Doch manum do tabula! - Bergeihen Gie mein einfaltiges Gefcmiere, Bochftzuehrender herr und Freund! ich bin weber meiner Beit immer machtig, noch eben fo wenig meiner Rebet als meiner fcweren Junge. Taufend Glud und alles mögliche Gute jum beborftebenben Reuen Jahre. Sabe biefe Zeilen pro-· visorio gefdrieben, ohne zu wissen, wann und wie fie abgeben werben. 3ch empfehle mich aber bero geneigtem Andenken und habe die Chre mit volltommenfter hochachtung au fein Ihr etgebenfter . Johann Geo. Samann.

Cod des Sicentrath Plom. Hamann's Jewerbung um diese Stelle, er wird Pachhosvermalter. Panksagungsschreiben an die Gen.-Administration. Stockmar und Marvillier, Hamann's Vorgesehte: Ausprüche des Admira-litäts-Collegiums. Kaltblutige Philosophen und Lucianische Geister im Merkur. Nachheif eines Vocatios. Pesuch dei der Witwe Plom. Jusprüche der Erden wegen Ponistration. Hamann's neue Wohnung.
Verwühung des Gartens. Penzel wird untren.

Das Jahr 1777 schien unter günstigen Borbebeutungen für hamann zu beginnen. Es wurde eine Stelle erledigt, die einzige im Lande, die er sich vorzugsweise gewünscht hatte, weil er sie für sich und seine Berhältnisse am passendsten hielt.

"Den 1. Januar ftarb," fchrieb er an herber, "Licentrath Blom, ber Batavier, ohne bag ich bas geringste von feiner Arankheit gewußt hatte. Sein Dienst war der einzige, den ich mir in potto gewünscht hatte; der einzige, wo nicht im gangen Lande, doch gewiß in meiner Sphare; aber an bes blubenden Mannes Tod zu benten, fiel mir ebenfowenig ein, als felbigen ju munichen. Ich murbe also den zweiten Tag im Jahre von meiner Sausmutter mit ber Nachricht aus dem Schlafe gewedt, ohne daß ich Luft hatte, darüber aufzuwachen noch barauf zu achten. Gleichwohl hielt ich es für meine Schuldigkeit, ben Director Stodmar ale einen aufgebrungenen Freund an alles bas zu erinnern, was zwischen und mehr als einmal überlegt worden war. Ich stellte ihm die moralische Unmöglichkeit vor, mich felbst zu dem Posten zu melden, da er wüßte, wie ich es leider mit der Administration verdorben hatte; daß ich ben-Poften felbst nicht kennte, ob ich bazu brauchbar mare, ungeachtet mir alle Welt verfichert hatte, daß er der leerste an Arbeit fei, und diefe felbst ein Rinderspiel; daher ich lediglich ber Direction es überlaffen mußte, ob fie einen Schritt für mich thun

tonnte und wollte. Der Director erflarte fich bereits einen anbern vorgeschlagen zu haben. Ich war auch nicht faul eine Gegenertlärung zu thun, daß ich keinen Dienst verlangte à contre coeur meiner Obern; wenn fich also biese für einen andern und wur bigern erflart hatten, fo ware mir mager Brod in Rube lieber, ale ein fetter Biffen mit Bant und Berbruß, bem ich täglich ausgesett fein tonnte. Diese Abrebe geschah Mittags. Nachmittage ericbien ber Brief in biefer Sache jur Expedition, wo mein · Rebenbuhler ale ein würdiger Afpirant vorgeschlagen, aber ein Poscript angehangt mar, bag aller genommenen Abrebe zuwider mit ben Worten anfing: le Sr. Hamann sollicite vivement cette place und auf allen Fall meinen Rachfolger vorschlug. Das Unglud fügte es, daß ich diefen Brief felbst abschreiben follte. Der Rampf barüber in meiner gangen Seele ift leicht gu eruchten. Rach hundert Empfindungen und Ueberlegungen fchrieb ich meine eigne Schaam und Schande treulich ab. 4

Die Meldung beim Director Stockmar war gleich am 2. Januar geschehen; Hamann konnte sich daher mit Recht darüber wundern, daß dieser, obwohl er seine ganze Lage und Bunsche kannte, und sich die Miene gab, sein Freund zu sein, doch sofort einen andern Aspiranten aufzugeben wußte. Dies war um so auffallender, weil er Hamann zum Bertrauten seiner unglücklichen häuslichen Berhältnisse gemacht hatte; indessen bekam er bald auch hierüber nähern Ausschluß, indem er die Beziehungen ersuhr, in denen seine Mitbewerber zu dem Director standen.

Er hatte seinem Freunde Reichardt, der ihm auf seinen zweiten, Benzel's Angelegenheit betreffenden, Brief umgehend geantwortet hatte, geschrieben, um ihm seine Lage in Ansehung der General-Administration und das sollicite vivement zu erklären.

Man kann fich seine Ueberraschung denken, als ihn dieser am 15. Januar mit der Nachricht erfreute, daß den 8. M. do Morinval, Regisseur des Ostpreuß. Departements, eben bei ihm gewesen ware, und ihm die Bersicherung gegeben hatte, daß

niemand als er ben Boften bekleiben follte: "Diese Rachricht. schmedte mir," fügt er bingu, "wie eine gebratene himmelstanbe einem faulen Bunfcher, machte mich aber weber ficher noch ruhig. Es waren Exempel, daß Stellen von der Gen.-Administration-schon besetzt gewesen waren, und der Sochste im Lande Andere unmittelbar eingefett hatte." Seine drei Briefe an die Gen.-Administration, von denen er fürchtete, weil fie unbeantwortet geblieben waren, daß fie ihm ben Unwillen biefer Beborbe jugezogen hatten, waren im Gegentheil, wie er jest vermutbete, feinen Bunfchen-forderlich gewesen. "Unterdeffen," fcreibt er an Berber, "ich hier ruhig faß, nichts erwartete noch hoffte, mar bas Glud für mich thatiger. Magnier hatte bem Chef ber Abministration, feinen Beforderer, beim Ronig ju fturgen gesucht, und war vielleicht längst ein Dorn im Auge seiner Confrères gewesen. Deine zwo hirtenbriefe hatten eine gar zu grabe Beziehung auf seinen Character gehabt, daß ber Erfolg bie Intereffenten an die Stimme eines Predigers in der Bufte erinnert haben muß."

"Den 24. Jänner, am Geburtstage des Königs, tam die Rachricht an die Direction, daß die Gen.-Administration mich jum Garde-Magazin, einstweiligen Ober-Packhof-Inspector, gegenwärtig Packhosverwalter ernannt habe. Weil dies aber die erste Bacanz seit der Regie ist, forderte man erst ein Detail meiner Geschäfte, um die Bestallung darnach zu entwersen. Den 12. Februar am Aschermittwoch kam endlich die Bestallung an."

Die pecuniare Berbesserung, welche Hamann von seinem neuen Posten zu erwarten hatte, war gerade so bedeutend nicht; allein die verminderte Arbeit ließ ihm denselben besonders wünsschenswerth erscheinen. Er bezog jest nach einer monatlichen Reduction von 5 Thalern ein jährliches Gehalt von 300 Thlrn. "Der sel. Blom hatte," schreibt er an Herber, "als Garde-Magazin, zwar eben so viel, genoß aber freie Wohnung und einen Antheil an den sogenannten Fooi-Geldern, der sich des Jahres auch auf 100 Thlr. und darüber beläuft. Der Besit eines eignen

Saufes hat mich zu Grunde gerichtet, und dieses, nebst meiner Bibliothet und Familie, ist meine ganze Habseligkeit. Durch eine freie Wohnung und den Zuwachs eines kleinen Emoluments würde also meine ganze Berfassung wieder auf einen ziemlich soliden Fuß gesetzt werden konnen."

Samann richtete am 24. Januar 1777 ein herzliches Dankfagungsschreiben an seinen Freund Reichardt, dessen Bemühungen er die Förderung seines Glückes hauptsächlich zuschrieb. Auch unterließ er es nicht, der Gen. Administration im folgenden Schreiben seinen Dank auszusprechen:

"ce 24 Janv. 777.

"Sous les heureux auspices d'un jour comme aujourd'hui je viens d'apprendre la faveur signalée avec laquelle Vous m'avez conféré la vacance de Garde-Magazin à la Douane d'ici et comme j'ai lieu de me flatter dans les mêmes termes dont mon antecesseur a joui. Pour donner de souci à Votre choix, le comble de tous mes voeux j'emploerai les dernies efforts de ma vie et distinguerai l'ingenuité de ma reconnaissance et la probité de mon zèle par la soumission la plus respectueuse et parfaite avec laquelle j'ai l'honneur d'être

Indeffen trubten balb icon einige aufsteigende Wolken den heitern horizont feines Gludes, die später fich vermehrten und bernach so zunahmen, daß fie fast benfelben ganz verdunkelten.

hamann schreibt nachmals an Jacobi, er habe damals diese Stelle wider alle seine und jedermanns Erwartung und zum besonderen Berdruß seiner beiden Rachbaren und Borgesetzten erhalten. Der Director Stockmar habe einen Menschen vorgeschlagen, der ihm ein Capital zur Unterhaltung einer Fayance-Fabrik vorschießen wollte, an der er zu seiner Schande und zu seinem Schaden Antheil hatte. Sein anderer Rachbar, der Licent-Juspector Marvillier, arbeitete für feinen Schwiegervater.

Deffenungeachtet erhielt er viele Theilnahme und Begludwunfchungen. "Abermal ein Gratulant vom Mung-Departement!" schreibt er an Reichhardt. "Der allererste war mein Rebenbuhler Balloth. Alles scheint sich über mein gutes Glad zu wundern und zu freuen."

hamann hatte jest zwar bas Glud, einen sogenannten alten Boften zu befigen, b. h. einen folden, ber nicht erft burchbie neue Finang-Ginrichtung geschaffen mar und beswegen eine , größere Garantie fur die Dauer zu bieten ichien, allein berfelbe war durch die Regie febr verftummelt worden. "Mein Borganger," schreibt er an Jacobi, "batte die Aufficht über den Bachof und das gange Licent, hatte Sit und Stimme im jegigen Abmiralitäte-Collegium, das unter der Kriege- und Domainentammer fteht. Man ließ ihm blog ben Bachof und fein altes Gehalt, behielt zwar den Titel eines Licentrathe, mußte aber in teinem Connere mit ber Rammer bleiben. Es wurde ein befonberer Licent-Inspector gesetzt als ein poste de confidence mit einem boppelten Gehalt, nämlich à 600 Thir. 3hm und bem Licent-Cinnehmer wurde von ihrer freien Bohnung jedem zwei Stuben abgenommen jur Anlegung eines neuen Magazins. Man ließ ibm ein fleines Emolument von den Bothen ohngeachtet selbige zur Admiralität und zum rossort der Kammer gehören. 3d habe mich um die Rleinigkeit nicht befümmert, weil ich mit teinem zweitopfigen Abler etwas zu schaffen haben wollte."

Das Admiralitäts-Collegium machte dagegen einen Anspruch von 50 Thirn. von Hamann's Gehalt, womit est indessen abgewiesen wurde. Auch war von einer Caution die Rede gewesen, die sein Borgänger zu leisten nicht nöthig gehabt hatte. Er wurde davon dispensirt und der Direction förmlicher als gewöhnlich eingeschärft, sich an alle Clauseln und. Bedingungen genau zu balten.

"Anstatt bessen," erzählt er weiter an Herber, "wurde mir zugemuthet, weil bei meinem Posten nichts zu thun ware, noch die Arbeit des vorigen beizubehalten, unter dem Borwande, daß ich mich dazu anheischig gemacht hatte. Es sielen Bitterkeiten und Drohungen von einem Theile vor und entschlossene Erklä-

rung von meiner Seite. Dies war die letzte Delung meines zehnjährigen Galeerendienstes. Ich kam zu hause und fühlte, daß ich mich geärgert hatte. Zwei Tage darauf bekam ich das Fieber."

Die weiteren Berdrießlichkeiten, die ihm noch von Seiten ber Blom'ichen Erben in Bezug auf seine königliche Freiwohnung bevorstanden und die einen großen Theil dieses Jahres hindurch ihm vielen Kummer verursachten, werden wir noch später zu berichten haben.

Man hätte benken sollen, daß hamann durch diese Beränderung seiner Lage so sehr in Anspruch genommen wäre, daß ihn die neuesten Erscheinungen im Reiche der Literatur unberührt lassen würden. Dies war aber so wenig der Fall, daß er an einer im vorigen Jahre im Teutschen Merkur angesponnenen und noch sortgeführten Fehde den lebhaftesten Antheil nahm.

Im Januarheft von 1776 war folgende Frage aufgeworfen: "Wird durch die Bemühungen kaltblutiger Philosophen und Lucianischer Geister gegen das, was sie Enthusiasmus und Schwärmerei nennen, mehr Boses oder Gutes gestiftet? Und in welchen Schranken muffen sich die Anti-Platoniker und Lucianer halten, um nuglich zu sein?"

Es erschien im August "Eines Ungenannten Antworts auf diese Frage, in welcher die Lucianischen Seister und die kaltblistigen Philosophen ziemlich derb abgefertigt wurden. Sie war daher nicht im Geiste des Fragstellers abgefaßt, der sie auch mit etwas bittern Noten und einer angehängten Nachricht des her ausgebers, worin er seinen Unwillen aussprach, versah. Er erklärt darin, daß ihm der Berfasser unbekannt sei, daß er aber bei jedem ruhigen Leser die Bermuthung erregen müsse, daß man einen Cicero pro domo sprechen höre. Wieland's großes Zartgefühl, das sich jüngst erst bei den gehässigsten Aussällen gegen hamann gar nicht geregt hatte, war durch die Nennung von Personen und Oerter in der Antwort tief verletzt.

Im Septemberheft ericbien die Fortsetzung der Antwort, in

der folgender Sat vorkommt, welcher Hamann später so viel Kopfbrechen machte:

"Wer vorausgeht, trage Sorge bei ber Brude ohne Lehne." Da Samann Berber für ben. Berfaffer ber Antwort hielt, fo ift folgender Auftritt, ben er Reichardt im Briefe vom 24. Janner 1777 mittheilt, erklärlich. Er hatte nämlich feinen Freund Rreugfeldt ben Tag vorher bamit jum Beften gehabt, daß er einen eben erhaltenen Brief, auf beffen Inhalt Diefer febr neugierig war, in feiner Gegenwart nicht erbrach. Die fleine Rache. welche diefer den folgenden Tag dafür nahm, ift ber Gegenstand ber Ergablung. "Mitten im Denten, Empfinden und Schreiben," . berichtet er, "etschreckt mich nicht allein ber liebe Mann von gestern mit feinem Schatten vor dem Fenstertopf, an dem ich eben fag, und menigstene benten, empfinden und schreiben wollte, sondern untersteht sich auch in mein haus zu tommen mit einem kleinen blauen Buchlein in der Tasche: No. 8 der deutsche Merfur; überreicht es mir mit einem barmberzigen Dedicanten-Gesicht und um mir die gestrige Aergerniß baar zu bezahlen, ersucht. er mich, gleich einem Bonifacius Schleicher 1) II, ihm baraus Na. 11 laut ohne ju ftammeln, noch mich zu verfarben, vorzulesen. Da war an kein Stammeln zu gebenken, ich beclamirte und recitirte und emphasirte trot einem Cicero pro domo sua. Es blieb aber nicht beim Farbenspiel; sondern der gange Faden meiner Ideen und Empfindungen mar von diefer Lecture ale wie von einer Parce burchschnitten. 3ch mar nicht im Stande eine Reder zu balten — und habe seit acht Tagen nichts thun können, als No. 8 und Beter und Weh über ben Deutschen Merkur und unfern barin mighandelten Landsmann lefen und benten."

Wie dadurch seine schriftstellerische Thätigkeit angeregt wurde, erzählt er einige Monate später an Herder. "Ich habe," schreibt er, "Morgens und Abends darin gelesen und es den ganzen-Tag vor Augen gehabt, nicht geruht bis ich den 20. Septem-

<sup>1)</sup> Der Belb einer Wieland'ichen Ergablung.

ber erhielt und benfelben Abend noch Lust bekammen die tollsten Grillen unter Einem Gesichtspunkt zu bringen, drei Dedicationen zu einem opusculo, das vielleicht kaum 3 Bogen ausmachen wird, entworsen, das erste Hauptstück unter dem Titel: Rachall eines Bocativs 1), der kein anderer als des Gevatter Claudius Rachtwächter ist. Früher hatte er schon auf einem Briefe an Hartnoch vom 18. Jan. bemerkt: "Habe drei Dedicationen geschrieben zu einer Comedia, von der ich weder Ansang noch Ende absehen kann und die il Dante, il divino Autore und el Posta Christiano des rasenden Rolands übertreffen soll."

"Da kein scheuer Gaul sondern der leibhafte Cerberus meinem Karren vorgespannt ist: so können Sie leicht errathen, wie in meinem Kopfe ein Jagdschlitten fährt und nicht von der Stelle kommt, und wie sehr ich mir eine Scorpionen-Reule zur Schreibseder wünsche. Ainsi soit-il."

Sowohl dieser Aufsatz als auch einige andere in diesem Jahre entworfene, die er damit vereinigen wollte, blieben Fragment und wurden nicht gedruckt.

Bei aller seiner Hypochondrie und allen Mühseligkeiten des Lebens, die er in so reichem Maße zu ersahren hatte, neigte Hamann weder dazu, lebensüberdrüssig noch ein Misanthrop zu werden. Daher schreibt er an Reichardt: "Für Ihren Schwindel weiß ich kein besser Regime, als Diat, oder vielmehr Dekonomie, es sei in Arbeiten und Zerstreuungen, im Lieben und Leiden und Meiden. Leider ist der Schwindel eine Krankheit, die ich von meinen beiden Eltern geerbt. Bon Kopsschwerzen weiß ich Gott Lob! wenig, und je älter ich werde, desto mehr nimmt

<sup>1)</sup> In ber im Augustheft befindlichen Antwort kommt folgende Stelle vor: "Ich erinnere mich hier breh allerneust berühmte Lucianische Geister und ihrer Bemühungen, die sich der Karze und Wahrheit halber unter Einen Titel bringen lieben — Nachhelf eines B-v8 (::)." Dabei ist folgende Note des herausgebers: "Warum nicht. herausgefagt, Bomitivs?" Der obige Aussach harmann's befindet sich zwar unvollendet, aber doch ziemlich weit vorgeschritten im Best bes Biographen.

meine Luft und Freude, auf Gottes Erdboben zu wallen, zu, allen Aergernissen zum Troth, die man in diesem Jahrhundert bei allen drei Ständen erlebt, bei allem Ruhme der Philosophie, der schönen Kunste und feinen Sitten."

Doch wenden wir uns zu dem weitern Berlauf der Begebenheiten, welche hamann's Anstellung zur Folge hatte.

"Meine Bestallung langte hier am Aschermittwoch an," schreibt er an Reichardt. "Ich trat also den 13. Februar meinen neuen Posten an; aber die letzte Delung für meine zehnjährigen Dienste zog mir noch ein paar Tage einen neuen Anfall vom Fieber zu, das mir bereits in den Gliedern lag."

"Ich qualte mich gleichwohl die ganze folgende Boche auszugehen, weil es von Tage zu Tage hieß, daß die Uebergabe in Gegenwart des Hofrath Hoper 1) geschehen sollte. Den 22. Februar war ich nicht mehr im Stande, mich zu halten und wurde nolens volens bettlägerig."

"Den 24. wollte ich mit aller Gewalt mich aufmachen und hr. v. Marvillier nebst dem Buchhalter Pirnow, der des sel. Licentraths Blom Bicarius gewesen und mit dessen Expedition die meinigen unmittelbar verbunden sind, ließen mich durch einen Licent-Träger ausdrücklich warnen, meine Gesundheit wahrzunehmen, weil bei damaliger Jahreszeit gar nichts zu thun und meine Gegenwart selbst bei der Uebergabe nicht nothig wäre."

"So habe ich drei ganze Wochen wieder an einem zusammengesetzen Quartansieber laborirt, und mehr an Gemüth und Leibe ausgehalten, als die vier letzten Monate des vorigen Jahres, bis ich den 17. März den ersten kummerlichen Bersuch machte auszugehen."

"Die Uebergabe war den 24. Februar von Amtmann Sturz, dem jungsten Burgermeister geschehen, an den Inspector Marvilliers und dieser händigte mir das Protocoll davon ein, um es zu unterzeichnen, nachdem ich theils einige Pfänder in

<sup>1)</sup> Er war Curator ber Erben und Bater ber Bitme Blom.

baarem Gelbe theils die wenigen Beschläge in der Depot-Rammer in Empfang genommen hatte."

"Ich vermiste bei der Gelegenheit ein altes stumpses Federmesser, was der Amtmann im Namen der Erben mitgenommen hatte; beschwerte mich beswegen bei dem Inspector, weil diese unbeträchtliche Kleinigkeit wahrscheinlich aus den königl. Schreibgebühren ungeschafft worden sein mußte. P. aber verssicherte, daß es der sel. Mann aus Scherz sich zugeeignet hätte. Man lachte also über die Habsucht der Erben."

"Man munterte mich unterdessen von allen Seiten auf, der Wittwe einen Besuch zu machen. Meine schwächliche Gesundheit und reizdare Gemüthöstimmung hielten mich davon ab, und ich war so glücklich in dieser Woche mein kleines Haus loszuschlagen, aber so unglücklich, nicht mehr als 3400 fl. dafür zu erhalten. Sie wissen vielleicht, höchst zu ehrender Freund, daß es mit baar 4200 fl. kostet und daß ich weit über 2000 fl. an Reparaturen verwendet habe."

"Mein Entschluß war nunmehr gefaßt, den Montag der Marterwoche bei der Licenträthin Blom einen Besuch abzulegen und meine neue Wohnung in Augenschein zu nehmen. Die Boden 1), welche ich meiner jüngsten Tochter hatte inoculiren lassen, und die eben in vollem Ausbruch waren, hielten mich davon ab, daß ich es dis nach dem Fest aussetze. Der lieben Frau war mit dieser Achtsamkeit wenig gedient, sondern sie schickte den Dr. Laubmeier in mein Haus. Weil sein und mein Bater herzliche Freunde gewesen waren, so freute ich mich über diesen Besuch und macht mir diese Gelegenheit zu Ruß, diesem Mann mein ganzes herz auszuschütten. Anstatt mich einer Gegenerklärung zu würdigen, eilte er aus meinem Hause, um nicht von den Blattern meines Kindes einige Witterung mitzunehmen."

hamann befand fich unter diefen Berhaltniffen in einer

<sup>1)</sup> Die Einimpfung ber Rubblattern icheint alfo bamals noch nicht gebrauchlich gewesen zu fein.

bochst peinlichen Lage. Seine beiden Borgesetten und Nachbarn, Stockmar und Marvilliers, waren ihm aus dem bereits angesührten Grunde nicht gewogen und er konnte nicht erwarten, an ihnen eine Stütze zu sinden, um zu seinem Rechte zu kommen. Bon dem letzern erzählt er in einem Briese an Reichhardt, "daß der Mann die Disgraze zu Berlin erlebt, von der Perüdenmacher-Zunst, bei der er sich gemeldet haben soll, um das Meisterrecht zu erlangen, abgewiesen zu werden und seines Schicksals uneingedenk, sehr laut murrt, noch nicht Geh. Rath geworden zu sein, weil er in dem königlichen Dienst so viel von den Einkünsten des Marquisats zugesetzt."

Wenn man bedenkt, daß ein solcher Mann noch dazu ein doppelt so großes Gehalt wie Hamann bezog, so wird man die Bemerkung ohne Zweisel gerechtsertigt sinden, die er gegen Reichbardt hinzusügt: "Sie können sich leicht vorstellen, bester Landsmann, wie es in einer Haushaltung zugehen muß, wo postes de considence solchen Geschöpfen anvertraut werden; und ob dersenige ein Feind oder Freund seiner Borgesetzen ist, der bei der tiessten Unterwerfung und Ergebenheit in das Joch der Subordination, murrende Seuszer nicht unterdrücken kann.

Dazu kam, daß durch Einführung der neuen Finanzver-waltung eine große Berwirrung in den früheren Caffenverhält-nissen entstanden war und Stellen getheilt wurden, die nothwendig zu einander gehörten. So war es auch mit der Pad-hösverwalterstelle der Fall. "Aber nicht nur kraft der alten Einrichtung," schreibt er an Reichhardt, "sondern auch nach dem natürlichen Lauf der Dinge sollten die beiden Stellen des Licent-Inspectors und Packhosverwalters verbunden sein und wieder vereinigt werden, weil der letztere Posten nicht füglich ohne Einschit und Einstuß in den Jusammenhang verwaltet werden kann, und der erste Posten als ein poste de considence eben so wenig Arbeit ersordert, ein Licent-Inspector also mit ärgerem Gewissen alterum tantum zieht über das Gehalt eines. an seinen Flügeln gelähmten Packhosverwalters."

Die Wittwe Blom war die Tochter eines namhaften Abvocaten des hofrath hoper und hatte zu Königsberg eine ausgebreitete Bermandtschaft, von denen die beiden Schwiegerschne, Amfmann Sturz und Dr. M. Laubmeier bereits erwähnt sind.

hamann graute vor dem ersten Besuch bei dieser Dame, die ihm schon dem Gerüchte nach bekannt war. Er wußte, warum es sich hauptsächlich handelte. "Die Triebseder aller der Bewegung," schreibt er an Reichhardt, "welche die Wittwe und die ganze Familie gemacht hatte, mich an sich zu ziehen, betraf die Forderung einer Bergütung wegen Meubeln und insbesondere wegen des Gartens. Letzterer hat vorzüglich den Reid auf mich gezogen von den meisten Officianten; ich suche daher diesen Gegenstand mit aller möglichen Kälte zu behandeln."

"Der Ofterdienstag, stährt er fort, "ist also mein erster und einziger Besuch gewesen, den ich der Licenträthin machte. Ich sing mit meiner Besorgniß an, daß mein Besuch eine unangenehme Erinnerung ihres gehabten Berlustes sein würde und mit der notorischen Entschuldigung denselben bisher ausgesetzt zu haben. Sie empfing mich mit aller möglichen Freundlichsteit; erschöpfte alle Schranken- und Canzel-Beredsamkeit. Meine Absicht betraf bloß die Wohnung und mein äußerstes Bedürsniß, selbige bald ausgeräumt zu sehen. Sie beklagte sich über die neuen Desen und Malerarbeit in ihrem neuen Logis, und bat sich noch auf acht Tage den kleinsten Winkel zu ihrer Ketirade aus, mit dem Bersprechen, mir alles Uebrige sogleich abzutreten."

Da es hamann schlechterbings unmöglich schien, mit dieser Frau acht Tage unter Einem Dache zuzubringen, bewilligte er ihr zwar die gebetene achttägige Frist, machte aber die ausdrückliche Bedingung, auf das späteste, den 9. April das haus zu räumen und ihm einen Aufsatz desjenigen, was sie an Bonistication zu fordern hatte, mitzutheilen.

Am 10. April wurde Hamann zwar die Wohnung geräumt, so daß er endlich einzuziehen im Stande war, allein der

dazu gehörende Garten blieb fortwährend im Befit und unter . Berfchlug ber Wittme Blom.

"Montage," schrieb er an Reichardt, "bes Abends wurden mir die Schlüssel vom Hause überschickt, und ich machte den Anfang einzuziehen, womit Mittwochs des Abends fertig wurde und eine elende Nacht in meiner Burg zubrachte, bei der ich mehr als einmal die Bequemlichkeit meiner kleinen hütte zuruckwünschte."

Die Lage seiner neuen Wohnung war eine sehr freundliche. Er schreibt an Herder: "Seine königliche Wohnung habe von vorn eine herrliche Aussicht nach dem Pregel und der Friedrichsburg und von hinten nach dem Garten, der Wiese und der Stadt von einer und dem Felde von der andern Seite. Unten ein kleines artiges Zimmer, aber nicht bewohndar, weil es darin stockt, eine vortrefsliche Küche, einen kleinen guten Keller und zwei schöne vor der hand ledige Borrathskammern, die der reiche Gott allmählig füllen wird."

Auch die übrige Gelegenheit und Ginrichtung befchreibt er feinem Freunde Herber ausführlich: "Da hangen Sie," heißt es in bem Briefe vom 15. Mai 1777, "über meinem Bett in effigie zwischen Raufmann und Lavater. Grade über zwischen zwei Fenstern ein altmodischer Spiegel, und unter bemselben Ihr fleiner Mohrentopf auf rothem Grunde, zwischen zwei Rupferftichen von Stahlbaum, deren einer ben Beiland beim Brodbrechen und ber andere die flucht nach Aegypten vorftellt. Beim Eintritt in diefen Saal fallt einem die gang mit Buchern befleidete breite Band in die Augen. Gin Sopha, auf bem Raufmann fich manche lange Stunde gestredt hat, ift mitten unter ben Buchern angebracht und fteht ber Thur gegenüber. Ueber biefer bangt Dr. Martin Luther in einem feinen Rahmen und gur Seite bas ärgerliche Bilb mit ben Gfelsohren, beffen geheime Geschichte Ihnen bekannt ift; unter bemfelben bas Motto gu meinem Autor-Namen:

## Muguting find feine Behren, . Muguting ift bumm. 1)

von der Hand des großen Schreibkunftlers La Roche 2), der auf seiner Reise nach Riga ertrant. Dieser Büchersaal tst zugleich des Schlassimmer für mich und meinen Sohn. Rebendei schläst die Hausmutter mit den Töchtern. Roch eine Stube zur Seite für den Schemen meines armen Bruders, Dies sind die Gelegenheiten alle in meiner königlichen Wohnung."

Anstatt daß die Nachgiebigkeit, welche hamann der Bittwe feines Borgangers bewiesen hatte, sie zu ähnlichen Gefinnungen hatte anspornen sollen, schien sie dadurch nur noch übermuthiger und anspruchsvoller gemacht zu sein.

Am 6. Mai fab fich daher Hamann genothigt, fich über fie bei seinem Borgesetten zu beschweren.

Sie verlangter von ihm Bergütung für Anlage und Berbefferungen, die ihr sel. Mann zu seinem eignen Bergnügen gemacht hatte, ohne daß sie seinem Rachsolger von wesentlichem Rutzen sein konnten. So hatte er z. B. auf dem Gehöst ein Lusthaus angelegt, welches Hamann nur im Wege stand. Ihre Korderung belief sich auf 326 Athlr.

Hamann hatte sich gleich anfangs erboten, ihr dasselbe ju bezahlen, was ihr sel. Mann den Erben seines Borgangers gogeben hatte, nämlich 50 Thir. ohne irgend Ansprüche an seinen Rachfolger sich vorzubehalten.

Er spricht sich über ein solches Berhältniß gewiß fehr richin so aus: "So leicht ist es zu vergessen, daß man kein Eigenthümer des Königl. Grundes und Bodens ist, sondern ein bloßer Lehnsmann. Nichts ist in meinen Augen niederträchtiger als wenn ein reicher Officiant seinem Geschmack die Zügel schießen läßt in der Rücksicht von seinem Nachfolger, bessen Bermögen

<sup>1)</sup> Aus ber Schrift: "Divifen auf beutsche Gelehrte, Dichter und Rusteller 2e, 1772." Rr. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) La Roche Rollet ift ber vollständige Name dieses Calligraphen, bgl. Iacobi's Werte 4. B. 3. Abtb. S. 189.

er nicht abzusehen im Stande ift, schablos geseht zu werben, Bin ich schuldig basjenige zu ersehen, was sich mein Borganger pon der Dauer seines Bergnügens und bem Betrage seiner Zinsen, die er erwartet, zu verrechnen Luft und Belieben hat?"

"Die Bittwe," bemerkt er, "weiß keinen andern Grund mir 326 Thlr. abzuziehen, als weil herr General-Inspector Marvillier soviel bezahlt. Bas für ein Berhältniß zwischen unserm Gehalt! zwischen unsern Gärten! Seiner ist um ein halbes Gehöfte größer, hat verdedte Gänge und ist voller Obstbäume. — Er ist ein Gärtner selbst — ich nicht und mag es nicht. Er macht sich boffnung zum Eigenthum desselben unter eben demselben Borwande der darauf verschwendeten Unkosten."

Nachdem die Erben mit dem Garten auf die willführlichste Weise versahren waren, weigerten sie sogar noch am 6. Mai die Schlüssel desselben. Er sah sich daher genöthigt, das Schloß burch den Schmidt öffnen zu lassen, um so zum erstenmal sein neues Besithum kennen zu lernen.

Schon den folgenden Tag nach seinem Einzuge in die neue Wohnung hatte man mit der Berwüstung des Gartens den Anfang gemacht. "Donnerstags," schreibt er bald darauf an Reichhardt, "schickte Herr Regimentsfeldscherer Gerlach sogleich seine Leute ab, um den Garten zu spolitiren."

Er bemerkt bei dieser Gelegenheit: "Der selige Magnier bat nichts bezahlt, sondern blos seinem Borganger erlaubt, alles mögliche an sich zu nehmen."

"Ich unterwerfe mich von Grund der Seele gleichen Bedingungen, und bin sehr weit entsernt, meines Rächsten Blumenstöcke und Mistbeete zu begehren. So arm wie ich bin, erkenne ich mich außerdem schuldig, der Wittwe dassenige zurückzuzahlen, was ihr Mann den Storch'schen Erben vergütet hat, ohne daß ich die geringsten Ansprüche deshalb auf meinen Nachfolger zu machen willens bin." Er verlangte unter diesen Umständen nichts, als "blos gegen die blinde Wuth dieser eigennützigen und rachgierigen Leute geschützt, und in seinen Nechten, in. den bereits

· gefchmalerten und ben ihm von Gottes- und Rechtswegen zu- tommenden Bebingungen feiner Stelle erhalten zu werden."

"Ich begreife überhaupt nicht," bemerkt er gegen Reichardt, "wie ich durch meinen Dienst mir das Unglück acquirirt, in Familienhändel zu gerathen und ins handgemenge mit Weibern, Advocaten, Amtleuten, Regimentsfeldscherern 2c. zu kommen, beren Character aus Geiz und Arglist zusammengesetzt ist.

Er mußte in dieser hinsicht sehr trübe Erfahrungen machen: "Den 12: Mai," schreibt er, "wurde förmlich auf die Direction geladen, um in Gegenwart des Doctor Laubmeier die bittersten Borwürfe zu hören, daß ich mich unterstanden hatte, den Garten zu öffnen. Anstatt in Schutz genommen zu werden, ertheilte man meinem Gegner, der mir ins Gesicht lachte, den guten Rath, mich wor dem foro fori zu belangen."

Man suchte aber nicht nur auf diese Beise ihm den augenblidlichen Besitz seines Grundstuds streitig zu machen, sondern man bemühte sich auch zu beweisen, daß er eigentlich keine Ansprüche auf den Garten zu machen habe, weil sein Borgänger, welcher sowohl die Stelle des Packhof-Berwalters als Licent-Inspectors bekleidet hatte, nur in seiner letzten Eigenschaft dazu berechtigt gewesen sei.

Einen großen Kummer verursachte ihm unter diesen Umständen das Benehmen Benzel's. Er war ein Hausfreund im Stodmar'schen hause geworden und vernachläßigte seit dieser Zeit den Umgang mit Hamann. "Seitdem Benzel," schreibt er, "ein Bertrauter vom herrn Director und seinen Familien-Umständen geworden ist, ist er wie umgekehrt und mein herz gegen ihn gleichfalls. Ich mag diese Ebentheuer nicht herühren. Das Andenken und die Borstellung ist gar zu bitter- und herbe für meine Denkungsart und für mein Gesühl. Die haare stehen mir zu Berge." Penzel besang die Tochter des hauses unter dem Ramen Selma.

Kaufmann in Königsberg. Johannes Chrmann. Kaufmann's Absicht nach Amerika zu gehen. Moses Mendelssohn besucht Königsberg. Hamann's Verussarbeiten. Forto im Venken und piano im Handeln. Geductstagsseier. Krenzseldt besingt ihn. Verwüstung des Gartens. Pries en den Geh. Jinanz-Nath v. Morinval. Entscheidung der Administration. Stockmar. Marvikier.

Inzwischen war ihm im Lause des vorigen Monats ein neues Gestirn aufgegangen. Ein junger Mann hatte sich in Königsberg eingefunden, der von Lavater aufs Wärmste empsohlen, wie ein Reteor durch Deutschland zog. Er war kurz zuvor in Weimar gewesen und hatte dort entschiedene Sym- und Antipathien zurückgelassen. Es war der Dr. Med. Christoph Kausmann, geboren zu Winterthur den 14. August 1753. Lavater hatte sein Bild in dem III. Theil seiner Phystognomis mit der Unterschrift seines Leibspruchs:

Man kann, was man will, Und man will, was man kann,

aufgenommen und darüber bemerkt:

"Abermals ein (bei scharfem Lichte gezeichnetes) Bild des Jünglings, der schon Mann ist; an der Kindlichkeit des Gefühls, des Thuns und Lassens, das ich so sehr an diesem Manne bewundere, wie wenige Spuren hier! Aber — wenn ein gemeiner Mensch so eine Stirn, so ein Auge, so eine Rase, so einen Mund, ja solch ein Haben kann, so steht's schlecht mit der Physiognomik."

"Es ift vielleicht kein Mensch, den der Anblick diefes lebenden Menschen nicht wechselsweise anziehe und zurudstoße — Die

kindliche Einfalt und Laft von helbengröße! So gekannt und so mißkannt werden wenige Sterbliche fein konnen !)."

"Aber ja viel Sagens ift, daß diese Stirn anprallen muffet der Erfahrung noch viel bedürfe? — Gewiß! — Aber, meine lieben Beisen — wird Erfahrung von zehn Jahren von dieser Stirn ein Biertheil einer Messerrückenbreite ahrunden? — Also geschehe der Bille des Herrn!"

Kraus 2), der zu jener Zeit Hauslehrer im Kaiserlingk'schen Hause war, der doch eben nicht zu den sehr enthusiastischen Naturen gehört zu haben scheint, entwirft eine begeisterte Schilberung von ihm, woraus wir einige Züge entlehnen.

"Er ist eigentlich Arzt," heißt es darin, "aber noch besser würde ich Ihnen sagen, er ist ein Apostel des 18. Jahrhunderts, auf dem Lavater's und Hamann's Geist ruht, ein liebenswürdiger Schwärmer, der in Maste alle Länder durchstreicht, im Stillen Kranke heilt. Menschen schüttelt (wie er sich ausdrückt) und das Christenthum, so wie es zur Zeit seiner Stiftung, in den Seelen derer, die er dazu gestimmt findet, sie mögen Fürsten oder Grafen sein, zu errichten sucht."

"Er hat sich an verschiedenen deutschen Sofen aufgehalten, ist ein Busenfreund Ihres Anhalt's, wie sich Anhalt selbst in Briefen an meine Gräfin rühmt, und steht überall in einer Achtung, die man gar nicht begreisen kann, wie er dazu gekommen. Er schreibt nichts und kann seinen Freunden, Horbern, Hamann, Lavatern, Mopfloden, Gvethen u. s. w. alle Thorbeiten vergeben nur die nicht, daß sie Autoren sind."

"Sein Character ift hochste idealische Ehrlichkeit; ich habe bavon eine Probe, und Einfalt und Liebe. Man sieht ihm beim ersten Anblic ins herz."

<sup>1)</sup> Bon der Prophetie dieses Ausspruchs tann man fich überzeugen aus: F. W. Riemer's Mittheilungen über Goethe Th. II. S. 535 und Litterarifche Buftande und Zeitgenoffen in Schilberungen aus R. H. Botticher's handschrift-lichem Nachlaffe, herausgegeben von K. W. Botticher. Leipz. 1838 Bb. L. S. 14 ff.

<sup>2)</sup> G. fein Beben b. Boigt G. 65 ff.

"Sie konnen ihn einigermaßen kennen lernen aus einem Büchelchen, das diese Messe herausgekommen ist unter dem Titel: "Allerlei gesammelt aus Neden und handschriften berühmter Männer, herausgegeben von E. und R., " d. h. Ehrmann (Lehrer am Philanthropinum) und Kausmann. Seine Freunde haben ihm, weil er so ein Feind von Autorschaft ist, den Streich gespielt und aus den Briefen, die er an sie schrieb, Stellen herausgehoben und in diese Sammlung setzen lassen. Nur sind sie schwer zu unterscheiden diese Stellen."

In dem Raiserlingk'schen Sause scheint er den meisten Bertehr gehabt und besonders die Gunst der Gräfin genossen zu haben. "Bor drei Wochen," schreibt Kraus, "kam er aus Dessau hier an, war täglich bei uns, sprach beständig mit meiner Gräfin, die ihm nicht von der Seite ging, Minister sisen ließ und sich mit ihm unterhielt."

hamann icheint durch Empfehlungebriefe Berder's und Claudius auf seine Ankunft vorbereitet zu fein. Auch hatte er einen . Brief von Lavater erhalten. Ale er nun mehrere Tage fpater erfuhr, daß er schon den 18. April eingetroffen sei, ohne ihn zu befuchen, ärgerte er fich über diefe Gleichgultigfeit. Er erfuhr freilich zugleich, daß er trank fei, aber auch, daß er gleichwohl -Brof. Rant und den polnischen reformirten Brediger den vorigen Abend bis 11 Uhr bei fich gehabt hatte. "Rach vieler Ueberlegung," fcbreibt er an Berber, "tam ich auf ben festen Entschluß, mich noch einen Tag um ihn nicht zu befümmern, fonbern eift ben 23. ju ihm ju geben, da unser Buftag einfiel, mit bem Borfate den ganzen Tag bei ihm zuzubringen. Raum war ich am 22. auf meiner Loge, fo frug ein Miethebebienter nach mir und handigte mir ein billet-doux von ihm ein. 3ch lief ju ibm, er lag im Bett und klagte mir feine Roth in Konigeberg. 36 nahm ihn mit à la fortune du pot, af zwei Teller Sauerfraut und eine doppelte Portion gepreften Caviar, ohne daß er im Stande mar, mir Bescheid ju thun. Diefes gegebene Mergerniß eines sauren und grimmigen Geschmade hielt ihn nicht ab

ben ganzen Tag ba zu bleiben. Wir wurden gegen Abend übereinander migvergnügt und er blieb die ganze Racht auf meinem Sopha figen, unterbeffen ich ein wenig unruhig in mein Bett wider meinen Willen ging. Mittwoch war unfer Buftag und ich führte ihn zu Kant, wo eben Kraus war, mit dem er bei bem Grafen Raiferlingt speifen follte. Donnerstage befuchte er mich Morgens und Nachmittags; unfer Rachtgespräch war abermale Wiberfpruch, aber mit überlegener Laune von meiner Seite. Er ftredte fich auf meinem Sopha und lag also ein wenig bequemer. Freitags Nachmittags besuchte er mich sodentem in toloneo und wir waren den Abend bei meinem Director gusammen. Raufmann schlief wieder bei mir; wollte am folgenden Morgen abreisen, "Schenfte mir aber noch den ganzen Sonn abend." Ueber seine Abreise schreibt er an Reichardt: "Er bat vier elende Rachte auf meinem Sopha zugebracht und ift ben 27. April des Morgens aus meinem Sause verschwunden, da ich mich vom Schlaf nicht ermuntern konnte, weil ich ibm au Gefallen bis auf ben Schlofthurm geklettert war, und mich fein Umgang, wie ein Spaziergang auf ben Alpen erschöpft hatte, baß ich meiner Sinne nicht mächtig war, und beinahe eine gange Boche nothig gehabt, mich zu erholen."

"Ich habe ihn mehr nach seiner Abreise als bei seinem Hiersein genossen. Sein ganzer Weg zu denken, zu empfinden und zu handeln ist so alpenähnlich, daß Sie sich leicht vorstellen können, wie einem armen Manne dabei zu Muthe gewesen sein muß, der leider nichts als in leimiger sumpsiger Ebene zu waten gewohnt ist. Er spielt beinahe die Rolle im dürgerlichen Leben als ich in der Autorwelt. Ich konnte mein herz nach seiner Absahrt nicht bester erleichtern, als daß ich selbige den Tag darauf unserm Claudius meldete; und danke Ihnen beiden für getreue Anweisung dieses Biedermannes, dessen Genuß ein währer Lederbissen sur meine Reugierde und ein würdiger Gegenstand meinen magischen Laterne gewesen, die nach Menschen sucht, und nichts als Begetabilien sindet oder perpetua mobilia."

"Gott segne diesen unsern Pilgrimm und gebe ihm allentbelben Freunde congenial souls."

Er war nach Riga gereift und hatte sich, wie es scheint, bort bei hartfnoch, ber bamals sehr trankelte, einquartirt. "Seine medicinischen Rathe," schreibt dieser an hamann, "sind vortresselich; ich werbe eines ober das andere davon nugen."

Seine weiteren Plane theilt er hamann in einem Briefe vom 15. Juni 1777 mit, worin es heißt: "Jest liebster Bester! reise ich nach Betersburg, bleibe aber nur so lange da, bis es Beit ist, weg zu reisen, um sicher und gewiß Ende Julii auf der See nach Lübed zu kommen."

"Den letzten Juli neuen Styls bin ich wills Gott bei Claudius, wo ich Hamann, den einzigen, wills Gott zu treffen hoffe, vielleicht mit ihm zu herrn herder und meiner Elise reise oder von Ihnen mich trenne auf lange, nach Lübeck zurücksahre und mich für Amerika einschiffe. Erfüllen Sie, liebster Hamann, einen meiner innigsten Bünsche. Machen Sie sich reisesertig und kommen Sie Ende Juki nach Hamburg und lassen Sie uns beisammen wohl sein."

Durch diesen Brief wurde er also benachrichtigt, daß sein Bunsch, den er am 23. Juni turz vor Empfang des Kaufmannschen Briefes aussprach: "Gott führe mir diesen Sommer noch unsern Kausmann zuruck mit seinem: "Man kann was man will. Man will was man kann," nicht in Erfüllung gehen werde.

Raufmann hatte wahrscheinlich in Dessau, von wo er, wie bereits erwähnt ist, nach Königsberg kam, einen Jüngling Johannes Ehrmann kennen gelernt, der damals an dem dortigen Philanthropin Lehrer war. Dieser wurde von nun an sein begeisterter Berehrer, und später sein Begleiter und Hausstreund. Auch Hamann kam, wie es scheint, auf diese Weise mit ihm in Correspondenz. 1)

<sup>1)</sup> Eine Reihe von Briefen an hamann, die nur von Kaufmann handeln, ausführlich beffen Thun und Treiben, feine hochzeit u. f. w. befchreiben, find in unferm Best.

In einem Briefe vom 13. Juli 1777 heißt es; "Mehr Ahndung als Combination fagt mir, die Reise nach Amerika werde wohl nicht geschehen. Unser Rausmann trifft vielleicht in Hamburg erwünschte Lavater'sche Briefe, welche ihn für Europa determiniren. Bloß wegen Kausmann's Freunde und in specie seines Weibes 1) bangt es mir vor der Seefahrt. Ich hoffe sie mitmachen zu dürsen; neben Km. ist mir nichts abschreckend, obgleich meinem eignen Character nach alles, was Entreprise beißt, mir Laumel und Schrecken verursacht. Aber, wie gesagt, ich hoffe zu Gott und einigen guten Europäern, sie werde nicht geschehen."

"Das Ganze in Kim's Bestimmung, Plan oct. so wie in seinem Character bin ich schlechthin unfähig zu überschauen und wo Sie, bester hamann, nicht verstehen, was will ich einsehen können. Doch besenne ich frei, daß das bewußte Motto: man kann oct. mir als Symbolum der treuen Befolgung der Naturtriebe, der harmonie zwischen Können und Wallen, welches bei des ja der Natur nach rociproque sein soll ihr verständlich scheint. Ich halte Kaufmann für einen solchen treuen Besolger aller Winke der Natur und habe deswegen einen besondern Glauben an alles, was er thut."

"D erfüllen Sie immer den Traum Ihrer Wandsbecker Reise, wer weiß, was da alles durch Sie geschieht, und Sie wissen auch nicht wie mancher guter Junge sich seelenlich über Sie freuen wird."

Er bemerkt noch in der Rachschrift wegen der an ihn zu richtenden Briefe, daß er mit Ende dieses Monats nach Bandsbed gehe.

Wir haben diesen Auszug nicht sowohl zur Charafterifit Raufmann's als bes Schreibers eigner mitgetheilt.

<sup>1)</sup> Raufmann's Hochzeit war erft ben 2. Febr, 1778. Seine Braut ift bereits erwähnt mit bem Bornamen Elife. Chrmann fpricht mithin bon einem gutunftigen Ereignif als gegenwärtig.

Beder Kaufmann's Reise nach Amerita noch das gehoffte Rendez-Bous hamann's in Bandsbed tam jur Ausführung.

Dagegen wurde biefer im Juli burch einen anbern Besuch in Ronigsberg erfreut. Sein alter Freund Mofes Menbelsfohn hielt fich auf feiner Reise nach Memel brei Wochen bort auf. Araus schildert und 1) fein erftes Busammentreffen mit ihm und einen Besuch bei Samann. "Rachmittag ging ich," schreibt er an herrn von Auerswald, "zu hamann und fand auf bem Bege nabe an bem rothen Rrahn einen Menschen fteben, ber burch feine Geftalt und fein Geficht das robefte Berg jum Mitleiden erweichen konnte. Ich gebe zu ihm und fage: Ich habe gewiß die Frende herrn Mendelssohn ju sprechen. Sind Sie nicht herr Kraus? antwortete er, wir gehen wohl einen Weg. Die Juden, die mit ihm waren, muffen ihm vorher gefagt baben, daß ich's sei. So gingen wir zu hamann, wo eine Stube voll Bekannter und Unbekannter unserer marteten, namentlich herr hing, Mamsell Stolzin (ein geistreiches curlandisches Dabden, das hamann gewöhnlich Sonntags befucht), herr Lindner (des Professors Bruder) oct. Mendelssohn feste fich in den Bintel und ich mich neben ihn, denn hamann glaubte, wir geborten fo am meisten zusammen; wir sprachen von diesem und jenem mit einer Sorglofigkeit als waren wir miteinander erzogen worden. Er klagte auch, wie ich immer gern klage. Gute Laune, herr Kraus, das ift beffer als alle Medicin, antwortete er mir. Er hat wirklich viel Laune und einen schneibenden talmubischen Bit, ber unter ber Direction feines scharffinnigen Berftanbes burch und durch fahrt, wo er ihn anbringt. Man muß mit ihm etwas vorsichtig fprechen, wie ich jest erft zu meiner Lehre und Rene erfahren."

An Lavater schreibt Hamann, daß Mendelsohn's Besuch die einzige Freude dieses letzten Sommers für ihn gewesen sei. "Ich hatte mir ein Gesetz gemacht," fügt er hinzu, "ihn alle Tage

<sup>1)</sup> Rraus Beben G. 69.

su besuchen und habe mehr ale eine fuße Stunde bei ihm gugebracht."

Obgleich der Geburtsmonat Hamann's in diesem Jahre, was seine äußere Lage betraf, unter günstigen Berhältnissen anbrach, so war diese doch keineswegs eine glückliche zu nennen. Neber angestrengte Arbeit konnte er zwar nicht mehr klagen, dafür sehlte es ihm aber auch an einem seinen Kräften angemessenen Birkungskreis. "Wehr Arbeit, mehr Muße," schreibt er an Reichardt, "es sehlt mir gegenwärtig an beiden. Dieser Widerspruch läßt sich leicht aus den Eden meiner Lage erklären. Es sehlt mir an einer Sphäre, meine Kräste zu entwickeln. — Ich liebe das forte im Denken und das piano im Handeln." Hamann fand daher die Bemerkung eines seiner Borgänger Storch sehr richtig, welcher von seinem Amte gesagt hatte, dah alle andre Esels-Arbeit und Zeisigsfutter hätten, bei einem Königl. Pr. Licent-Bachosmeister aber die einzige Ausnahme wäre, Esels-stutter und Zeisigsarbeit zu haben."

Bon feinen Freunden und Freundinnen wurde, wie es scheint, alles aufgeboten, ihm feinen diesjährigen Geburtstag ju erheitern. "Gevatter Claudius," schreibt er an Berber, "wird Ihnen gemeldet haben, wie unsere Geburtstage in Wandsbed gefeiert werben. Rreuzfeldt, ber gegenwärtige Ueberfeter bes bubibras hat den meinigen besungen. Ich hatte ein paar Freunde baju gebeten mit der ausbrudlichen Bebingung, fie ohne Bein ju bewirthen. Pengel, Kreugfelbt, Mille. Stolz ericbienen Mittage, ein hiefiger Jube, Lippmann Lowen, Nachmittags, und Rraus, ber Ueberseger bes Arthur Doung, gegen Abend. Bum Frubftud tam das Gedicht, jum Mittag ein großer Ruchen von Lowen, und Nachmittage noch einer von Mme. Courtan, Sartfnoch's Schwägerin. Mille. Stolz gebort zur hiefigen franzöfischen Colonie und ist mit hing aus Curland gesommen, wo fie an ber Rammerherrin von ber Red eine fehr vertraute und innige Freundin zurudgelaffen, die mit Lavater, Kaufmann oct. in Briefwechsel fteht. Die britte und alteste meiner Freundinnen ift, wie Sie

wissen, die Baronesse Bondeli; alle drei, wenigstens zwei, würden für den Geschmad meiner idealen Catin 1) sein; aber ich sühle nichts als Leere und Verlegenheit, anstatt Freude, und so beschloß ich meinen Geburtstag und sing ein neues Jahr an, wie ein Mensch, dem etwas sehlt, ohne sagen zu können, was?"

Wir versagen es uns nicht, einige Stellen 2) aus dem scherzhaften Gedichte Kreuzseldt's mitzutheilen:

> Freund Socrates, Mian-Soam, Magus -Ein andrer mag bie Etelnamen, Die Du Dir mablteft, allgufammen Bergablen. Raum ift Bater Bacchus, Der boch viel Synonymen hat, So namenreich - Sibhla, - Patriarcha, Sauvage du Nord und Telonarcha, Und viele Ramen mit ber That, Bon Rofenfreuz, Ariftobul und Tante Abigail, Sierophante, Bacchaus - Belder unter biefen Für Dich ben meiften Wohllaut bat? Den magft Du felber Dir erfiefen! Mir ift von allen insgefammt Der, ben an jedem Purienfeste Bacob und Bfafchar verdammt, Der ehrlichfte, ber liebfte, befte: Benn gleich ber Perfer, welcher bieß, Die Du, am Baum ihn hangen ließ.

Er preift dann hamann gludlich, daß weder der Saturn, noch Mercur, Mars oder Benus feine Geburtoftatte geworden seien.

Sei froh, mein H-n, daß Dein Loos Dich hier auf unserm Erdenkloos In eine schmaale Wiege legte!

und daß er unter allen Creaturen gerade das geworden, mas er einmal sei.

<sup>1)</sup> So nennt Samann an mehreren Stellen Catharina Berens.

<sup>2)</sup> Schr. V. 53.

Sei also froh, daß, was Du einmal bift, Aus Dir ein Mannthier worden ift.

Ein Mann! fein Sultan gwar und fein Begier: Much bafur bante Du! benn fage mir: Bas warft Du fur ein Chan geworben? Rannst Du Dich blaben? - fannst Du morben? Und Dich berftellen? - Bie Du jeden Berren, Den Purpur blog und Band erhebt und Stern Rie bober als Dich felber fcageft: So ift auch feiner nah und fern, So namenlos, ben Du nicht berglich gern Mle Bruder Dir jur Seite fegeft. Denn hierin bift Du Deinem Namensvetter Bang ungleich, deffen aufgeblähter Minifter= und Satrapenftola, Dem Chrenbfahl vom grunen Solg, Den ohne Treppe fterbend er bestieg, Un Schimpflichfeit und Bobe glich. Dann weiter fei auch barum frob, Dag Dir Dein gunftig Boos, im zweiten, dritten Und bierten Act por unferm Saculo Dir Deine Rolle jugeschnitten. 3mar wie in jedem Beitperiodo Siehft Du und fpielft ein Schauspiel, in der Mitten Oft abgeriffen, ohne Ropf und Riel.

Doch hatte Dir kein ander Satulum Die Freunde jugeführt, die — Dein Ruhm, Dein Troft, Dein Leben, weit zerstreut In Sub' und Norden, kraft des regen Berlangens, immer Dir zugegen In geistiger Personlichkeit, Gedanken mit Dir theilen, Freud und Leid. Zwar ärgern Dich so viele Mameluken, In orthodorer Livereh verstedt, Und Schwärmer, die am hellen Tage spuken Und die der kalte Spötter nedt,

Und Rnaben, die, wenn fie noch lallen, Bournale foreiben für ben Rauf, Runftrichterlich Altmanner überfallen Und ichreien: Rabltopf tomm berauf! Und fo viel laue Buciane, Die große Manner und ben faben Rachaffer beid' in einer Wannen Die Baber und die Suren baden. Und Grubler, die ben Bebemuttern In tief berborgener Beisbeit gleich, Die Seelentrafte mubfam fplittern Und taufend andre - bod fie gebe Euch, Mein Samann, auch bafur ju lachen Und oft auf eure Roften : 3a! Du fieheft ihre luft'gen Sachen Dit Buft; bod nun find Freunde ba, Run wirf fie meg! Drei ober bier, Die Deinen Scherz ju toften wiffen u. f. w. Roch freu'n wir uns Deiner, daß Du bier Mit uns am Pregel Dein Quartier, Dein Burgerrecht erhalten baft! D fage laut es jedem Gaft, Den Dir die Schweig, Dich angumerben, Und Deutschland fendet: "lagt, o lagt "Mich bier, wo ich geboren, fterben." Bier lebest Du, wie jene fleine Daus, Bon ber Dir Mofes jungft ergabite, Die nicht in Bolten, nicht im Mond ihr Saus, Rein, in gerriffener Mauer mablte; Du lebft in dumpfigem Gemauer Bergnügter, forgenlofer, freier, Mle im Serail ber Sultan; Deine Biefe Biebft Du dem Windfor vor; bem Burcherfee Den alten Graben; und bem Paradiefe, Das Eva ihrem Mann verfcblog, hier Deinen Garten, den Dir jungft Glife Beöffnet hat, bier lebe frei und groß!

Bis spät in den herbst hinein muste hamann dem Unfuge zusehen, der von den Blom'schen Erben mit der Plünderung seines Gartens getrieben wurde. Am 5. October schreibt er an Mendelssohn: "Borige Boche ist der Gräuel der Berwüstung an meinem Garten vollzogen worden, wie der Psalmist sagt LXXX, 14: "Es haben ihn zerwühlet die wilden Säue und die wilden Thiere haben ihn verderbt." Des Grabens und Austreißens ist noch kein Ende."

An allen diesen Schäßen ist mir im Grunde nichts gelegen; daß ich aber als königlicher Freywohner dem Unfuge so gleichgültig zusehen muß, kostet mir mehr als das Lumpengeld, das man von mir hat erpressen wollen. Erst am 29. October wurde der öffentliche Berkauf en dal masqué von Damen und chapeaux vollzogen. "Die Witterung," fügt er hinzu, "war schöner als der schändliche actus verdiente. Ich habe mich um nichts bekümmert und mich getröstet mit einem Fiat voluntas Tua!"

Daß unter solchen Umständen seine Stimmung bei' seinem Hang zur Hypochondrie eine wechselnde sein mußte, läßt sich leicht denken. Wenn er das eine Mal schreiht: "je älter ich werde, desto mehr nimmt meine Lust und Freude, auf Gottes Erdboden zu wallen, zu, allen Aergernissen zum Trotz u. s. w.," so heißt es das andre Mal: "Sie können sich meine Gemüthslage kaum denken. Ich bin nicht im Stande das Geringste zu schreiben. Mendelssohn's Hiersein gab mir Ansangs eine angenehme Zerstreuung, die aber nicht lange währte. Nun bin ich tieser als jemals in eine Unthätigkeit versunken, die ich nicht zu überwinden im Stande bin. Bei diesem aussaugenden seigen Gram ist an keine Autorschaft zu denken. Ich habe keinen Ruth nach Berlin zu schreiben, und mich über meine Borgesetzen, denn dies ist eintrauriges Geschäft, zu beschweren."

Endlich entschloß er sich zu diesem Schritt. "Wider all mein Erwarten," schreibt er an Reichardt, "wurde ich vorigen Wittwochen am Namenstage meiner ältesten Tochter Lieschen in der Göttersprache heißt sie Elisa — wider all mein Bermuthen sage ich, und trot mancherlei Zerstreuungen am 19. d. M. (Rovember) von einem Briese an den Herrn Geheimen Finanzath von Morinval entbunden, der mir seit dem April wie ein Rierenstein alle meine Eingeweide wund gemacht, daß mir Lust und Muth zu seben darüber verging." Er erhielt zwar am 4. Decbr. von demselben eine sehr hösliche Antwort, indessen erhielt er am 27. December eine am 19. December erlassene Entscheidung von der Gr. Administration, die ihn, der seit dem 12. December an einem durch den Fall über ein Kindertisch verletzten Schienbein laborirte, ganz darniederschlug. Er schreibt darüber an Reichardt: "Den 27. v. M. erhielt ich eine förmliche Entscheidung, die alle meine Klagen und Beschwerden vernichtete, und mir pretentions ridicules et inconséquentes (welche man zu solchen qui paraissent nullement sondées gemildert hatte) in meinen grauen Bart wars."

"Ich hatte gern langer mit meinem Schreiben gewartet, mußte aber eilen. Mein Zaudern war zugleich ein Bint zur Rachfolge. Stodmar verdient mein ganges Mitleiben; ich bin ber gludlichfte Menfch im Bergleich feiner und ichaubre bafur, mich an feiner Stelle zu benten. So wenig ein Mann, wie er, auch mahrer Freundschaft fähig ift, so hat er doch den guten Willen gehabt mein Freund zu fein, und dies ift in meinen Augen ein Character in delebilis. Aber mein Nachbar zur Linken (Marvillier) ift ein coquin parvenu und von der Race, die nicht Gott nicht Menschen treu ift, ber nichts wie Chikane versteht, und beffen Chikane nichts wie Betife ift, ein Schandfled sowohl als Best des Dienstes." Wie tief ihn dieser Erfolg seiner Mube und Sorgen gefchmerzt habe, zeigt folgende Stelle aus einem Briefe an Jacobi von Juni 1785: "77 bekam ich biefen Dienst burch Freund Reichardt. Man machte mir bas Leben so fauer, weil der eine Rachbar feinen Schwiegervater dazu haben wollte und der andere Rachbar ein Darleben eines Capitale brauchte. Ich ging deshalb nach Berlin; man trug die Unter, fuchung ben beiben Angeklagten auf und meine Refolution befand in Drobungen — Die mir noch auf bem Berzen liegen."

Am Schlusse des letten Briefes an Herder aus diesem Jahre zieht Hamann solgendes Resumé: "Und hiemit endige ich den Knoten dieses Jahres. Bunt, verdrießlich, langweilig ift es gewesen; die Morgenröthe schön, aber nach dem Sprüchwort gefallen in den Koth. Bielleicht besucht mich noch ein Abendroth vorm Untergang und mein nächster Brief sei ein Schwamm des gegenwärtigen."

Peginn des Jahres 1778. Eindruck seines Schreibens auf Stockmar. Savater's Physiognomik über Hamann. Verschiedenheit Hamann's und Savater's, Dieses Lehtern Gedicht "Durft nach Christus-Ersahrung." Savater's Pries vom 27. Dec. 1777. Hamann's Apostrophe au Cavater. Kausmann's Hochzeit. Penzel und Hamann. Des erstern Pesertion. Cod des Venders. Apologie eines Cretinen. Geburt der jüngsten Cochter Marianne Sophie. Verhältniß zu seinen Vorgesehten. Erbschaft des Venders. Erziehung und Anterricht des Sohnes. Umgang und Freunde. Krans. Madame Courtan.

"So ein ruhiges Jahr," schrieb er am 2. Januar 1778 an Reichardt, "habe ich noch nicht erlebt als dieses. Das Omen dieser feierlichen Stille ist mir noch ein Räthsel, dessen Deutung ich von der Zeit (denn sie versteht die Kunst) erwarte."

Sein Schreiben an die Gen. Abministration nach erhaltener Refolution in Betreff seiner Beschwerde in der Blom'schen Angelegenheit war nicht ohne Eindruck geblieben.

"Meine lette Arbeit (im vorigen Jahr)," schreibt er an herder, "war ein sehr politisches Danksagungsschreiben für diese gnädige Resolution, die wider ihren Dank und Willen alle meine Absichten erfüllte. Daß die Wendung einigen Eindrud

gemacht, war an dem Reujahrs-Compliment abzumerken, das mir unser Chef förmlich abstattete. Folglich eben so viel an Gegenwärtigen verloren als für die Zukunft gewonnen; nur immer Schade für uns sinnliche Menschen, daß diese so dunkel und jenes so hell ist."

Schon am 14. Juli 1776 hatte Hamaun durch seinen Freund, den Kriegsrath Henning, die beiden ersten Theile von Lavater's Physiognomit zur Ansicht bekommen. In dem zweiten Theile sindet sich das mehr besprochene Bild Hamann's, dessen Driginal aus Kanter's Buchladen in die Hände des Herrn von Moser gesommen war, mit folgender geistvoller herzensergießung Lavater's:

"Siehe den hochstaunenden Satragen. Die Welt ist seinem Blide Wunder und Zeichen voll Sinns, voll Gottheit!... Rücke den Kopfbund, der ist das Retz eines fristren Kopfes zu sein scheint, zum Krankentuche der schmerzvollen gedankenschwangern Stirn hinunter. Lege sodann auf die mittlere, itt so helle, platte, gespannte Fläche zwischen den Augenbraunen, die dem Urbilde, auch in Zeiten großer Mühe, nur selten ist, eine dunkle elastische Wolke, einen Knoten voll Kampses, und Du hast, dünkt mich, eine kleine Schattengestalt seines Wesens."

"Im Auge gediegener Lichtstrahl. Was es sieht, sieht's durch <sup>1</sup>), ohne mühsame Meditation und Ideenreihung. — Ist es Dir nicht beim Blide und Buge des Augenbrauns als ob es seitwärts oder von unten herschaue und sich seinen eignen Anblid gebe? Ist's nicht, als treuzten sich seine Strahlen? oder der Brennpunkt liege tief hin? — Kann ein Blid mehr tiefer Seherblid sein? Prophetenblid zur Zermalmung mit dem Blise des Wiges! — Siehe wie das abstehende sast bewegliche Ohr horcht? — Die Wange, wie einsach, ruhig, gedrängt, geschlossen! Richts spizes, nichts hervorsühlendes in der Rase. Richts von

<sup>1)</sup> Shalespeare fagt bon Caffius: He looks quite through the deeds of man.

bem feinen mußigen Scharffinn, ber in Subtilität und frembem Geschäfte mublet; was fie aber anweht, - nabe, ftart weht fle's an; fiebst Du nicht in ihr ben gehaltenen regen Athen, ju bem fie gebilbet ift? - und im Munbe? . . . wie fann ich aussprechen die Bielbedeutsamkeif bieses Mundes, der spricht und inne halt im Sprechen - fprache Areopagiten Urtheil -Beisbeit, Licht, Duntel - biefe Mittellinie bes Mundes! Roch, hab ich teinen Menschen gefeben mit biefem schweigenden und fprechenden, weifen und fanften, treffenden, spottenden und eblen Munde! Mir ift, ihm schweben die Worte auf ber Lippe: "ben einen Theil verbrennet er mit Feuer, mit dem andern bratet er das Fleisch, daß er gebratenes effe und fatt werde. Er warmt fich, daß er spricht: ha! ha! Ich bin wohl erwarmet; ich habe bas Feuer gefeben. Den übrigen Theil besfelben machet er zu einem Gotte - und spricht: Erlose mich, benn Du bift mein Gott!"

"Dieser Prophetenblid! dieses durchschauende Ehrfurcht erregende Staunen! voll wirksamer, treffender, gebührender Urkraft! dieses stille, kräftige Geben weniger, gewogener Goldworte — diese Berlegenheit keine Scheidemunze für den Empfänger und Warter an der Hand zu haben — Hieroglyphensäule! Ein lebendiges:

Quos ego — sed motos praestat componere fluctus."

Hamann schreibt an Lavater darüber: "Jeder Band ist ein Fest für mich gewesen und der 14. Julius 1776 einer der merkwürdigsten meines Lebens, weil ich mich den Tag vorher sur einen verlorenen Menschen hielt, der keines gesunden Begriffs mehr fähig ware — ein Wurm und kein Mensch."

Wenn man die Perfönlichkeit dieser beiden bedeutenden Menschen in's Auge faßt, so ist eine große Berschiedenheit zwischen ihnen nicht zu verkennen. Lavater fühlte einen unwiderstehlichen Drang, sein reiches inneres Leben sich auch in außerer Wirksamsteit entfalten zu sehen und oft trat diese hervor, ehe jenes zu

voller Reife gediehen war. Hamann dagegen liebte, wie er felbst bemerkt, das piano im Handeln und das forte im Denken. Seine Thaten sind daher immer die Ausgeburten der reifsten Ueberlegung.

"Innigst geliebter Freund Lavater," schreibt er ihm, "Sie beten um Muth nicht unter ber Last ber Geschäfte zu versinfen — und mir vergeht aller Muth unter der Last langer Beile. Gleichwohl dient selbige mir zum Schlüssel der heiligen Launen im Predigerbuche; mehr Ahndung als Nachwehen."

"Es ist ungefähr ein Jahr, daß ich den einzigen. Dienst im Lande, den ich mir gewünscht und auf eine sehr eindrückliche und recht ausgesuchte Art, erhalten; aber seitdem bin ich vom Genuffe meines Glückes mehr als jemals entfernt gewesen. So ging es den Juden, die Josua zur Auhe brachte, ohne zu wissen, daß noch eine Ruhe vorhanden ist dem Bolt Gottes."

"Ich begreife selbst nicht, wie meine Gesundheit bei ber sitzenden Lebensart, bei dem starten Appetit zu effen und zu trinten 1) und zu schlafen bestehen könne."

"Bei aller dieser Unthätigkeit eines sympathetischen Zuschauers thun mir manchen Abend die Anochen so wehe, als irgend einem Ihrer alnnopischen Kämpfer oder unserer circensischen Klopfrechter, daß ich manchmal kaum die Nachtwächter-Stunde abwarten kann, sondern mich mit vollem Halse in die Federn werse mit einem: D wie gut wird's sich nach der Arbeit ruhen! wie wohl wird's thun!"

<sup>1)</sup> Eine Analogie zwischen geistiger und leiblicher Berdauungekraft findet sich bei ausgezeichneten Individuen nicht selten. So ist z. B. Friedrich's des Großen Reigung zu starker Nahrung, sowohl was die Quantität als Qualität anbertrifft, bekannt, S. darüber Vorster Al. Schr. I. 371 in dem Aussage "über Leckereien." Er sagt: "Wie auffallend find nicht die Wirkungen jenes seinen sast unsichtbaren Consenses zwischen den Werkzeugen des Verstandes und denen der Berdauung? Wer von allen Phipsiologen darfte sich vermessen, darzuthun, daß Friedrich's Helbenmuth, seine unermübliche Thatigkeit, der Ablersbild seines Verstandes. und die Blite seines Geistes von der übermäßigen Ehlust seines Magens unabhängig waren?"

"Auch mir ist es bald wie ein Traum, bald ein Geheimnis oder trait do genie, wodurch ich Ihnen, liebster Lavater, so offenbar geworden — und so tief verborgen meinen ovenpixois bleibe."

Lavater hatte schon früher Hamann ein kleines, wie es scheint, als Manuscript gedrucktes Gedicht 1), "Durst nach Christus erfahrung" geschickt und auf den Umschlag: "Keiner Seele als Hamann" geschrieben. Es ist ein Bekenntniß seiner Zweisel, seiner Schwachgläubigkeit und heißen Berlangens durch sinnliche Bahr nehmung vom Leben und der Allgegenwart Christi überzeugt zu werden. Es beginnt:

Ach! wie schmacht ich nach Erfahrung! Ohne sie wie todt bin ich!
Sott nach beiner Offenbarung
Ach! wie dürstet's, dürstet's mich!
Tief schweb ich in Vinsternissen!
Traum und Wahn ist all mein Wissen;
Nachgehallter Schall und Spiel.
Ohne Licht und Geistgefühl.

## später heißt es:

Soll mein herz im Durft ermatten? Reichft Du teine Kuhlung mir?
Schall ift alles! Leichnahm! Schatten '
Befus Chriftus außer Dir!
Schweigst Du gleich; ich tann nicht schweigen,
Befus! Soll ich von Dir zeugen,
Ach, so hor', erhör' mein Bleb'n!
Baß mich Wahrheit, Wahrheit sehn!
Bindre meiner Sehnsucht Schwerzen!
Gieb Erfahrung mir von Dir!
Saulus Freude meinem herzen!
Thomas Wonne, Christus, mir?
Herr! ich glaub aus einem Schwachen
Funten kannst Du Blamme machen?

<sup>1)</sup> Befindet fich in unfern Sanden.

Starte mich! Dein Glaub' ift fowach!

## und am Schluß:

Licht in meinen Binflerniffen! Ereudenström' in meinen Schmerg! Ach! daß die Dein herz zertiffen! Schau'! zerriffen ist mein herz! Blutend, schmachtend! Jesus, Jesus — Rufe: "hier bin ich, Dein Jesus —" "Ewig lebend Dir und todt!" "Dir, wie Thomas, herr und Gott."

Am 27. December 1777 hatte Lavater in einer ahnlichen' Stimmung an Hamann geschrieben 1): "Am Beynachts-Feier-tagsabend," beginnt der Brief, "empfing ich in einem mißmutigen Augenblicke, an dessen Mißmutigkeit ich selber schuld bin, einen Brief von Ihnen, väterlicher Freund! den ich sogleich, um mir leichter zu machen — so gut ich itzt kann — beantworten oder vielmehr mit einigen Zeilen erwidern werde."

Da dieser Brief von hamann im Januar des folgenden Jahres 2) beantwortet wurde und beide Briefe sich sehr nahe auf einander beziehen, so heben wir noch einige Stellen aus, die theils zur Characteristik Lavater's, theils zum nähern Berständniß des hamann'schen Briefes dienen:

"Barum ich den Durst so geheim halte? Ach unter allen drückenden Gedanken meiner besten Augenblicke ist beinahe der Drückendste der: von diesen heiligen Dingen jemals ein Wort gesprochen zu haben. Doch that ich's in mehr Einfalt, als ich's glauben kann. Es ist nun geschehen! und was geschehen ist, geschah nach Gottes (dramatischen) Willen."

"Dft ift's gufternheit - Lieber! oft bis jur gafterung

<sup>1)</sup> Diefer Brief findet fich vollständig abgebruckt in der "Deutschen Zeitsschrift für cheistliche Wiffenschaft und driftliches Leben. 1852." v. 47. Rob. 20. p. 371 ff.

<sup>2)</sup> Samann's Schriften V. 273 ff.

Bedürfnif — Etwas zu haben — das alle Zweifelswelten auswiegt."

"Ich weiß was die Erfahrung hindert — aber wenn ber Erbarmer ohne seines Gleichen nicht vortommt dem Schwachen ohne seines Gleichen, so bin ich verloren.

"Es gehört zu den empfindlichsten, jedoch wohl verdienteften Demuthigungen meines Fleisches, daß selbst Christen—mir Geschmad an Zeichen zutrauen. Mir ist um Gewisheit für mich und Gülfe für Brüder zu thun. Das darf ich sagen: Mein innerer Mensch verabscheut alles, was Aussehen macht — was nicht hilft."

"Mit dem besten Gewissen tann ich sagen, das wenigste meines Geschreibs ist Ihres Lesens werth. Mir eckelt wenigstens vor dem Reisten."

"Mir selbst ist's noch Traum, daß ich eine Zeile Physiognomit geschrieben. Es gehört zu den Traits de génie Gottes,
des Dramaturgen meines Daseins, daß er dem unphysiognomischten Menschen die Ehre dieser Offenbarung anvertraute.
Mir ist's wirklich Offenbarung — aber — dennoch nur im
dunklen Worte." "Ich bitte Sie, bethen Sie ausdrücklich, daß
Gott meinen Muth nicht sinken lasse — unter der Last der
Geschäfte."

"Oft begreif ich gar nicht, wie mir noch neben meinem Weibchen jeden Abend so wohl ist, als ob kein Mensch nichts von mir wüßte. Herr Gott! welch Geheimniß Gottes! daß ich dem Menschen so offenbar bin und so tief verborgen meinen  $\sigma v \mu \psi \dot{\chi} cos$ . Für jedes Trostwort von Ihnen dant ich herzlich. Wenn ich's nur verdiente!"

"Schreiben Sie mir oft. Ich lese gern Ihre Bestrafungen und Trostungen. Ich tenne den Geist, aus dem sie fließen."

"Ich luftere fehr, Sie zu sehen und unmittelbar zu genießen. Doch ift's nicht Bedurfniß. Aber auch die Lufternheit wird erfüllt werden. Lieber Hamann, unsere Blide werden sich vieles sagen." "Rennen fie mich ignoranten die weisesten Schriftfteller und dunkelsten Propheten."

Wenn wir hiemit die Antwort Hamann's vergleichen, so bilbet die hohe graßartige Gesinnung und Glaubenssestigkeit einen sehr wohlthuenden Contrast gegen das Schwankende und die Zaghaftigkeit des Freundes, mit dessen Seelenzustand er übrigens die innigste Theilnahme empsindet. "Bei aller Ihrer Angst," schreibt er ihm, "seien Sie getrost, liebster Lavater! Wie der ehrliche Mohr Ebedmelech d) unter den alten Lumpen wühlte, hätte ich meine Hausdibel zerreißen mögen, um Ihnen ein Seil des Trostes zuzuwersen."

"Gott, der einen Bacenzahn in jenem Eselskinnbacken spaltete, daß Wasser herausging für den Durst seines Berlobten, wird alle unsere Bedürfnisse (Genes. XXI, 19) und Lüsternheit (2. Sam. XXIII, 15) stillen."

Als Antistrophe zu ber begeisterten Stelle in Lavater's Physiognomit über hamann's Bild führen wir hamann's Apostrophe an Lavater an, die allerdings aus einer etwas spätern Zeit herrührt, die aber hamann's Gesinnung gegen ihn sehr lebhaft ausspricht.

"D Du phystognomischer Seher mit engelreinem Munde! 2) Auch Dein Chernbsauge gelüstet Bunderdinge zu schauen, die doch jedes Menschenkind, dessen Antlitz nicht mit Flügeln bedeckt ist, allstets vor und um sich sieht. Gürte Deine Lenden wie ein Mann und lehre mich. Ist Natur nicht das erste Bunder, wodurch Ersahrung metaphysischer Meteore erst möglich wird? Ist Bernunft nicht das erste Bunder, worauf aller Bunderglaube an außerordentlichen Erscheinungen und seltneren Ausnahmen der noch seltsameren Regeln beruht? Ist Beissagung und Consequenzenmacheren nicht der allgemeine Magnetismus aller unserer

<sup>1) 3</sup>er. 38. 11.

<sup>2)</sup> Weil Jacobi Babater einen "engelreinen Mund" jugefchrieben hatte, wurde er bon ben Nicolaiten barüber berhobnt.

Dentungeträgheit und Bewegungefraft im Gingeweibe und Gebirn unserer fleinen Welt? Giebt es feine Saule mehr unter ben Propheten, weissagende Raiphen unter ben hobenprieftern? Reine Bontii Bilati, die trop ihres Scepticismus die bidften Reugen der Babrheit werden? Sind Deine Lästerer, Die da sogen, fie find Juden und find's nicht, sondern Lugner aus Gotans Synagoge feine Bunderthater wie Simon ber Samariter und Elpmas, ber Paphier, feine religiofe Machtboten 1), die fic zu den helden ihrer athiopischen Kabeln 2) selbst vertiaren, mit bem Mondschein ihrer fritischen Principes de convenance und politischen Wahrheitsliebe fich ju beilanden bes menfchlichen Ge schlechts aufwerfen und die allgemeinen beutschen Schriftsteller 3) und Lefer bintere Licht ihrer eignen philosophischen Aufklarung führen? Saben diese Rebenbuhler des ägyptischen Abepten und Energumen 4) nicht ihren Geist in einen Plutarch loup-garon apulejisirt, beffen os rotundum mit ber ärgsten dupe und bem einfältigsten ingenio grajo 5) eines Immerfindes 6) um die Bette, ben von feinen baotifden Ammen und Barterinnen vorgefauten und eingestopften Bren gleich jenem gemalten homer ), wieder von fich gegeifert bat?

D Du physiognomischer Seher mit bedecktem Antlige! Mitgenosse am Trübsal und am Reich und an der Geduld Jesu Christi! Er weiß Deine zahllosen Werke und daß Du je länger je mehr thust! Er kennt den noch köstlichern Beg Deiner Liebe, die Hyperbole Deiner Marthamühseligkeit und alle pia desidoria Deines Thomasglaubens."

Der zweite seiner Schweizer Freunde war nach einem tur-

<sup>1)</sup> Mendelssohn's Berufalem ober über religiose Macht und Bubenthum.

<sup>3)</sup> Bezieht fich auf eine von Mendelssohn angeführte Sabel, die auf the felbft am beften pagte.

<sup>3)</sup> Anfpielung auf die Allg. Deutsche Bibliothet.

<sup>4)</sup> Stard's Sephaftion.

<sup>-5)</sup> Os rotundum — ingenio grajo Hor. ad Pis. 323.

<sup>6)</sup> Immertinbes Griechen. Go nannte fie ein Egyptifcher Priefter.

<sup>7)</sup> S. Galaton's Gemalbe im Melian.

gen Ausenthalt bei Claudius in Bandsbed nicht, wie er anfangs beabsichtigte, nach Amerika gereist, sondern in Begleitug seines treuen Freundes und Berehrers Ehrmann in seine Baterskadt Binterthur zurückgekehrt. Hier feierte er am 2. Februar seine Hochzeit mit seiner mehrerwähnten Elise, einer Tochter des Oberwogs Ziegler. Ehrmann beschreibt in einem Briefe an Hamann die durch die Gegenwart eines Lavater, Pfenniger, Schlosser verherrlichte und von Claudius in seinem Liede: Das Liesli sieht so fröhlich aus, will heute Hochzeit machen u. s. w. 1) besungene Feier. Ein kurzer Auszug daraus dürste nicht ohne Interesse seine.

"Am zweiten Hornung," schreibt er in dem Briefe vom 16. März 1778, "(denn ich darf Ihnen keinen erheblichen Umftand von Christophs Hochzeitsfeier vorenthalten), an einem stillen heitern Tage, den himmel und Erde zu feiern schienen, wurde Thr. mit Elise in einem Dorfe 2 Stunden von B. durch Lavater getraut. — Einsam und selig das R. Testament in der Hand brachte Chr. mit seiner Angetrauten den Tag zu. In der Dammerung wandelten sie 3 Stunden bis Jürich, genossen bei Lavater ein friedliches Mahl."

"Um 11 Uhr bes folgenden Tags waren sie in Wintersthur vorm väterlichen Hause. In ihrer simplen Tracht gingen sie mitten durch ein neugieriges unzähliges Bolk auf eine durch manche Amtsverrichtung des alten Statthalters und Obermanns Kausmann würdige, zu der Mahlzeit gemiethete Zunftstube. Eine Menge wartender Gäste setzen sich nun zur Tasel. Außerordentslich fröhlich war alles; die Altväter, sonderlich der Schwiegersvater Obervogt Ziegler, ein 74 jähriger Greis von ungemeiner Treue, Ordnung, Geradheit, Gesundheit und Munterkeit waren recht sichtbar vergnügt."

"Den folgenden Tag war hier 3/4 Stunden von Wintersthur bei Altvater Ziegler freundschaftliche Affemblee von 36 Personen, den nächsten und liebsten. Es war da Raufmann's Bater,

<sup>1)</sup> Bandebeder Bothe Th. III. 84.

zwei Brüber und eine Bruberfrau, Elisens Eltern, zwo verheirathete Schwestern, eine ledige Schwester, zwei Schwäger (deren der eine Diaconus Pfenniger ist) und zwei Brüder. — Ueberdies Lavater, Schlosser und einige Gottlob noch nicht weltberühnite Schweizer. Die Mahlzeit war stiller und inniger froh als die gestrige. Daß die Musen de la partie waren, bedarf kaum erinnert zu werden. Es wurden interessante Geschenke gebracht. — Das Lustigste war vielleicht eine Kuh, welche im Namen der ganzen Gesellschaft getauft, mit einem prächtigen Kranze geziert und so auf Latten die Treppe herauf vor die ganze versammelte Gesellschaft gebracht wurde. Auf einem Bande ringsherum standen die Namen der sämmtlichen Theilhaber und Berse von Lavatér, welche er im Namen der Kuh (welche ohne Flatterie ein schönes zjähriges Thierchen ist), als eine Anrede an das ganze Auditorium verlas." —

"Unaussprechlich wohl wars der ganzen Gesellschaft, welche sich nun langsam und nach und nach trennte. Schlosser schied den 5. Mittags, eine allgemeine militärische Salve in Champagner-Wein celebrirte seinen Abschied. Die Reise und Hochzeitsseier waren ihm eine wohlthätige Erholung von dem Druck der mühsamen Amtsgeschäfte, und noch mehr der Entbehrung seines irdischen Engels 1) — und vielsacher empsindlicher Leiden auch in der Krankheit der jüngern von seinen zwei lieben trefflichen Mädchen."

Das Berhältniß zwischen Hamann und Penzel wurde immer kühler, je häusiger die Besuche des letztern im Stockmar'schen Hause wurden, wohin ihn seine Salma zog. Schon im December des vorigen Jahres schreibt Hamann an Herder: "Penzelschließt die Zeitung mit diesem Jahre und hat mich am 1. d. M. zum letztenmale besucht. Es ist mir lieb, daß er den Anfang macht sich zu entziehen." Seine prima donna hatte Hamann um die Abtretung eines Stücks von seinem Garten bitten lassen,

<sup>1)</sup> Befanntlich Goethe's Schwefter.

"der das beste Grundstüd meiner Borsahren ist," schreibt er, "mit dem Anerdieten, mir dafür ein Stüd des Directions-Gartens abzutreten. Ich habe aber dieser Isabel wie ein Naboth 1) Bestheid geben lassen." Die weitere Entwickelung seines Characters, worauf Hamann so gespannt war, ließ nicht lange auf sichwarten. "Penzel desertirt von hier," schreibt er an Herder, "wie ein Betrüger und Schelm den 26. März." Ueber sein serneres Schicksal erhielt er durch ihn selbst briesliche Auskunft. "Penzel hat mir," schreibt er demselben, "Nachricht gegeben in einem dicken Briese, den ich den 3. September erhalten. Er lebt jest bei Eracau als Hosmeister bei einer jungen Hauptmannswittwet, die er zu seinem großen Erstaunen über den Siegwart angetrosen. Ein artiger Ansang zu einem neuen Roman."

Sein diesjähriger Geburstag erhielt burch ein für ihn febr -wichtiges Ereignif eine ernfte Farbung: es war ber Begrabniftag feines einzigen Bruders. "Dein armer ungludlicher Bruder," schreibt er an Berber, "ift ben 25. August gestorben und ben 27. Morgens auf dem nachsten, Reurofgartichen Rirchhof begraben worden. Weil ich acht Tage an einem Fuß unpäglich gewesen war, so begleitete ich die Leiche in einer Rutsche mit, Professor Rreugfeldt und meinen beiden alteften Rindern." Wenn auch bei bem apathischen Zuftand, worin ber Berftorbene in ber letten Zeit seines Lebens nur fortvegetirte, ihm eine langere Dauer besselben nicht zu munschen war, so mußte boch bem Bruber ber Gebante, bag bei einer angemeffeneren Behandlung ihm vielleicht ein befferes Schidfal zu Theil geworden mare, wenn er für feine Perfon fich auch nichts dabei jur Laft ju legen hatte, immerhin ein fehr ichmerglicher fein. Aus folden Betrachtungen war vermuthlich ber Entwurf zu einer fleinen Schrift jum Andenken bes Bruders hervorgegangen. "Ich hatte ihm ein Denkmal jugedacht," heißt es weiter in dem Briefe an Berber, "unter dem Titel: Apologie eine & Cretinen 2) in einigen vertraulichen

<sup>1) 1.</sup> Ron. 2, 1 ff. 2) 3m Befit bes Berfaffers.

Briefen." Es blieb aber bei bem Anfang; benn nur das Bruchftück eines Briefes ist vorhanden. Der ganze Titel lautet: Apologie eines Cretinen. Ein Denkmal der Bruderliebe in vertraulichen Briefen. Selig sind die Armen an Geist; denn das himmelreich ist ihr; der Inhalt desselben ist später in den sliegenden
Brief aufgenommen.

Am 18. Rovember wurde indessen schon diese Lücke wieder ausgefüllt: "Gott Lob," fährt er in dem Briese an Herder sort, "die siebente Stelle meiner kleinen Haushaltung ist heute vor acht Tagen durch eine kleine Tochter wieder ersett worden, die den 21. am Tage Maria Opserung den Namen Marianne Sophie erhalten hat, und in meinem Hause getaust worden ist, wobei ich wie gewöhnlich selbst Tauszeuge gewesen nebst Madame Courtan 1), Hartsnoch's Schwägerin, die sich schon vor ihrer Geburt um das kleine Mündel mit mütterlicher Borsorge verdient gemacht hat. Reines von meinen Kindern ist so reis gewesen wie dieses; es war da noch ehe die hebamme kam. Die Mutter, die seit zwei Jahren sast keine gesunde Stunde gehabt, besand sich am Taustage so gut, daß sie bis an den Abend auf war."

In einem spätern Briefe an hartknoch v. 1779 schreibt er über die Taufe noch: "Bin den 21. Jänner mit Briefen und Pathengeschenken aus Weimar erfreut worden. Das Ding ging so zu. Ich wurde zu Gevatter gebeten mit einem kleinen aftrologischen Wint; daher bekam ich den Einfall auch auf das himmelszeichen bei der Geburt meiner kleinen Fräulein in meinen

<sup>1)</sup> In ber kleinen Schrift: "Biographische Erinnerungen an Johann Georg Hamann. Münster, 1855" wird S. 38. 39 bemerkt, Mab. Courtan habe sich entschuldigt, bei der Tause dieses Kindes seiner Haushalterin nicht personlich erscheinen zu können" im directen Widerspruch mit der von uns angeführten Stelle (Schr. V. 290. 291). Madame Courtan war, wie aus vielen andern Stellen hervorgeht, sehr kränklich und somit war die Beforgniß Hamann's, die er in dem am Tage vor der Tause geschriebenen Briefe aussprach, wohl begründet, obgleich der Erfolg ihr nicht entsprach. Wir wurden dieses kleinen Miggriffs nicht erwähnt haben, wenn nicht der Verfasser eben daraus einen für Hamann nachtheiligen Schluß gezogen hätte.

Kalender zu schielen und fand zum großen Leidwesen den Scorpion. Daher sah ich mich genöthigt zu 3 Feen meine Zustucht zu nehmen (zu Weimar, Wandsbeck und Winterthur) und ihre dona verba gegen das himmelszeichen zu erstehen."

Kaufmann's Frau sowohl wie ihr Mann waren darüber hoch erfreut, wie sie dies in einem Briefe an ihn sehr lebhaft aussprechen. Auch Kaufmann hatte schon am 1. Sept. die ersten Baterfreuden bei der Geburt eines träftigen Sohnchens erfahren, bei dem er, wie es scheint, Hamann zu Gevatter gebeten hatte.

Sein amtliches Berhaltniß war trop ber traurigen Erfahrungen, die er noch am Schlusse bes vorigen Jahres hatte maden muffen, wieder gunftiger für ihn geworben. Theile icheinen feine beiden Borgefesten und Rachbarn ju der Ginficht getommen ju fein, daß fie gegen ibn ein Unrecht wieder gut ju machen hatten, theils bot hamann's verfohnliche Gefinnung, die einen folden Unfrieden nicht zu ertragen vermochte, zur balbigen Aussohnung willig die Sand. "Ich bin," schreibt er an Serder, "mit meinen hiefigen Borgesetten auf gutem Fuß; aber im Mißtrauen ju leben ift nicht fur mein Gemuth; und fein Umgang, der mein Berg gefällt." Indeffen mar feine hausliche Lage vor dem Tode feines Bruders immerhin eine fehr peinliche, "Das Gemuth voller niedriger, friechender, irdischer Rahrungeforgen," fchreibt er. "Ein wandelnd Todtengerippe an einem armen Bruder vor Augen. Drei Gott Lob, gefunde Rinder um mich herum, die ich weder felbft zu erziehen im Stande bin, noch etwas an ihre Erziehung wenden kann." Durch die Beerbung feines Bruders hatte fich' feine Lage awar geandert, indeffen boch auch nicht fo, daß fie für ihn eine gemuthliche geworden mare. Nachdem er Berber ben Tob feines Bruders gemelbet, fügt er hinzu: "Ihr feid alfo ein Erbe von 10,000 fl., alter Gevatter, werben Sie fagen, und was noch mehr, ein Vater von 4 Kindern; Pf. 128. Was fehlt auch noch, um vergnügt und zufrieden zu fein. hier liegt eben ber Knoten meines Berdruffes, ben ich mir nicht aufzulösen im Stande bin. Ungeachtet ich mir teiner vorsetlichen Schuld Samann, Leben II.

bewußt bin, bleibt es bennoch wahr, daß ich seit ben zwölf Jahren meiner Wirthschaft niemals so kummerlich gelebt habe, und so tief verschuldet gewesen bin als heuer, ohne einen andem Answeg zu wissen, als dem Faden der Borsehung blindings zu folgen... Doch genug von meinen häuslichen Kleinigkeiten, welche wie der Sand des Weeres den Stolz der Wellen dämmen.

Die Erziehung und der Unterricht seines heranwachsenden fähigen Sohnes lag ihm sehr am Herzen. Wenn man in der Lebensbeschreibung 1) desselben liest, welche Unterrichtsgegenstände damals schon mit ihm durchgenommen wurden, so erstaunt man über diese frühreise Entwickelung. Im Jahre 1774 erbot sich herder denselben zu sich zu nehmen:

"So viel Ihnen Hartknoch von mir erzählen kann und foll wie anders, wenn ich Sie hier hätte sehen können. Da es aber nicht angeht, so schieden Sie mir ja Ihren Nazir 2); es ift mit Hartknoch abgeredet. Er sei mir eine Erinnerung seines Baters, und mein Weiblein, die Sie sehr liebt, wird Mutta sein, und ber Himmel wird alles fördern." Aus diesem Borschlas wurde nichts, obgleich er einige Zeit später an Herder schrieb: "Die Erziehung meines Sohnes wird mir von Tage zu Tagt angelegentlicher."

Richt mit bem Lateinischen, wie es die gewöhnliche Methode beim Sprachunterricht mit sich bringt, sondern mit dem Griechtschen machte Hamann den Ansang und zwar schon am 19. Froruar 1776, als der Sohn noch nicht sechs Jahre alt war. Gwurde zuerst das Evangelium Johannes übersetzt und noch in demselben Jahre Arson's Fabeln beendigt.

Den 22. September 1777 wurde er von Mendelssom mit dessen Coheleth 3) beschenkt; obgleich er das Hebraische noch nicht trieb.

<sup>1) &#</sup>x27;S. Rleine Shulichriften bon Johann Dichael Samann. Rebft cint Dentichrift auf ben Berftorbenen bon Lubwig bon Bacgto. Ronigeberg 1814

<sup>\*)</sup> So nannte hamann feinen Sohn in bes Ritters bon Rofentreu lehm Willensmeinung. S. Sohr. IV. 35.

<sup>3)</sup> Prebiger Salomonis.

Sein Umgang mit Freunden, ber ihm ein fo unentbebrliches Bedürfniß mar, hatte auch manche Störung erlitten. Wenn auch ber Besuch Raufmann's und Moses Menbelssohn's ibm eine vorübergehende außerordentliche Berftreuung verschafft hatte, so erlitt er in Königsberg selbst boch manche Einbuße. Kraus, ber fich fast über feine Rrafte mit schriftstellerischen Arbeiten anfrengte, schien eine Zeitlang fich immer mehr von ihm entfernen ju wollen. Und wenn er auch fpater ruhmt, daß die Anwesenbeit Raufmann's in Königsberg eine größere Annäherung zwischen beiden zur Folge gehabt hatte, fo flagt er boch: "Rraus algebraisirt sich zum karrer remogovukro." "Kreuzseldt," bemerkt er, "ber mich fast täglich befucht, hat all fein Feuer, bas er als Schul-College ju haben schien, ale Professor verloren." "Un mannichfaltigen Besuchen," fest er bann hinzu, "fehlt es nicht; aber nichts homogenes." Dagegen scheint er von nun an mit einer ausgezeichneten Frau, der Pathin feines letten Rindes, die an feinem fpatern Schicksale ben- innigsten Antheil nahm, in ein naberes Freundschafteverhaltniß getreten ju fein. Mabame Courtan war die Schwefter von hartknoch's und bes Kaufmanns Robert Motherby Frau. Sie scheint jur Schwermuth geneigt zu haben. Nach den Mittheilungen Samann's an fie über literarische Begenstände zu fcbließen, muß fie eine bedeutende Frau gewesen fein. Wo er gegen andere über fie fpricht, leuchtet aus feinen Meußerungen immer eine hohe Achtung und freundschaftliche Buneigung bervor. Ale er bei feinem fpatern Aufenthalt in Munfter so manche intereffante weibliche Bekanntichaft machte und namentlich die Fürstin von Galligin, diesen weiblichen Goethe, tennen lernte, munichte er feine Freundin auch bahin verfeten ju konnen, bamit fie gegenseitig an ben Umgang Gleichgefinnter fich erfreuen konnten. Samann icheint auch in religiofen Unliegenheiten ihr Troft und ihre Stute gewesen zu fein. Dafür bing fie aber auch mit ber innigsten Liebe und Berehrung an ibm. Ale er fpater fo unerwartet feinen Abschied bekommen hatte und baburch in eine aussichtslofe Lage verfett zu fein fchien,

gerieth sie in die außerste Unruhe. "Bie ich zu Hause kam," erzählt er an Jacobi, "erfuhr ich, daß meine liebe Gevatterin Mm. Courtan in der Kutsche bei mir gewesen und beinahe gestern für Alteration das Fieber bekommen hat." Dafür lagen ihm auch sie und ihre Berhältnisse dringend am Herzen und er nimmt sich ihrer mitunter bei Misverständnissen unter den Geschwistern auf das Wärmste an und ist immer ihr treuester Rathgeber.

Hamann's Antorschaft in den Jahren 1777 und 78. Peautwortung der Frage im Merkur. Herder ermuntert ihn zur Antorschaft. Klenker. Allerlei für Klein- und Großmänner. Stilling's Jugend, Hippel's Cebensläuse. Penzel's Correspondenz. Herder's und Lessing's Schriften. Beginn des Jahres 1779. Hamann leidet an flechten. Geconomische Augelegenheiten. Hans am alten Graben. Kraus verläßt Königsberg. Friedrich d. Gr. und Garve. Forster über Verlin. Kraus und sein Bögling Germes. Penzel. Verarmung der Paronesse Vondeli. Puchhalter Pyrnow erschießt sich und Galla in Hamann's Wohnung. Prahl. Gedicht desselben. Apokryphische Sibylle.

Seine Autorschaft schlummerte in diesen zwei Jahren fast ganzlich, und die einzelnen Anläuse dazu blieben ohne den erwünschten Fortgang und ließen nur Fragmente zurück. Am ernstlichsten regte ihn noch die Frage im Merkur und deren Beantwortung zu schriftstellerischer Thätigkeit an. Als er indessen ersuhr, daß die Beantwortung nicht von Herder herrührte und er sich überzeugt hatte, daß dieselbe nicht so ausgefallen sei, wie zu wünschen gewesen wäre; so erkaltete sein Eiser etwas, obgleich er noch im solgenden Jahre die Sache wieder aufnahm. Im Juni 1777 schreibt er schon an herder, wiewohl er damals noch zweiselte, ob dieser nicht der Bersasser sei: "Am Fest Trinitatis besuchte

ich Kant, der mir den März und April des deutschen Ruseums mitheilte, worin er auch die Frage des Merkurs zu beantworten versucht; mußte Kant nolons volons Recht geben, der mit dem Bersuch unzufrieden war." Indessen war er noch immer sehr gespannt, den Bersasser zu ersahren und besonders über die Worte "Brücke ohne Lehne" nähere Auskunst zu bekommen. Er vermuthete damals, daß es Stolz sei und ersuhr erst später in häseli den wahren Bersasser.

herder machte ben Bersuch, ihn etwas anzustacheln. "Und nun, liebster Freund, was macht Ihre Brücke ohne Lehne? Mich burstet so sehr, wieder einen gedruckten Bogen von Ihnen zu sehen, daß ich darnach wandern möchte. Unterlassen Sie doch nicht ganz und gar die Geschichte Ihres Geistes und Lebens zu continuiren, wenn Ihre Schriftstellerei auch anders nichts wäre."

Damit ist allerdings der Kern der Hamann'schen Schriften sehr treffend angedeutet. Sie sind freilich zunächst nur die Geschichte seines Geistes, aber eines Geistes, der die ganze Welt umfaßt und sie auf das Treueste wiederspiegelt und auf diese Beise verwandelt sich der subjective Inhalt derselben in einen rein objectiven.

Herder hatte ihm in demfelben Briefe die Anzeige gemacht, daß er bei der Academie der Wissenschaften in München über die Frage: "Was nütten die Dichter ehemals, was nüten sie jett?" den Preis gewonnen habe.

Auch in solchen Arbeiten unterschied sich die Herder'sche Autor- schaft wesentlich von der Hamann'schen. Dieser bewarb sich nie um den Preis bei der Mitwelt; die Rachwelt war sein einziges Augenmerk.

Wenn nun diese Jahre auch durch eigne hervordringungen hamann's sich nicht auszeichnen, so sind sie doch durch neue literarische Erscheinungen für denselben auf vielsache Weise höchst anregend und fördernd gewesen. Wir erwähnen nur einige, die durch Mißsallen oder Beifall ihn lebhaft beschäftigten.

Rleuter hatte ihn mit bem zweiten Theil feines Bend-Avefta

nebst dem ersten Theil von Prediger Salomo beschenkt. Ueber den letztern schreibt er an Herder: "Man muß ein König und Prediger sein, um die Eitelkeit der Eitelkeiten anschauend zu erkennen und sich darüber trösten zu können. Ich habe einige Tage mit diesem Büchlein zugebracht, und mich in das heilige Dunkel desselben eben so sehr vertieft als verliebt, daß ich nicht das Herz habe, die causam occasionalem dieses Gerichts zu betrüben, und den neuesten Scholiasten an's Herz zu greisen. Es ist schon Strasse genug für ihn, nicht verstanden zu werden, wie mir jedermann versichert, den ich gebeten, seine Auslegung zu lesen."

Bir erwähnten einer Kaufmann und Ehrmann zugeschriebenen Schrift: Allerlei für Groß- und Kleinmänner. In Bezug auf dieselbe erschien eine Brochüre: "Breloken ans Allerlei ber ect. Leipzig 1778," welche er seiner Freundin Courtan dringend empfiehlt. "Der Haupt-Berfasser," schreibt er, "hat einen Stümper zum Gehülsen oder Sammler gehabt. Ich wünschte, daß Sie das Bücklein behielten wegen der vielen treffenden, zeitpassenden Gedanken, tieser Blicke und starker Stellen." Auch hierin wird die Beantwortung der Wieland'schen Frage im Merkur sehr schaffritisser.

Stilling's Jugend schrieb man allgemein Kaufmann zu; auch hamann meinte, daß sie diesem ganz ähnlich sehe. "Silllings Jugend," schreibt er an Lavater, "habe ich zum zweitenmale gelesen, mit mehr Rührung als das erstemal; ich sehe aber, daß es wenigen schmedt; zum Glück sind diese wenigen meine Allerliebsten; für mich ist er ein Ecco homo!!" Auch Mosers kleine Schriften empsiehlt er der Freundin.

Hippel's Lebensläufe nach aufsteigender Linie waren 1778 erschienen, ohne daß hamann den rechten Berfasser herausbringen konnte, so wenig wie bei dem Buche über die Ghe. "Ich habe immer den gewesenen Kriegsrath Scheffner in Berdacht gehabt," schreibt er an herder, "weil die Bermuthung hier auf Criminalt. hippel siel, ersterer Muße übrig und dieser Geschäfte hat und

Gefellichaften liebt. 3ch bin jest auf Spuren gefommen, Die gang für ben lettern reben, ben ich gleichwohl genau zu tennen geglaubt habe, und ber mich burch feine feierliche und treubergige Berficherung bes Gegentheils geafft zu haben icheint." Spuren ergablt Samann mahricheinlich fpater an Jacobi, ber an ben Berfaffer ber Lebensläufe geschrieben hatte und von diefem auch eine anonyme Antwort erhielt. Diese überfandte er hamann im Driginal und diefer schreibt ihm barauf: "Für die mir mitgetheilte Beilage bante besto mehr, weil Sie meinen Bunfch, fie urtundlich zu feben, errathen haben. Bum Glud befann ich mich auf eine Anecdote, die mir meine Freundin, die Mad. Courtan, von einem jungen Menschen ergablt, ber hofmeifter bei ihren Rindern mar und der feinen Abschreiber der Lebeneläufe dadurch in die größte Berlegenheit gefest, daß er ihn bei diefer Arbeit ertappt hatte. Geftern Morgen suchte ich diesen Mann auf, bei beffen Bater ich noch Collogia gehört und den ich fehr felten bei meiner Freundin gesehen. Ich wies ihm eine Zeile und bie hand Ihrer Beilage und er erkannte sogleich und nannte mir ben Ramen feines Freundes, der einige Jahre als Copist gebient und jest einen Dienft bei ber Munge habe. Bergnugt über fein Geftandnig eilte ich geschwind von ihm meg, ohne bie Borficht zu brauchen, ihm wegen meiner Abficht, mich barnach zu ertundigen, einiges Licht ju feiner Beruhigung ju geben. 3ch vermuthefe auch, daß der ehemalige vertraute Umgang zwischen biefen Leuten aufgehört hatte; geftern Abend ziemlich fpat tam aber der unfchuldig verrathene halb furchtsam, halb tropig ju mir, um fich nach der Urfache meiner Rachfrage zu erkundigen. 3ch kannte ibn kaum mehr und ohne daß ich nothig hatte, mich ausdrucklich zu erklaren, gab ich ihm doch fo viel zu verstehen, daß wir sufrieden auseinander tamen und eine verjährte Betanntschaft erneuerten. Ich danke Ihnen, weil mir an der Babiheit viel gelegen, für bas authentische Document, bas mir boch ju ben vielen indirecten Beweisen immer bieber gefehlt und für mich instar omnium ift. Run bitte ich Sie aber auch bei

nebst dem ersten Theil von Prediger Salomo beschenkt. Ueber den lettern schreibt er an herder: "Man muß ein König und Prediger sein, um die Eitelkeit der Eitelkeiten anschauend zu erkennen und sich darüber trösten zu können. Ich habe einige Tage mit diesem Büchlein zugebracht, und mich in das heilige Dunkel desselben eben so sehr vertieft als verliebt, daß ich nicht das herz habe, die causam occasionalom dieses Gerichts zu betrüben, und den neuesten Scholiasten an's herz zu greifen. Es ist schon Strafe genug für ihn, nicht verstanden zu werden, wie mir sedermann versichert, den ich gebeten, seine Auslegung zu lesen."

Bir erwähnten einer Kaufmann und Ehrmann zugeschriebenen Schrift: Allerlei für Groß- und Kleinmanner. In Bezug auf dieselbe erschien eine Brochüre: "Breloten ans Allerlei ber ect. Leipzig 1778," welche er seiner Freundin Courtan dringend empfiehlt. "Der Haupt-Berfasser," schreibt er, "hat einen Stumper zum Gehülsen oder Sammler gehabt. Ich wünschte, daß Sie das Büchlein behielten wegen der vielen treffenden, zeitpassenden Gedanken, tiefer Blicke und starker Stellen." Auch hierin wird die Beantwortung der Wieland'schen Frage im Merkur sehr schaffritisster.

Stilling's Jugend schrieb man allgemein Raufmann zu; auch Hamann meinte, daß sie diesem ganz ähnlich sehe. "Stillings Jugend," schreibt er an Lavater, "habe ich zum zweitenmale gelesen, mit mehr Rührung als das erstemal; ich sehe aber, daß es wenigen schmedt; zum Glück sind diese wenigen meine Allerliebsten; für mich ist er ein Ecce homo!!" Auch Mosers kleine Schriften empsiehlt er der Freundin.

Sippel's Lebensläufe nach aufsteigender Linie waren 1778 erschienen, ohne daß hamann den rechten Berfasser herausbringen konnte, so wenig wie bei dem Buche über die Ehe. "Ich habe immer den gewesenen Ariegsrath Scheffner in Berdacht gehabt," schreibt er an herder, "weil die Bermuthung hier auf Criminale. hippel siel, ersterer Muße übrig und dieser Geschäfte hat und

Gefellschaften liebt. 3ch bin jest auf Spuren getommen, die gang für den lettern reden, den ich gleichwohl genau zu tennen geglaubt habe, und ber mich burch feine feierliche und treubergige Berficherung bes Gegentheils geafft ju haben scheint." Diefe Spuren ergablt Samann mahricheinlich fpater an Jacobi, ber an ben Berfaffer ber Lebensläufe geschrieben hatte und von biefem auch eine anonyme Antwort erhielt. Diese überfandte er hamann im Driginal und dieser schreibt ihm barauf: "Für die mir mitgetheilte Beilage bante befto mehr, weil Sie meinen Bunfch, fie urfundlich zu feben, errathen haben. Bum Glud befann ich mich auf eine Anecdote, die mir meine Freundin, die Mad. Courtan, von einem jungen Menschen ergablt, ber hofmeifter bei ihren Rindern mar und ber feinen Abschreiber ber Lebensläufe baburch in die größte Berlegenheit gefest, daß er ihn bei diefer Arbeit ertabbt hatte. Geftern Morgen suchte ich diesen Mann auf, bei beffen Bater ich noch Collogia gehört und ben ich fehr felten bei meiner Freundin gesehen. Ich wies ihm eine Zeile und die hand Ihrer Beilage und er erkannte sogleich und nannte mir ben Ramen seines Freundes, der einige Jahre als Copist gebient und jest einen Dienft bei ber Munge habe. Bergnugt über fein Geftandnig eilte ich geschwind von ihm meg, ohne die Borficht zu brauchen, ihm wegen meiner Absicht, mich barnach ju ertundigen, einiges Licht ju feiner Beruhigung ju geben. Ich vermuthete auch, daß der ehemalige vertraute Umgang zwischen biefen Leuten aufgehört hatte; geftern Abend ziemlich fpat tam aber ber unschuldig verrathene halb furchtsam, halb tropig ju mir, um sich nach ber Ursache meiner Rachfrage zu erkundigen. 36 fannte ihn taum mehr und ohne daß ich nothig hatte, mich ausdrudlich zu erklaren, gab ich ihm doch fo viel zu verfteben, bag wir gufrieden auseinander tamen und eine verjährte Betanntschaft erneuerten. Ich bante Ihnen, weil mir an ber Babibeit viel gelegen, für das authentische Document, das mir boch ju ben vielen indirecten Beweisen immer bieber gefehlt und für mich instar omnium ist. Nun bitte ich Sie aber auch bei

aller Freundschaft, zu verhindern, daß nicht öffentlicher Gebrauch von dieser Entdeckung gemacht wird, die ich niemanden hatte mittheilen können, wenn ich jemals zum Bertrauten dieses Gebeimnisses gemacht worden ware. Durch die Berlautbarung die ser Sache in irgend einer Zeitung oder Monatsschrift winde diesen beiden Freunden wehe geschehen wegen ihrer ganz eignen und sonderbaren Denkungsart in diesem Punkte, und es würde mir eben so leid thun, dazu Anlaß gegeben zu haben."

Nach Penzel's Defertion hatte hamann im öffentlichen Berkauf seine Corrrespondenz erstanden. "Ich hatte die Rengierde diese zu lesen," erzählt er an Herder, "und bekam einen solchen Geschmad daran, daß ich vom September (1778) an nichts als Briese ausgesucht, mich aber auch beinahe satt daran gelesen." Unter diesen Briesschaften befand sich denn wahrscheinlich auch der Briesvon Penzel's Schwester, der Hamann so gesiel und von dem er hernach eine eigenhändige Abschrift machte. Er schreibt darüber zwei Jahre später an Herder: "Sollte Hartsnoch durch Inschnitz gehen, so wünsche ich, daß er den Bater und noch mehr seine Schwester, die jüngste, kennen lernte. Ich habe einen Bries von ihr in Depot, der ein Meisterstück ist. Der Bruder machte einen Abgott aus ihr."

Von herder waren in dem Jahre 1778 zwei Schriften erschienen: "Die Lieder der Liebe, die ältesten und schönsten des Morgensandes" und "Die Bolkslieder." hamann wünschte eine gründliche Biographie Winkelmann's von ihm zu erhalten; er schreibt ihm daher: "Ich wünsche Winkelmann etwas mehr als einen Torso" (wie er Abbt von herder errichtet war), "kein Fragment, sondern ein Exogi poronnius et altius <sup>2</sup>) Ihrer dentschen Muse."

Auch Lessing war wieder mit mehreren Schriften hervorgetreten. Sein "Ernst und Falt" erschien im vorigen Jahre um diese Zeit. Am

<sup>1)</sup> Er ift abgebrudt in ben Blattern für literarische Unterhaltung vom 9. Banuar 1837 Rr. 9 und 10.

<sup>9)</sup> Hor. Od. III. 30, 1. 2.

meisten Aussehen erregten aber seine Bolfenbüttelschen Fragmente. Dazu tam das Erscheinen einer andern dem Christenthum seindlichen Schrift: "Steinbart's System der reinen Phylosophie oder Glüdseligkeitslehre." Hamann schreibt über diese neuen Tendenzen der Zeit an Herder: "Daß es mir an Sympathie für die gegenwärtige Crisis in der Theologie nicht fehlt, bester Gevatter, konnen Sie sich leicht vorstellen; ich muß aber auch hinter dem Berge halten und will den Partheien nicht gerne ins Wort sallen."

In diesem Entschlusse wurde er gewiß durch das Auftreten eines Gegners von Lessing bestärkt, mit dem er vermuthlich nicht gerne gemeinschaftliche Sache machte. Es war der Prediger zu hamburg Johann Welchior Göze 1).

"Eben jest," fahrt hamann in seinem Briefe an herder fort, "erhalte ich die brei ersten Stude von Lessings Schwächen.
— Was aus der Gährung heraustommen wird?"

Außerdem erwähnt hamann noch mit Interesse gelesen zu baben: Tetens Bersuch über den Menschen. De Brosses Traits de la formation mécanique des langues, Sethos deutsch (von Claudius) und französisch, das Universum von Dalberg, Bodens Uebersehung des Tristram Shandy.

Das Jahr 1779 fand Hamann noch in berselben innern und äußern Lage. Seine zunehmende Kränklichkeit versetzte ihn in die trübste Stimmung. Er schüttet darüber Herder sein Herz que. "Den einzigen Dienst," schreibt er, "in Lande, den ich mir selbst gewünscht habe, ohne ihn hossen zu dürsen; fast nichts dabei zu thun noch zu verantworten, als Schildwache zu halten mit einem Buch in der Hand, welches wohl freilich ein Haupt-Aliment meiner Hypochondrie ist; denn daß es mir daran nicht sehlen kann, ist kein Wunder, wenn Sie sich meine stätige Lebensart von 67 an vorstellen, meinen natürlichen Hang zum Essen, Trinken, Schlasen nebst dem ganzen Geschmeiß von blinden und heftigen Leidenschaften in poetto."

<sup>1)</sup> Beb. ju Salberftabt 1717, geft. 1786.

Außer seinen übrigen Unpäglichfeiten wurde hamann seit gebn Jahren mit einem Uebel geplagt, bas er scherzweise seine Bbilifterflecte nannte, weil eine gewiffe Aehnlichkeit zwischen ihr und ber Blage, womit jene beimgesucht wurden, Statt fand. Er hatte viele Aerzte darüber consultirt, und fich für ihn höchk läftigen Deularinspectionen unterworfen, weil er fürchtete, bas Uebel möchte fiftulos werden, womit fie ihn freilich auslachten, ohne ihm indeffen Abhulfe ju fchaffen. Berber's gutem Rathe verbanfte er ein einfaches ihm leicht gur hand befindliches Sausmittel, weil es in seinem eignen Garten wuchs. Daber rubmt er noch im Berbste bes Jahres 1782 in einem Briefe an hartknoch: "Ich wurde durch einen göttlichen Ginfall meines alten Landsmanne, Gevattere und Freundes in Beimar burch einen taum ,14tägigen Gebrauch bes auf meinem eignen Grund und Boden baufig wachsenden Untraute Queefen fo volltommen curirt, daß ich seit der Zeit keinen Anstoß mehr a posteriori gehabt."

Seine ökonomischen Angelegenheiten verursachten ihm immer noch viele Sorgen, obgleich er sich keiner Schuld bewußt war, er auch bei dahin einschlagenden Geschäften sich des Rathes Anderer jedes Mal zu bedienen psiegte. "Auch keine Hauptschulden," schreibt er an herder, "wie Sie muthmaßen; alles beläust sich auf 100 Thlr., die mir hippel seit einem Jahre ohne Termin und Interessen vorgeschossen und einige andre Kleinigkeiten. Ich schreibe jeden heller an, besuche kein öffentliches haus, erlaube mir keine Ueppigkeit weder in Kleidung noch Lebensart, bitte niemanden zu Gaste. — Trotz alledem habe ich z. E. voriges Jahr, das noch leidlich gegen die vorigen gewesen ist, gegen 1900 st. 1) ausgegeben und 1765 st. eingenommen."

"Diese Scham und Schande, nicht auszukommen, wenn ich andre gegen mich halte, brudt mich wie ein enger Schuh

<sup>1) &</sup>quot;Es datf nicht überfeben werden, daß, wo Samann von mehreren taufend Gulben bei diefen und andern Gelegenheiten fpricht, die Manze gemeint
ift, nach der damals in Preußen allgemein nur gerechnet wurde, und die den
britten Theil eines Thalers ausmachte." S. Biographifche Erinnerungen S. 22.

den Leichdorn. Wie machen's andre bei der Halfte von den Einkunften? Ich kann auf den Grund des Uebels so wenig als auf einen reinen Etat meines Finanzwesens kommen. Je mehr ich darnach ringe, je weiter komme ich vom Ziel. Die Hälfte von meines sel. Bruders Bermögen habe ich auf sichere Wechsel gebracht: mit den übrigen 5000 fl. hange ich mit einem Hause, bei dem es allem Anschein nach zum Concurs kommen wird. Da sie ich wider, ohne zu wissen, wie viel ich an Zinsen, Capital, Prozeskosten verlieren werde; so wie der Rest von meinem väterlichen Bermögen auf eine Ingrossation von 2700 fl. auf einem andern mir durch den Concurs zugefallenen. Hause zu nichts schmiszt, zu dem ich a tous prix keinen Käuser sinden kann.

Er schreibt sein Unglud hauptsächlich dem Ankauf des kleinen Hauses am alten Graben zu. "Meine Rechnung dabei," schreibt. er, "war falsch, indem ich durch ein Eigenthum an Miethe zu gewinnen glaubte. Ich wurde beim Ankauf und Bau betrogen und büßte freiwillig beim Wiederverkauf ein. Ich sah meiner Armuth mit Zufriedenheit und Freude entgegen., — Nun schwebe ich als ein unglückliches Amphibion zwischen Furcht und Hoffnung — habe den Schein des Geizes von außen und den Wurm der Verschwendung von innen, ohne daß ich mich gegen die Scylla und Charybdes zu retten weiß, als durch Geduld und Vertrauen auf eine höhere Kraft, meine Denkungsart oder mein Schicksal zu corrigiren. Alle meine Unordnungen sießen zum Theil aus einem Ideal von Ordnung, das ich niemals erreichen können und doch nicht aufgeben kann — aus der verderbten Maxime, die in meinen Fibern liegt: Lieber nichts als halb."

Kraus hatte im Anfange des Jahres 1779 Königsberg verlaffen, um sich zu seiner akademischen Laufbahn noch weiter vorzubereiten, nachdem er zuvor in den Freimaurer-Orden aufgenommen war. Hamann schreibt daher im November 1778 an herder: "Kraus ist füngst durch mein Borwort initiirt worden; ich freue mich aber es nicht zu seine." Dies wurde wahrscheinlich die Beranlassung, daß Kraus sich zu einer Uebersetzung verleiten ließ,

bie ibm viel Unbequemlichkeit verurfacte, und ber er fich fpater foamte. Die Schrift führte ben Titel : "Der flammende Stern" oder die Gesellschaft der Freimaurer von allen Seiten betrachtet, aus bem Frangofischen. Er wandte fich junachft nach Berlin. hier machte er die Bekanntschaft des Ministers von Zedlit, ber ibn auch fpater noch durch großes Bertrauen auszeichnete. Unter ben gelehrten Freunden, Die er ju Berlin fennen gelernt hatte, zeichneten fich zwei Manner aus, bie fpater auch mit hamann in nabern, wenigstens ichriftlichen Bertehr traten. Es waren ber bamalige Privatsecretair bes Ministere von Zedlig und nachmalige Berausgeber der Berliner Monatsschrift, Biefter und ber - Schwabe Johann Gotthilf Steudel, zu Eflingen im Jahre 1745 geboren 1). Letterer ein scharffinniger und in ben Raturwiffenschaften ausgezeichnet bewanderter Ropf scheint außerft franklich und zu tieffter Melancholie geneigt gewesen zu fein. Er hielt fich spater in feiner Baterftadt Eflingen auf und der Bunfd, ihn zu besuchen, gab Rraus den Entschluß ein, der aber nicht jur Ausführung tam, hamann auf feiner Reife nach Munfter ju begleiten. Auch den fpater fo berühmt gewordenen 3. G. Forfter jablte er gu feinen bortigen Freunden.

Im Uebrigen war Berlin zu jener Zeit, wo schon in andern Theilen Deutschlands ein neues geistiges Leben erwacht war, gewiß nicht der Ort für einen Mann wie Kraus, um dort seine Fortbildung zu suchen.

Dem großen Könige scheint Hamann schon damals kein langes Leben mehr zugetraut zu haben. "Im Banier," schreibt er an Herder, "fand ich neulich, daß Jupiter 1780 a. C. gestorben; eine ähnliche Epoche läßt sich p. C. n. erwarten." Er freut sich indessen, daß derselbe, der nun von seiner Borliebe für die Wolsische Philosophie zurückgekommen war, an Garve einen neuen philosophischen Freund gefunden hatte. Er meldet in demselben Briese: "Bielleicht wissen Sie dort noch nicht die Reuigkeit, das

<sup>1)</sup> Geft. b. 31. 3an. 1790.

unser alter hausvater endlich so glüdlich gewesen, auf seine alten Tage einen Deutschen Plato zu finden, nämlich Garve, der ihn täglich unterhalten muß. "Er hatte dadurch einen bessern Ersat für den Berluft seines treulosen welschen Freundes 1) erhalten.

Das Berliner Treiben war hamann höchlich juwider und gewiß mit Recht; benn hören wir, wie Forster an Jacobi über seinen damaligen Aufenthalt daselbst berichtet:

"Caffel, den 25. April 1779.

So tam ich Ausgangs Januars nach Berlin und blieb ba nur funf Bochen. 3ch hatte mich in meinen mitgebrachten Begriffen von dieser großen Stadt fehr geirrrt. 3ch fand bas Meußerliche viel ichoner, bas Innerliche viel ichmarger, als ich gebacht hatte. Berlin ift gewiß eine ber fconften Stabte in Europa. Aber die Ginwohner! Gaftfreiheit und geschmadvoller Genug' bes Lebens - ausgeartet in Ueppigkeit, Prafferei; ich möchte fast sagen Gefräßigkeit. Freie aufgeklarte Denkungeart - in freche Ausgelaffenheit und zugellose Freigeisterei. Und dann die vernünftigen, flugen Geiftlichen, die aus der Fulle ihrer Tugend und moralischen Bollfommenheit Religion von Unverftand faubern und bem gemeinen Menschenverftand gang begreiflich machen wollen. - Ich erwartete Manner von gang außerordentlicher Urt, reiner, edler, von Gott mit feinem hellen Licht erleuchtet, einfältig und demuthig - wie Kinder. Und fiehe, da fand ich Menschen wie andre; und was das ärgste war, ich fand den Stolz und den Dunkel der Beisen und Schriftgelehrten. Ift's nicht alfo, daß die Beifen mit febenben Augen nicht sehen und mit offnen Ohren nicht hören? — Spalbing hat mir noch am besten gefallen; Ricolai, ein angenehmer Gesellschafter, ein Mann von Kopf, freilich von sich etwas eingenommen. Engel, ein launisches, aber fehr gelehrtes Geschöpf, munter und bann wieder gang ftill, ein alter Sppochondrifer. Ramler, Die Ziererei, Die Eigenliebe, Die Eitelkeit in eigner Berfon. Gulger

<sup>1)</sup> Boltaire mar am 30. Mai bes borhergebenben Jahres gestorben.

noch vor seinem Tode sprach ich ihn, heiter und theilnehmend bei anhaltenden Schmerzen und Schlassosseit, — weiter brauche ich nichts zu sagen. Die Französische Academie? Lassen Sie mich den Staub von meinen Füßen schütteln und weiter gehn.

"Das Sonderbarste ist, daß die Berliner durchaus diese Biegsamkeit des Charakters (wodurch der Mensch so leicht zum Schurken und Spisbuben wird) von einem Fremden fordern. Was Wunder also, daß Goethe dort so sehr allgemein mißsallen hat und seinerseits mit der verdorbenen Brut so unzufrieden gewesen ist."

"Endlich ift mir's ärgerlich gewesen, daß Alles bis auf die gescheutesten, einsichtsvollsten Leute den König vergöttert und so närrisch anbetet, daß selbst, was schlecht, falsch, unbillig und wunderlich an ihm ist, schlechterdings als vortrefflich und übermenschlich pronirt werden muß."

Jur Bervollständigung dieses Bildes setzen wir noch solgende Stelle aus einem Briese Hamann's an Herder hinzu: "Die philosophische Schulfüchserei geht zu Berlin so weit als möglich. D. Herz, Kant's beschnittener Zuhörer, hat eine philosophische Bude aufgeschlagen, die täglich zunehmen soll und worunter der Mäceen der Wittwen und Waisen (Acad. und Schulen)<sup>1</sup>) unsers Landes auch gehört, dem Steinbart sein Spstem dedicirt hat."

Obgleich Kraus in Königsberg zu seiner Reise mit Geldmitteln ziemlich gut ausgerüstet gewesen zu sein scheint, die er sich theils als Hosmeister durch seine einträgliche Stelle im Kaiserlinkschen Hause erworben hatte, theils von seinem treuen Pflegevater, den Kausmann Ernst Egedius Müller geschickt erhielt; so verursachte sein längerer Ausenthalt in Berlin doch bald eine solche Ebbe in seiner Kasse, daß er wegen seiner Weiterreise in

<sup>1)</sup> Minifter bon Beblit.

Berlegenheit gekommen ware, wenn sich ihm nicht eine außerordentliche und unerwartete Hülfsquelle eröffnet hatte. Ihm
wurde nämlich die Beaufsichtigung eines wohlhabenden jungen
Menschen, Namens hermes, angetragen, den er zugleich nach Göttingen geleiten sollte. Durch diese Unterstützung sowohl wie
durch dasjenige, was er sich in Berlin erworben hatte, war er
in den Stand gesetzt, Mitte des Sommers seine Reise nach
Göttingen sorgenfrei fortzusetzen.

In seinem ersten Briefe an Hamann aus Berlin hatte er die denselben ein wenig in Wallung bringende Rachricht mitgetheilt, "daß P. Strabo 1) sich wieder an Bernoulli gewendet und dieser sich an den russischen Minister, um vielleicht Pardon und Abschied zu erhalten."

Innigen Antheil nahm hamann an dem Schickal, welches im Anfange dieses Jahres eine seiner Freudinnen getroffen. Er schüttet darüber herder sein herz aus: "Meine alte würdigste Freundin, die Baronesse von Bondely, ist auch in die äußerste Armuth versetzt und im Begriff Pensionärs anzunehmen, die sie schwerlich erhalten wird, ohngeachtet aller ihrer Talente zu einer Beaumont <sup>2</sup>). Sie wissen vermuthlich, daß sie meine einzige und beste Schülerin im Englischen gewesen und ich habe wie ein Kind in ihres Baters hause gelebt. Wäre mein eigen Schickal auch noch so vortheilhaft, so könnte ich selbiges nicht recht genießen, oder würde auch Experimente machen, um Andre zu verbessen, welches doch bloß eine Prärogative der Borsehung ist. Bei allen solchen Berbindungen sühlt man das Sprüchwort lebhafter: Arzt hilf Dir selber!"

Wie erfreulich mußte es später hamann sein, daß seine Befürchtungen sich als durchaus unbegründet zeigten. Ihre Unternehmung hatte in der Folge einen so erwünschten Fortgang, daß sie viele Anmeldungen abweisen mußte. hamann's älteste

<sup>1)</sup> Pengel Ueberfeger bes Strabo.

<sup>2)</sup> Beaumont (Mm. le Prince de), geb. ju Rouen 1711, geft. 1780. Gine ausgezeichnete Frangoffiche Erzieherin ber bamaligen Beit.

Tochter, die später in diese Anstalt ausgenommen und sich in berselben zu großer Freude des Baters sehr auszeichnete, überzeugte diesen, daß er sich in seinen Erwartungen von der Lehrerin nicht getäuscht habe. Das Band der Freundschaft wurde dadurch nur noch enger geknüpst.

Bon dem bunten Treiben, das zuweilen Samann in feiner Ginfamteit ftorte, giebt er feinem Freunde eine lebhafte Schilderung. Er schrieb an Rraus den 17. April 1779: "Den 12, hujus erschoß fich Buchhalter Birnow mit dem meine Loge 1) durch eine Scheibemand verbunden ift und mit bem meine Berufsarbeiten beinabe allein zusammenhangen, cavalierement, wie er gelebt, nachdem bas Gift nicht hatte anschlagen wollen. Den Rachmittag war bei mir Galla, wie noch in meinem Saufe nicht gewefen ift, und meine flaubige Bucher- und Schlafftube murde eine andre Academie. Es wurde ein Schiff ohne Rlang und Gefang abgelaffen. Run lieber homer etwas von Deiner Begelfterung im Cataloge ber Flotte und Beere, um Ihnen gu einem philosophischen Begriff meiner Seelen- und Rindesnoth gu verhelfen. Da war herr Tribunal-Rath Buchholt und feine balfte, Mungmeifter und Mm. Seeligmann mit brei jubifchen Damen, beren ein paar fehr jung und schon de er napodo mir vorkamen. Unter ben driftlichen muß ich oben an feten Ihres lieben Rapellmeifters liebste Schwester, Mfll. Stoly mit einem Gefolge u. f. w. - und ich arme Sibnlle! lag im Bodenbett feit Grundonnerstag und wartete auf meine Entbindung von einem Knablein, bas bem himmel fei Dant gludlich gur Welt gefommen - nicht bider und ftarfer ale ein einziger Bogen. Baruch Brahl hat aber zwei baraus gemacht, durch eine verwünschte Abschrift, um bie ich meinen Rraus lieber gebeten hatte, wenn er hier gemesen mare. Db und wie und mann es in die Breffe tommen wird, wiffen Jupiters Rnie - aber nicht ich. Weder H(ing) noch H(artknoch) find gur Deffe durch-

<sup>1)</sup> Loge: Geschaftszimmer.

gegangen. Ich habe wie ein Kind auf fie gewartet und gerechnet und bin in solchem Schweiß, daß ich, sobald ich wieder auf die Beine komme, einen zweiten Theil der Apologie des kleinen Buchstaben im Ramen des von den Todten auferstandenen Professor M. 1) schreiben werde.

Bir werden von nun an dem Copiften Brahl ale hausfreund hamann's mehr begegnen. Er war eigentlich Rabelmacher, wurde aber aus Sang ju literarifchen Befchaftigungen feinem Bandwert, wie es fcheint, untreu. Er war fcon ohne Samann's Borwiffen als Schriftsteller aufgetreten. "Der arme Schelm," fdreibt Samann an Rraus, "bat auf feine Roften 4 Bogen unter dem Titel: Proben einiger Gebichte ju Marienwerber abdruden laffen und ihrem Maceen folche in potto bedicirt. Er hat mir ein Geheimniß daraus gemacht und wird kaum ben geringsten Effect zu erwarten haben. 3ch fann gar nicht begreifen, wie er auf den Einfall gekommen und was er bavon erwarten tann. Sollte der Minifter durch einen Bint von Dr. Biefter von Ihnen auf das unschuldige Opfer seiner Muse, die er selbst humilem agnam nennt, aufmertfam gemacht werben konnen, inbirect ihm ein Platchen burch seine Empfehlung auszuwirken; fo überlaffe ich es Ihrem Gutdunken und Bergenstriebe."

"Das Rauschen Ihres Lorbeerhaines hat auch meine schlummernde Muse geweckt." So kündigt hamann seinem Freunde herder den zweiten Theil der Sibylle über die She, das jüngste Kind seiner Muse, an. Aber die nun Abelgunde getauste hat ihre Lippen nicht mit dem castalischen Quell genetzt, sondern die aportryphische hat ihre apostalyptische Mysterie "aus dem dicken Wasser geschöpft, in dessen Gestalt die ächten Racksommen jener Briester der Tenn und Kalter, das so lange unter dem Scheffel der Ceres und dem Thalamus des Weingotts verdeckt gewesene heilige Feuer einer natütlichen seligmachenden Reli-

<sup>1)</sup> Kreugfelbt berweift in ber Rote gu feinen Geburtstagsgebichten auf Bamann's "Leiben und — ana bes feel. Pr. Mannah."

Samann, Leben II.

gion wieder hergestellt und dasjenige erfüllt haben, was 2. Maccab. 1, 20 ff. urkundlich geschrieben steht.

Für ein so mpfteridses Thema, als hamann sich in diefer Schrift zu behandeln vorgesett hatte, paften fich in der That die bisber unentrathselten feierlichen Borte, womit die Gleufinische Bersammlung entlassen wurde, Kong - xom - pax. Daß sie nicht griechischen Ursprungs waren, darüber bestand wohl feine Meinungsverschiedenbeit. Aber wo war ihr Ursprung oder ihre beimath ju suchen? Samann fiel baber auf die Bermuthung, daß fie aus dem Tibetanischen ftammen möchten. War dies erwiesen, so diente die daraus zu folgernde Bermandtschaft mit bem Cultus des Dalai — Lama vortrefflich Samann's Absicht. Er hatte, als er die Sibplle über die Che schrieb, schon ben Plan gefaßt, von ben Mysterien bes hymen zu den Mysterien ber Alten überhaupt überzugehen. Sippel, der fich für das Thema besondere interessirte, und ihm die Gulfemittel zu der weitern Ausarbeitung ju liefern versprach, hatte er fein Wort darauf gegeben. "Meine Sache ift eigentlich nur," fcbreibt er an Berber, "die falschen Folgerungen, die man aus den wenigen und dunklen Datis giebt, ju berühren und ins Licht ju fegen." "Es find Fragmente pro et contra le Gout du jour, " schreibt er an Kraus. Er flopft daber bei allen feinen Freunden an, um über feine Bermuthung in Betreff der Etymologie des rathfelhaften Bortes gur Gewißheit zu tommen. An Rraus fchreibt er: "Ich babe mir in den Ropf gefett, in der Tibetanischen Sprache den Schluffel jum Wort Koykounak ju finden. Möchten Sie fich entschließen in meinem Ramen ben Tom. XV. ber lettres édifiantes 1) ober den P. Georgi Alphabetum Tibetanum anzusehen. Sie muffen mich aber mit diesem Einfall nicht auslachen, noch felbigen irgend jemand verrathen." Auch nach Betereburg an seinen Freund Arndt sowie an Berder wandte er fic

<sup>1)</sup> Berichte fatholifcher Diffionarg über China, Indien u. f. w. enthaltend. S. E. Arnbt, Gefd. ber Frang. National-Bit. II. 441.

viesenalb, welcher ihm das Alphabetum Tibetanum verschaffte, aber auch zugleich die Ueberzeugung gab, daß seine Bermuthung sich nicht bestätigte. Er hatte seine Schrift von dem Tage datirt, der ihm durch den Selbstmord des Buchhalters Pirnow und durch die darauf solgende Festlichkeit in seinem Hause beim Ablauf eines Schiffes so merkwürdig geworden war, nachdem er saft ein Jahr daran gearbeitet hatte, wie aus dem Schluß zu ersehen ist.

hamann hatte vorzüglich die neuesten diesen Gegenstand berührenden Schriften im Auge. "Das Manuscript," schreibt er daher an herder, "sieht wie ein Embryo oder ein noch in seinem Blute liegendes Kind aus. Die Stellen mit, häschen beziehen sich meist auf Starck's Apologie des Ordens, neueste Auflage, auf Meiners und Lessingiara in pancto der Fragmente oct. Eberbard habe ich angeführt." Die von hamann nach der Seitenzahl angeführten Stellen aus den genannten Schriften, welche darnach im VIII. Theile sich abgedruckt sinden, erleichtern sehr das Berständnis dieser Schrift, machen es indes unmöglich einen Auszug daraus zu geben, weil beide Schriftstücke ein unzertrennliches Ganzes bilden.

Bie schwach der Stüß- und Anknüpfungspunkt ist, den die Bersechter der natürlichen Religion in diesen Mysterien für ihre Ansicht zu gewinnen hofften, wird mit seiner Persislage angebeutet. Die Leichtgläubigkeit, womit ihrer Weinung günstig scheinende Irrthümer blindlings angenommen, und die Leichtsertigkeit, womit wichtige Zeugnisse der Geschichte, weil sie nicht in ihren Kram passen, übersehen oder wohl gar geläugnet werden, erhalten eine gebührende Zurechtweisung.

In einer bisher nicht gedrucken Stelle des Entwurfs zum Fliegenden Briefe giebt hamann noch folgende Auskunft über die vorliegende Schrift: "I. Toland hat eine Abhandlung, welche die zweite in seinem Tetradymus Lond. 720 ist von der exund efoterischen Philosophie oder äußern und innern Lehre der Alten herausgegeben, in welche hppothese sich zwei Gottesge-

lehrte so verliebt, daß es ihnen wie den beiden Aeltesten in der Geschichte der Susanna gegangen und sie sich zu Schanden daraber geschrieben haben. Hierauf beziehen sich die Fragmente einer apokryphischen Sibylle über apokalptische Mysterien."

herber, welcher ben Druck besorgt hatte, womit Hamann so zufrieden war, daß er ihn einen wahren Kupferstich gegen alle seine frühern opera, die von Drucksehlern wimmelten, nannte, forderke ihn auf, eine ähnliche Sammlung wie die Kreuzzüge von mehreren seiner bereits zum Theil vergriffenen kleinen Schriften zu machen. Hamann war der Meinung, daß sie in einer neuen Austage am gesügtesten mit den hierophantischen Briefen und der Sibylle über die Ehe sich vereinigen lasse. "Je mehr ich Ihre Sibylle frage," schreibt herder ihm, "und sie mir hie und da näher wird, desto mehr geht mir auf, zumal ich Stard's Schriften nochmals gelesen. Der Kern von ihr ist Milch und Honig, Würze und Balsam."

Stard war indessen schon 1777 nach Mietau, wo er Prof. Phil. an dem Academischen Gymnasium geworden, gegangen, nachdem er von Königsberg nicht auf die friedlichste Weise geschieden zu sein scheint. Die Erzählung seiner dortigen Sandel in einer Borrede fand bei der Censur hindernisse und blieb deshalb ungedruckt.

Ueber die zu erwartende Aufnahme seiner Sibylle schreibt Hamann scherzend an Kraus: "Aber ein so verschriener Methaphysiker wird das Nachtstud einer sich flöhenden s. v. Sibylle mit eben so wenig Antheil lesen, als die Dramarturgen und Orthodogen" (Lessing und Göze), "welche sich am hellen Mittage einander die Kolbe lausen."

Deffen ungeachtet ließ er Leffing durch herder ein Exemplar zukommen, über deffen Aufnahme wir leider keine Runde haben. Goethe dagegen läßt ihm ausdrücklich feinen Dank dafür sagen.

Weiblicher Freimaurer-Grben Elise von der Necke. Prof. Krenzseldt Pibliothekar. Umgang mit Kant und Hippel. Hans Michel durch Prahl zum Paden angeleilet. Sein Freund Kinder ertrinkt. Vekanntschaft mit Hermes. Neichardt's Selbstbiographie. Sohn des Karl Perens und erwartete Ankunst des Paron von Pudberg in Königsberg. Gehurt eines Sohnes und einer Cochter in Weimar und Wandsbeck. Pesinch des Grasen von Kaiserlingk und des Grasen von Görz. Krenzseldt und Lenz. Herder's Schwester. Krans in Göttingen. Hr. von Anerswald. Lavater's Physiognomik. Herder's älteste Urkunde, Maran Atha. Hippel's Antorschaft. Kant über Lessing's Nathan und Hippel's Lebensläuse, Klopkock's Resonnation der Grihographie. Gadebusch. Heinicke. Leciüre mit Hans Michel. Kanter'scher Laden.

Bie bereitwillig Samann war, auch folden Anforderungen und Bunfchen ein williges Dhr zu leihen, welche ihm bochft lacherlich erfcheinen mußten, bavon zeugt folgende Stelle aus einem Briefe vom 19. Rebruar 1779 an G. E. Lindner, ber fich bamale zugleich mit Rraus in Berlin befand : "Die Frau Rammerberrin von der Rede will bie honnours eines Ordens, von dem fie ein Mitglied ift und ber für ihr Geschlecht eben bas ift, mas ber Freimaurerorden für unseres. Sie wunscht fehr eine Sammlung von Liedern, in benen bie Tugenden bes Frauenzimmers besungen werben. 3ch weiß nicht, ob Gie noch bisweilen poetifiren ober etwas von alten Studen haben, das dahin einschlagen möchte. Wo nicht, fo murben Sie wenigstens beurtheilen tonnen, ob unfer Landsmann Rraus in ber Lage mare, fo eine Reinigkeit zu liefern. Dhugeachtet ich von all diefen Domenintriguen zur Autorschaft und Ordensgradation nichts balte: fo habe ich doch hoffnung gemacht, daß ich alle schönen Geister. meines Baterlandes anwerben wurde, fich um die Erbauung biefes Birtels verbient ju machen."

Ueber seine häuslichen und Freundschafts Angelegenheiten erstattet er seinem Freunde Kraus treuen Bericht. In dem Briefe vom 17. April 79 heißt es: "Mein liebes hänschen hat gestern einen doppelten Anfall vom Fieber bekommen; ich bin die Racht durch sein Bärter gewesen und genoß dafür den Anblid eines so schwülen Gewitters als man im schwülen Sommer kaum haben kann. Heute nichts als Hagel, habe aber die Fabeln in Mulleri Christomathia zu Ende gebracht und war mit Ihren Nelian auch fertig geworden ohne die Abwechselung dieser Boche und unsers beiderseitigen Fiebers."

"Mit meinem regno vegetabili et animali ift es Gettlob! sehr gut bestellt; auch ber Zaun von der einen Seite schen ausgebaut und zur andern Seite liegt auch das Holz da. Aber im minerali tant pis. PROVIDEBIT. Hänschen ist heute den ganzen Tag außer Bett gewesen und empsiehlt sich mit dem sämmtlichen Kleeblättchen. Frl. Marianne ist morgen 5 Monat, will Zähnchen machen und hat molimina zum lachen, plaudern und naschen."

"Lehnchen Katchen kommt zu mir gelaufen und bittet mich mit einem Maulchen, Sie zu grußen und daß Sie fich ja auf ben Binter einstellen, mit ihr Domino zu spielen."

Prof. Kreuzselbt, dessen Gesundheit Hamann ernstliche Beforgnisse einflößte, hatte den Tag vor seinem Geburtstage den
18. April die Bibliothekarstelle bekommen, für die sich Hamann
seinetwegen dringend bemüht hatte. Er schreibt an Herder: "Professor Kreuzseldt besucht mich, um mir seinen Eintritt ins 35ste
Jahr zu melden und daß er Subbibliothekarius von der Schloßbibliothek geworden. Habe ich Ihnen geschrieben, daß mir diese
Stelle zugedacht gewesen, ich weiß nicht durch was für ein
Mißverständniß meiner ganzen Loge, die so eine Zwickmühle nicht
erlaubt?"

Rreuzfelbt's Freude über biese neue Anstellung geht aus solgendem Boscript hervor, das er hamann's Briese an Kraus angehängt hat:

"Den 19. April. Heute ist mein Geburtstag. Ein Andenten zu demselben habe ich gestern erhalten, das ist die Bibliothecariat. Stelle; allen denen vielen Dank, die daran Schuld
haben, daß ich sie bekommen, auch denen, die mich daran haben
zweiseln lassen! An Lilienthal und Reichardt bitte meiner im Besten zu gedenken. Bleiben Sie mein Freund wenigstens bis
zum Wiedersehen! Amen."

Mit Kant und hippel scheint Hamann's Umgang in diesem Jahre auch wieder lebhafter geworden zu sein. Letterer war in seine Nähe gezogen und zwar in die Gegend, wo jest das Postbaus erbaut ist. "Hippel, der bisher auf dem Rohgarten gewohnt, "schreibt er am 6. Mai an herder, "zieht Nichaelis in meinen Sprengel, da er sich ein hochabliges Stammhaus gesauft. Er hat diese Woche meinen Kindern zwei Baar Tauben geschenkt. Er ist jest Stadtrath geworden, aber mit Nachtheil, und hat auf zwei Stellen verlorne Aussicht gehabt, zu denen ich ihm bald Reise wünsche — Lestocks als Oberrichter, und das Regiments-Secretariat anstatt des sel. Ricolovius. Ich hätte einen Roberthin 1) gewonnen, und wünsche es zu seiner Zeit ohne ein Dach 2) zu sein."

Am 13. Mai 1779 trat ein Greigniß ein, auf das hamann lange gehofft hatte.

Schon am 21. Februar schrieb er an Herder: "Friede, Friede! Gott gebe, daß er wahr sei, und lasse auch einen guten Stern an Ihrem Horizont aufgehen."

Der am 13. Mai im Schloffe zu Tefchen geschloffene Friede erfüllte erft sein und des ganzen Landes sehnlichen Bunfc.

Im Juli entging sein hans Michel einer Gefahr, die ihm leicht hatte das Leben koften konnen. "Wegen Ihres Zeitvertreibes

<sup>1)</sup> Robert Roberthin, Reg.=Ger., geb. 1600, geft. 1648.

<sup>2)</sup> Simon Dach, geb. zu Memel b. 29. Juli 1605, gest. zu Konigsberg b. 15. April 1659. Erst Conrector an ber Domfchule, hernach Prof. Poeseos bafelbst. Beibe waten Freunde.

an ber Leine 1), " fcreibt er an Rraus nach Göttingen, "laffen Sie fich einen traurigen Borfall ergablen, ber am 20. Juli am Tage Elia fich bier jugetragen. Brabl, wie Sie wiffen, ift ein großer Berehrer bes Badens und munterte mich auf, meinen Sohn auch dazu zu gewöhnen, wozu ich febr geneigt war. Er wohnte in meiner Rachbarschaft am alten Graben, wohin ibn ber junge Rinder (Sohn des Licentrathe) gezogen hatte, ber ben Sommer über fich bafelbft ein Logis ausgesucht. Rach einigen durch die Witterung vereitelten Abenden war man endlich am gedachten Tage entschloffen, meinen Rnaben ju initiiren. Gie geben nach ber Liepe aus bem Sacheimschen Thor in einen Graben bes Pregels, ale bem gewöhnlichen Ort. Das Baffer war ein wenig zu boch, daß Brahl Bedenken trug und mein Sohn blieb also bloß als Zuschauer fteben. Rurg Rinder verschwindet auf einmal ohne Rettung und man weiß nicht wie, por meines Sohnes und feines Gefährten Augen, Das Schreden bes armen Brahl konnen Sie sich leicht vorstellen. Alle feine eifrige Ermahnung ihm, nachbem er berausgezogen worden war, noch Sulfemittel zu verschaffen und der Bersuch eben berfelben ift verloren gemefen."

Uebrigens tam Hamann jest erst recht zum Genuß seines Gartens, den er oft seinen Hain Mamre nennt, ungeachtet der Berwüstungen, die er von den Blohmschen Erben erlitten hatte. "Gott Lob, alle meine Kinder sind gesund," schreibt er am 7. August an Herder, "und freuen sich des schönen Obstes im Garten. Eine Erndte, an die ich nicht gedacht, und die ich meinen kahlen übrig gebliebenen Stämmen nicht zugetraut."

Im vorigen Jahre war der viel gelesene Roman Sophien's Reise von Memel nach Sachsen herausgekommen. In diesem und zwar in seinem Geburtsmonat machte Hamann die Bekanntschaft des Berfassers. Er schreibt darüber an herder: "hermes, der Berfasser der Sophie," (der Bolkswiß nannte ihn deswegen

<sup>1)</sup> Rraus icheint bamals auch ein Freund ber talten Baber gemefen ju fein.

ben Zophisten) "ist acht Tage hier gewesen und über Danzig und Warschau zurückgegangen in Gesellschaft eines Bankiers. Ich hatte die Sitze ihn aufzusuchen, und habe bei unserm alten Kanter mit ihm gespeist. Wir scheinen einander nicht zu passen, woran unsere respective Lage vielleicht am meisten Schuld gewesen. Er ist ein angenehmer gesellschaftlicher Mann, voller Anecdoten und Plane und Lieder bei einer einnehmenden Bildung und Stimme. Seiner Gesundheit wegen that er diese Reise, und das hiesige Klima hat einen bewundernswürdigen Einsluß auf selbige gehabt, wie er selbst gestand. Der Umgang mit Standes- und Frauenpersonen scheint sein Element zu seine." Gegen Kraus äußerte er daher scherzend den Wunsch: "Wenn Gott eines reichen Mannes Herz regieren wollte, mich wie ein Breslauscher Bankier den Hermes, zu seinem Reisegefährten zu machen."

Sein Freund Reichardt hatte um diese Zeit einen, wie es scheint, nicht ganz glücklichen Autor-Bersuch gemacht. Die ihm daraus erwachsenen Unannehmlichkeiten und namentlich eine bittere Recension in seiner Baterstadt Königsberg schmerzten Hamann sein, "Unser Landsmann Reichhardt," schreibt er an Herder, "hat auch sein Leben unter dem Ramen Gulden zu erzählen angesangen und ist in unserer Zeitung von einem gewissen verlornen Sohne, der sich John nennt, ziemlich mishandelt worden. Er ist aber die vox divina unsers Publici über dieses Buch, dessen versehltes Ideal mich sehr gerührt hat wegen meiner Berbindung mit ihm und seinem Bater." "Daß ich als Client, Landsmann und weiland Kunstrichter anders denke," bemerkt er gegen Kraus, dem er gleichfalls diese Mittheilung macht, "können Sie vermuthen."

Durch zwei Besuche wurde er wieder an seine frühern Berhältnisse und Beziehungen zum Berens'schen hause erinnert. "Mein auf Prof. Kreuzseldt und Brahl eingeschränkter Umgang," schreibt er an Kraus, "ist durch einen jungen Berens" (einen Sahn von Karl Berens), "der hier die handlung auslernt, vermehrt worden undwenn es wahr ift, so schweich le ich mir ehestens meinen ersten und liebsten Zögling Baron von Bubberg, beffen Reisebeschreibung ins Schlangenbad ich noch nicht gelesen, bier zu sehen."

An dem erstern erlebte er indessen nicht viel Freude, so sehr er sich auch aus alter Freundschaft zu dem Bater um ihn bemührte. "Ich empfing," schreibt er am 19. October 1779 an hartlnoch, "einen Sohn von Serrn Karl Berens, mit der Bärme eines Baters und mit aller Offenherzigkeit eines alten Freundes. Ich kann ihm nichts zur Last legen als einen unglücklichen und mir sehr verhaßten Fehler, von dem ich nicht weiß, wie er dazu gesommen tst — deutsch heraus zu sagen: das versluchte Lügen. Bon dem ich auch vermuthe, daß, wie es zuweilen aus Gewohnheit und Nachahmung böser Gesellschaft, also auch mehr aus einer Krankheit der Einbildungkraft entstehen kann ohne Antheil des Gewissens." "Ich sehe ihn sast gar nicht," bemerkt er gegen herder, "er verspricht immer zu kommen und halt niemals Wort. Ein Zug, der mir unausstehlich und meiner ganzen Ratur zuwider ist."

In seinem Geburtsmonat hatten sich indessen noch mehrere Begebenheiten zugetragen, die seine lebhaste Theilnahme in Anspruch nahmen. "Mein Landsmann, Gevatter und Erz- oder vielmehr Goldsreund zu Weimar, ist an seinem Geburtstage den 25. praet. mit dem andern Sohn, und Gevatter und Freund Asmus den 2. huj. (Sept.) mit einer vierten Tochter erfreut worden. Wir sahren jest also alle drei vierspännig. Ich bin den 27. pr. in mein 50. Jahr getreten und habe mir am selbigen Abend Blut gelassen und darin bestand die Feierlichseit. Weines Sohnes Geburtstag ist vorgestern in Gesellschaft der Msu. Stolz. Pr. Areuzseldt und Brahl aber ohne einen Tropsen Wein noch Blut begangen worden."

Am 3. September wurde hamann in seiner gemuthlichen Ruhe durch einen Besuch überrascht, von dem er herder aussubrliche Rachricht giebt. "Ich habe," heißt es in dem Briefe, "die Geburtstage des verflossenen August in großer Ruhe und

Stille gefeiert. Acht Tage barauf wurde ich burch einen außerorbentlichen Besuch erschredt, aber auf eine febr wohlthatige Art. Ich hatte mich wie gewöhnlich Rachmittags von meiner Loge weggeschlichen und fag ad modum Heracliti in meiner Ruche bei einer Bfeife Tabad und fcmarger Gruge, ale ein Bedienter auf meinem Gehöft ben Grafen von Raiferlingt anmelbete. 36 fuhr zusammen, sette meine Pfeife beiseite, und lief por die Sausthure, wo ein paar Ordensbander ausstiegen - und ein paar Damen, die ich balb figen gelaffen batte, weil ich meiner Ginne gar nicht machtig war und einen ber fowerften Anfalle von Sowindel ben gangen Bormittag ausgehalten batte. Die Grafin von Raiferlingt gab fich endlich ju ertennen, daß fie auch Luft auszusteigen batte, und weil ich meine Dabchen mit ihrer Ratherin in der Stube voraussette, bat ich unter ben Schatten im Garten, benn es war ber iconfte Sommertag. Bum Glad tam noch ein Lehnstuhl zu rechter Zeit für den Grafen von Raiferlingt; die übrigen festen fich auf die fcblechten Bante. Run war die Rede bald von Weimar und vorzüglich von Ihnen und Ihnen. Ich fing an, mich aufzumuntern; die ganze Unterredung mabrte eine fleine Stunde."

Die andre Exellenz war der nach Aufland gehende Abgefandte, Johann Euftach, Graf v. Görz (geb. Apr. 5. 1737. gest.
August 7. 1821) "ein warmer Berehrer unsers herder's, des Baron von Dahlberg, des Lapenbruders zu Darmstadt."

"Ich wollte vor Berlegenheit bersten," schreibt er an Kraus. "Ich hatte den Morgen einen so heftigen Anfall von Schwindel gehabt, daß ich mich aufgab; aber die Crisss schlug so gut aus, daß ich den Tag darauf bei Ihro Exellenz speisen konnte. Daß von Ihnen auch die Rede war, können Sie leicht ermessen."

Das Befinden seines Freundes Kreuzseldt machte ihm große Sorge: "Der arme Kreuzseldt macht uns alle sehr beforgt für sein längeres Leben, und läuft Gefahr, ein frühes Opfer bet Schwindsucht zu werden. Gestern melbete er mir die ersten Ge-

fange des hubibras ins Reine gebracht zu haben, welches wohl ein Bunctum ber gangen Arbeit fein mochte."

Dagegen erhielt er über Lenz erfreuliche Berichte. "Borige Boche, "schreibt er Ende October an Kraus, "erhielt von harttnoch die Rachricht, daß Lenz sich in Riga aufhielte und sich ein sehr bescheibener und liebenswürdiger Mensch dort unterscheibe. Sein alter Bater ist General-Superintendent in Liefland."

Am 8. Nov. 1779 melbet er an Hartknoch: "Ich bin mit einem Briefe von Lenz erfreut worden. Er wird die freundschaftliche Rachsicht für mich haben, daß ich mir wenig Zeit lassen kann. So albern auch der Einfall sein mag, wünschte ich den ersten Augenblick, daß er meinen alten Freund George begleiten könnte. Er entschuldigt seinen gebrauchten Ton und denkt an Krankheit und andre Zufälle: Geben Sie mir nur etwas Licht darüber."

Seine ganze Theilnahme erforderte um diese Zeit das traurige Schickal der Schwester Herder's. "Außer dem Weimarschen Einschluß an Sie," heißt es in demselben Briefe, "hatte ich auch einen nach Mohrungen erhalten und bisher auf Antwort umsonkt gewartet. In der Angst eines ähnlichen Schickals schrieb ich an die Schwester und habe, heute Antwort erhalten. Der Brief ist angekommen, aber die arme liebe Frau lebt in großem Elende, und Jammer mit einem versoffenen Manne, dei dem sie ihres Lebens kaum mehr sicher ist. Ihr Bruder hat ihr die Ehescheidung widerrathen; ungeachtet meiner katholischen Denkungsart über das Sakrament, din ich entgegengesetzer Meinung und kann es doch nicht über's Herz bringen, auch hier mein verwünschtes Dornenseuer leuchten zu lassen. Ich mag es verschwören so oft ich will, mich um fremde Materien nicht zu bekümmern, so geht es mir wie St. Paulo. 2. Cor., XI, 29."

Die so eble ausopfernde Bemühung für Andre ift um so echtungswerther, weil er häufig sehr bittere Früchte bavon geerntet hat. Dahin gehören vor allen Dingen die Ersahrungen, die er in der Penzel'schen Angelegenheit gemacht hatte. Daher

ift er nun auch um fo eifriger bemubt, hartfnoch, an ben fic Penjel wegen Berlag neuer Schriften, wie es scheint, gewandt hatte, bavor zu marnen. Er fchreibt ihm: "Für mitgetheilte Radrichten von dem mertwürdigen Freunde und Deferteur dante ich. Sie haben meinen Bunfc erfullt, ohne ibn gu berfteben. buten Sie fich diefe erfrorene Schlange in Ihren Bufen zu nehmen. Bon bem Romane feines Lebens hat et genug hier geschwazt. Ein paar Briefe hat er einem Contubernali vorgelesen, ber fie für einen abscheulichen Auswurf erklart. Er wollte burchaus seine Chronique scandaleuse bier auf's Theater bringen. Diese Sandschrift habe gelesen und es war mir bange, es eine Racht in meinem Saufe zu behalten. Mit foldem Abscheu babe ich es gelefen. Db der gange Roman feines verlogenen Lebens eine Buchhandlerprife fein murbe, baran zweifele ich gang und gar. Mir ift ber ganze Menfch tobt und ich ihm. Als Mamelut mag er fein Glud am Galgen und im Cabinet machen, wenn es nur in einem romisch-katholischen Lande ift, wohin er gebort und wonach er ringt. Gie werden fich zu bedauern keinen Unlaß haben, wenn Sie alles mögliche thun und anwenden, dem I. ju entfagen und allen feinen Berten und allem feinen Befen. Es ist Diabolus und Satan ein Engel bes Lichts."

hamann beklagt sich gegen Lindner, daß er von Kraus nur spärliche Rachrichten erhalte. "Außer einem einzigen Briefe aus Göttingen," schreibt er am 29. Nov. 1779, "weiß ich nichts von unserm Kraus. Eine mündliche Nachricht, die ein Durchreisender nach Berlin an Lilienthal hier mitgebracht, widerspricht der Ihrigen. Richt mehr ein Schwimmer, sondern ein Reuter soll er geworden sein, dabei einen Ansaß zum dicken Bauch bestommen haben. Selbst seine poetischen Freunde sind nicht im Stande, sich den Mann zu Pferde und bei Fleisch vorzustellen. Die Zeit wird also die Wahrheit an's Licht bringen. Wer ist aber sein Eleve? und wie heißt er? von einem jüngeren hermés habe ich läuten gehört."

Bahrend der Abwesenheit seines Freundes Kraus hatte fich

der intimfte Freund dieses lettern an Damann angeschlossen. Hand Jacob von Anerswald, geboren 1755 auf dem Gute Faulen, scheint ansangs die militärische Laufbahn durchgemackt zu haben und wurde später Landhosmeister und Oberpräsident. Sein reges wissenschaftliches Streben trieb ihn Hamann's Umgang auszusuchen, der ihm mit seinem Rath und Unterstützung treu zur Hand ging, wosür hinwiederum er Hamann durch herbeischaffung von Büchern und Zeitschriften manchen willsommenen Dienst leistete und manche andere Gefälligkeit erwies. Hamann nennt ihn einmal einen fleißigen Sammler seiner Schriften.

Die beutsche Literatur bot hamann in diesem Jahre reichen Stoff zur Untersuchung und vielfache Anregung ju eigner fchriffftellerischer Thatiakeit. Das mar auch hohe Zeit, denn er schreibt an Lavater: "Bin über zwei Jahre mit blinden Weben, leeren Sechewochen, schwindenden Suften und schwellenden Bauch ber Autorschaft beimgesucht worden, auch noch nicht im Stande, einen Bechfel meines Bittmen-Grams und Baifen-Leidens abzusehen." Indeffen freute er sich, daß Lavater seine Bhysiognomit beendigt hatte. "Saft Dein Monument gludlich geendet," ichreibt er ihm, "in unferm an Menschenkenntnig und Liebe oben Meon. Rein Fleiß noch 3wed ber Arbeit ift verloren im herrn. Dich auch barin auf eine so eigne Art einverleibt, bervorgeftochen und verjüngt ju feben, ift mehr als eine Baffer- und Keuerprobe meiner Menfchlichkeit gewefen, und ein Schluffel, vielleicht auch Schwert, jur Offenbarung mancher Gedanken in dieser und jener Seele." Indeffen regten fich auch ichon die Gegner. Dufaus physiognomische Reisen machten ben Anfang, Samann erkundigt fich bei Berder nach bem Berfaffer und fügt bann bingu: "Es wird dabei nicht bleiben und werden wohl noch mehr auftreten."

Obgleich herder's Muse in dieser Zeit die Literatur mit reichen und schönen Gaben beschenkte, so vermißte doch hamann schmerzlich die Bollendung der Aeltesten Urkunde.

herber's Maran Atha; das Buch von der Zukunft des herrn war erschienen. "Wie ich nach Ihrem apokalpptischen Knäb,

lein schmachte!" fcrieb er bem Berfaffer. "Bill bas Porto gern boppelt geben, um es balb ju tuffen." "Dies ift bie erfte und einzige Schrift von Ihnen," fcbrieb er einen Monat fpater, nachdem biefer Bunfch erfüllt war, "die mit meinen Fibern und Rerven recht harmonirt." "In teiner einzigen Ihrer Schriften herricht fo eine fromme und fo eine gelehrte Beredfamteit!" Indeffen frimmte er mit Berber in ber Auslegung nicht gang überein. "Go einig ich auch mit Ihnen," schreibt er, "in ber hauptsache bin, so halte ich bennoch nicht bas Buch für gang erfüllt, fondern wie das Judenthum felbft, für eine theils ftehende, theils fortfcbreitende Erfüllung." "Folglich ift eine buchftabliche Auslegung nicht möglich und eine hiftorifche Approximation kann ben Beift und Sinn nur auf die Balfte aufschließen. Das übrige bleibt immer prophetisch und geiftlich und heterogen für alle Geschichte; fo wie das, mas tein Auge gesehen, tein Dhr gehört, was in teines Menfchen Berg fommen tann." Auch bem Berleger hartknoch fpricht er feine Freude barüber aus: "Maran Atha, bas herrliche Buch unfere Berber über die Unfunft des herrn," heißt es in einem Briefe an ibn, "tam am Tage Gimonis Juda an und hat mir vor allen feinen Schriften bie innigste Freude gemacht. Es ift mehrmals eine Nacht mein Ropffiffen gewefen und bes Tage mein Tafchenbuch."

hippel's Autorschaft machte hamann, herder und allen, die sich durch den ausgezeichneten Roman der Lebensläuse angezogen schliten, viel zu schaffen. Es war ihnen ein Räthsel, daß dieser und das Buch über die Ehe von demselben Berfasser herrühren sollten, da beide ihrem Geiste nach so grundverschieden von einander waren. Auch war es auffallend, daß ein Berfasser verborgen blieb, dessen Schriften so großen Beisall ernteten.

Mit welcher ehrlichen Miene der Berfaffer feine Freunde ju tauschen verstand, geht aus folgender Stelle eines Briefes hamann's an hartinoch hervor:

"Kriegerath hippel hat mir verfichert, daß Bog das Ende der Lebensläufe erhalten und des Berfasser Ramen erscheinen

wird mit dem letzten Theil, dessen Inhalt auch hartung schon in einem Avertissement, ich weiß nicht durch welchen Beg, anticipirt. Dr. Herz soll selbige auch gelesen und gemeint haben, das der Schluß auf eine offenbare Schwärmerei hinauslause. Das Kant den unbekannten Berfasser als einen plagiarium seiner Borlesungen in der Allg. Biblioshel in Anspruch genommen, ist bekannt. Daß unser Freund Antheil an diesem Product haben muß, ist sehr wahrscheinlich, habe aber nicht das herz es ihm ins Gesicht zu sagen."

Bon Leffing waren in biesem Jahre mehrere Schriften er fcienen, die feine gange Theilnahme in Anspruch nahmen. Das er bei dem theologischen Rampf mit Goge fein ruhiger Buschauer blieb, davon giebt seine Sibylle ein genügenbes Zeugniß. Db gleich er bas gange Berfahren bes Samburgifchen "Delgoben" teineswegs billigte, war er boch ber Meinung, "Leffing's Rame wird kaum ohne einen Reden bleiben." Um so lebhafter freute er fich an andern Erzeugniffen feines Geiftes : "An Leffing's ontologischen Gesprächen," schreibt er, "habe ich mich nicht fatt lefen tonnen; auf feinen Rathan freue ich mich." Ale er nun den Unfang bavon erhalten hatte, fcbreibt er erfreut barüber an Berber im Mai: "Borige Boche habe ich bie erften gehn Bogen von Rathan gelesen und mich recht baran geweibet. Kant bat fie aus Berlin erhalten, ber fie bloß als ben zweiten Theil bes Juden beurtheilt, und keinen helben aus diesem Bolt leiden tann. So göttlich ftreng ift unsere Phylosophie in ihren Borurtheilen bei aller ihrer Tolerang und Unpartheilichkeit!"

Dieser Ausspruch Hamann's liefert einen interessanten Beitrag zu Kant's Characteristik. Sie zeigt uns, wie wenig die beiden großen Denker Lessing und Kant sich von einander angezogen fühlten. Kant läßt sich von einem so bedeutenden Geistes-Producte blos durch den zufälligen Umstand abstoßen, daß der held desselben einem Bolke angehört, gegen das er ein Borurtheil hat. Fast eben so befremdend ist sein Unwille über die Lebens-läuse in aussteigender Linie.

hamann kommt in diesem Jahre wieder durch seine hausigeren Besuche in lebhasten Berkehr mit ihm. Er scheint sich
gegen hamann sehr offen und vertrauensvoll gestellt zu haben:
"habe heute (17. Apr. 1779) Kant besucht," schreibt er an
herder, "der diesen Donnerstag sein 56. oder 57. Jahr antritt
und voller Lebens- und Todesgedanken war." Und doch lag die
hauptepoche seiner schriftstellerischen Wirssamkeit noch vor ihm,
wozu ihm die damalige Zeit nur die Borarbeiten lieserte. Hamann sand ihn damals mehrere Male mit einem Werk beschäftigt, das erst viel später unter anderm Titel und umgearbeitet
heraustam. "Kant," schreibt er an herder, "arbeitet frisch darauf
los an seiner Moral der reinen Bernunst und Tetens liegt immer vor ihm."

Rlopftod's Borichlag jur Berbefferung ber Orthographie hatte hamann's Beifall so wenig als herber's gefunden. Brincipium feiner Reformation," fcreibt er biefem, ..Das "ift eben so falsch als ber Nicolaiten." Er hatte Lust bagegen ju fchreiben. "Un Luft und Stoff jur Fortfetung ber neuen Apologie des Buchstaben S. fehlt es mir nicht," schreibt er an herber, "aber Rrafte und Laune. Denn mit dem Gefchichtschreiber ber Deutschen Republick zu reben, dazu gehört ein anderer Ion, ale mit bem Exrector Damm. Der Grundfat ber Aussprache kommt mir völlig unrichtig vor, und was Sie in Ihrer Plaftit von Bildhauerei und Malerei fagen, icheint mir. auch barauf zu paffen: fur bas Dhr zu ichreiben! Der erfte Beriod bee Rlopftod fceint mir ein Berrather feines Birtels im Denten ju fein; bemfelben jufolge ift die rechte Aussprache burch bie Schreibart bestimmt worden. Noch weiß ich nicht, ob ich im Stande fein werbe, meine 3dee auszuführen."

Ueber eine Streitschrift Ricolai's schreibt er an Kraus: "Nicolai's 2 Bogen statt 2 Worte habe ich gelesen. Wenn 2 Gegner jeder in sensu suo Recht haben, so ist keine Möglichkeit sie zu vergleichen. Einer muß sich entschließen Unrecht zu haben. Um nicht Unrecht zu haben, "thut man lieber Unrecht." Ein Autor ist immer bas posterlichte Geschöpf ber Runft, wie ein Affe bas comische Meisterstud ber Natur. Dergleichen Umheiten ernsthaft zu behandeln ist unter aller mannlichen Bude."

Friedrich Conrad Gadebusch (geb. d. 29. Jan. 1719 auf der Insel Rügen) Liefländische Bibliothek, gab Hamann vielen Stoff zum Lachen. "Ich habe sie durchgelausen," schreibt er an Hartknoch. "Der Lebenslauf des Berfassers ist ein Meisterstüd seines Urtheils und Geschmacks. Ich besann mich auch, ihn hin personlich als einen Freund des jetzigen Rr.-Rath Likienthal's gekannt zu haben. Wir konnten uns aber niemals, wie es schien, einander ausstehen. Was für Klatscherei von Herder's und Lindner's Lebenslauf, die unter aller Kritik sind und meines Enchtens nicht verdienen gerügt zu werden, weil die pia simplicitus alles entschuldigt; unterdessen ist der Bienensleiß und selbst die Mikrologie unterhaltend."

"Heinede's 1) Briefe über die Stummen und Tauben ift eins von den besten Büchern," schreibt er an G. J. Linduer, "die ich in der letzten Messe gelesen, und läuft auch in In Fach. Versäumen Sie doch nicht den Mann kennen zu sernen."

Die neuere Literatur des Auslandes hatte hamann in die sem Jahre, wie es scheint, nicht viel beschäftigt. Er erwähnt nur La Nouvelle Cyropédie ou les Voyages de Cyrus par Mr. Ramsay und freut sich der Claudius'schen Uebersetzung der selben. D'Alembert's Eloge du Mylord Marechal hatte nameinfal "der lieben Berbindung wegen mit unserm nordischen Salomo" gelesen und meinte, sie verdiene auch von herder geblesen zu werden, wegen der kleinen philosophischen Klatscherien und Koketterien.

Bei der Literatur des Alterthums scheint er sich auf die gemeinschaftliche Lectüre mit seinem Sohne beschränkt zu haben. Rachdem er mit diesem den Aelian zu Ende gebracht hatte, wandte er sich zu Kenophons Apologie des Socrates, wobei a

<sup>1)</sup> Samuel Beinede, geb. 1725, geft. b. 30. Upr. 1790.

seine Seele noch einmal an der Erscheinung dieses seines Lieblings weidete. "Diese Woche," schreibt er an Herder, "werde, ich
mit Hänschen das erste Buch von Xenophons socratische Denkwürdigkeiten schließen. Ohngeachtet ich es nur cursorie mit ihm
tractiren kann, so ist diese Arbeit ein wahres Fest für mich; als
wenn ich den alten Mann und Märthrer vor mir schweben
sähe und vis-4-vis von Angesicht zu Angesicht ihn selbst reden
hörte, ist mir zu Muthe." Auch erzählt er demselben im Mai,
daß er eben des Apulepus goldenen Esel mit Beroaldus Commentar, den er noch vor dem Fest zu endigen hosse, lese.

Für hamann mar es in biefem Jahre eine große Entbeb. rung, daß der Ranter'iche früher fo glanzende Buchladen, beffen Eigenthumer mit großer Liberalitat feiner Bigbegierde jederzeit Borfdub geleiftet hatte, immermehr in Berfall gerieth und von dem Sartung'ichen verdunkelt murde, der hamann weniger guganglich war. Gewagte Unternehmungen scheinen Ranter um diese Zeit in einige Berlegenheit gebracht zu haben. Im August ergählt er herder, daß er bei hippel einen traurigen Umstand erfahren habe, der vielleicht unseres Lotterie-Directors Ranter Schidfal entscheiden durfte. Die Bornahme feiner eignen früher unbeendigten Auffate führte ju feinem Resultat. "Ungeachtet biefes 3mifchenspiele" (welches nämlich burch Berber's Maran Atha herbeigeführt wurde, an ben er biefes ichreibt) "babe ich auch meine Blatter von 1777 wieder vorgenommen: Schurge von feigenblattern 1. Theil. Nachhelf eines Bocative, ift fertig feit dem Janner 1777 und bezieht fich gang auf Asmus Nachtwachter. Der zweite: Charfreitagebuße für Capuziner, ift angejapft. 3. Die Brude ohne Lehne - ift eine unbefannte Große für mich. Die gange Ibee entstand aus bem Digverftandniffe, das ich mir jest kaum felbst vergeben kann, in Ansehung der Auflösung der Aufgabe über die Luciane und Platoniker im August bes Deutschen Mertur 1776, für deren Berfaffer ich Sie hielt; und eben fo ging es mir mit bem Gebeon über bie Schwarmerei; ba Stoly bafur ertannt wird, ber ein Mitarbeiter

Ein Autor ist immer das posierlichte Geschöpf der Kunft, wie ein Affe das comische Meisterstud der Ratur. Dergleichen Ihorbeiten ernsthaft zu behandeln ist unter aller mannlichen Wirde."

Friedrich Conrad Gadebusch (geb. d. 29. Jan. 1719 auf ber Infel Rügen) Liefländische Bibliothek, gab hamann vielen Stoff zum Lachen. "Ich habe sie durchgelausen," schreibt er an hartknoch. "Der Lebenslauf des Berkassers ist ein Meisterstüd seines Urtheils und Geschmacks. Ich besann mich auch, ihn hier personlich als einen Freund des jetzigen Kr.-Rath Lilienthal's gokannt zu haben. Wir konnten uns aber niemals, wie es schien, einander ausstehen. Was für Klatscherei von Herder's und Lindner's Lebenslauf, die unter aller Kritik sind und meines Erachtens nicht verdienen gerügt zu werden, weil die pia simplicitus alles entschuldigt; unterdessen ist der Bienensleiß und selbst die Mikrologie unterhaltend."

"Heinede's 1) Briefe über die Stummen und Tauben ift eins von den besten Büchern," schreibt er an G. J. Lindner, "die ich in der letzten Wesse gelesen, und läuft auch in Ihr Fach. Bersäumen Sie doch nicht den Mann kennen zu sernen."

Die neuere Literatur bes Auslandes hatte hamann in die sem Jahre, wie es scheint, nicht viel beschäftigt. Er erwähnt nur La Nouvelle Cyropédie ou les Voyages de Cyrus pur Mr. Ramsay und freut sich der Claudius'schen Uebersetzung der selben. D'Alembert's Eloge du Mylord Marechal hatte er zweimal "der lieben Berbindung wegen mit unserm nordischen Salomo" gelesen und meinte, sie verdiene auch von herder gelesen zu werden, wegen der kleinen philosophischen Klatscherien und Koketterien.

Bei der Literatur des Alterthums scheint er sich auf die gemeinschaftliche Lecture mit seinem Sohne beschränkt zu haben. Nachdem er mit diesem den Aelian zu Ende gebracht hatte, wandte er sich zu Kenophons Apologie des Socrates, wobei er

<sup>1)</sup> Samuel Beinede, geb. 1725, geft. b. 30. Apr. 1790.

seine Seele noch einmal an der Erscheinung dieses seines Liedlings weidete. "Diese Woche," schreibt er an Herber, "werde, ich
mit Hänschen das erste Buch von Xenophons socratische Denkwürdigkeiten schließen. Ohngeachtet ich es nur cursorie mit ihm
tractiren kann, so ist diese Arbeit ein wahres Fest für mich; als
wenn ich den alten Mann und Märtyrer vor mir schweben
sähe und vis-à-vis von Angesicht zu Angesicht ihn selbst reden
hörte, ist mir zu Muthe." Auch erzählt er demselben im Mai,
daß er eben des Apulepus goldenen Esel mit Beroaldus Commentar, den er noch vor dem Fest zu endigen hosse, lese.

Für hamann mar es in biefem Jahre eine große Entbeb. rung, daß ber Ranter'iche früher fo glanzende Buchladen, beffen Eigenthumer mit großer Liberalität feiner Bigbegierbe jederzeit Borfdub geleiftet hatte, immermehr in Berfall gerieth und von bem bartungifchen verdunkelt murde, ber hamann weniger guganglich war. Gewagte Unternehmungen scheinen Kanter um Diefe Beit in einige Berlegenheit gebracht ju haben. 3m August ergahlt er Berder, daß er bei Sippel einen traurigen Umftand erfahren habe, ber vielleicht unseres Lotterie-Directors Ranter Schidsal entscheiden durfte. Die Bornahme feiner eignen früher unbeendigten Auffate führte ju feinem Resultat. "Ungeachtet Diefes 3mifchenfpiele" (welches nämlich burch Berber's Maran Atha herbeigeführt wurde, an ben er dieses schreibt) "habe ich auch meine Blatter von 1777 wieder vorgenommen: Schurge von Reigenblättern 1. Theil. Rachhelf eines Bocativs, ift fertig feit bem Janner 1777 und begiebt fich gang auf Asmus Nachtwachter. Der zweite: Charfreitugebuße fur Capuziner, ift angegapft. 3. Die Brude ohne Lehne - ift eine unbefannte Große für mich. Die gange Idee entstand aus dem Digverftandniffe, bas ich mir jest taum felbst vergeben tann, in Ansehung ber Muffosung ber Aufgabe über bie Luciane und Platoniter im August des Deutschen Merkur 1776, für beren Berfaffer ich Sie bielt; und eben fo ging es mir mit bem Bedeon über bie Schwärmerei; ba Stoly bafur erfannt wird, ber ein Mitarbeiter

des driftlichen Magazins ift, so will ich mir durch Pfenniger nächstens einer Sinneserklärung über die Brücke von ihm ausbitten."

Am letten Tage dieses Jahres erlebte Hamann eine Freude, die uns sowohl ein Beweis seiner Genügsamkeit als auch seiner punktlichen Ordnungsliebe in seinen ökonomischen Angelegenheiten sein kann.

Er berichtet am zweiten Tage des nächstfolgenden Jahnst an Herder: "Wie ich vorgestern meinen Abschluß machte, fand ich eine Ausgabe von 1522 fl., Einnahme 1522 fl. 9 gr., also 9 gr. plus. Eine Freude, die ich seit 1774 nicht geschmedt."

Das Jaht 1779 war indessen unter Sorgen zu Ende gegangen. "Kein Jahr," schreibt er in demselben Briefe, "habe ich so mit Zittern und Zagen, mit Angst und Neberdruß, als das überstandene beschlossen, und beinahe möchte ich, wie Sie scherzen, Engel und Geister an meinem Schickal hämmern gehört zu haben. Unterdessen stehen auch unsere Phantasien, Illusionen, fallaciae opticae und Trugschlüsse unter Gottes Geleit."

Jeginn des Jahres 1780. Königsberger Beitung. Kanter's projecticte Pernfung Wehel's. Frende an den Kindern. Bwei Scherflein. Plessing. Die Scherslein und Friedr. der Gr. do la littorature allomande. Adelung und Herder an Knebel über die Scherslein. Podagra. Cabinetsordre vom 14. Apr. Minister von Bedlit. Cod des Prof. Christiani. Herder's Aussug unch Ilmenan. Juch Chevilah und Biehen's Prophezeiungen.

Mit dem Jahre 1780 war sein funfzigstes Lebensjahr angebrochen. Er beginnt es mit einem Briefe an seinen Freund herder, dem er sein herz ausschüttet. "Lassen Sie mich das neue Jahr," lautet der Anfang, "mit einem Briese an Sie,

bester Gevatter, Landsmann und Freund einweihen. So ungebuldig habe ich auf kein einziges gewartet; warum weiß ich nicht. Fiat voluntas tua! sei unser Wille, unser Wunsch und unser Glück. Habe den Weihnachten die Kirche nicht besucht und meine Hausandacht heute mit dem Liede: Herr besänftige mein Herze, geschlossen."

Seine tieffinnigen Betrachtungen über Herder's Maran Atha, das ihn noch fortwährend beschäftigt, schließt er mit den Borten: "Die ganze sichtbare Ratur ist nichts als das Zifferblatt und der Zeiger; das ganze Räderwert und das rechte Gewicht sind Seine Winde und Feuerslammen."

"Der Brunn bes Bebens thut aus ihm entspringen Gar hoch bom himmel ber aus Seinem Bergen."

Die Ronigeberger Zeitung, an ber Samann früher ein fleißiger Mitarbeiter war, gerieth immer mehr in Berfall. Kanter hatte schon im vorigen Jahre den mißlungenen Bersuch gemacht, dem Uebel abzuhelfen auf eine für ihn fehr characteristische Beife. "Den 18. November, " erzählt hamann an Berber, "kommt Kanter ju mir voller Begeifterung, mit einem Blan, sein Zeitungswefen auf einmal wieder zu heben und bittet mich, Wegel 1) bierher einzuladen, mit 208 Athlir. Gehalt, freier Station oct. Schon Jahre lang hat Kanter kein Meggut mehr gehabt. Die Zeitungslefer, auswärtige und einheimische, werben nicht viel über zweihundert ausmachen. Als Erbherr von Trutenau, wo er eine tonigliche Papiermuble und Schriftgießerei angelegt hat, ift er über 50,000 fl. schuldig, und als Lotterie-Pachter follte er alle Tage aus Berlin für 18000 fl. exequirt werben. Alle biese Dinge find fladtkundig. Bie mir also bei dem Auftrage gu Muthe war, tonnen Sie leicht erachten. Bei alledem bewundere ich den Mann, der ben gangen Abend bei mir zubrachte mit einer Rube, Gleichgultigfeit und Bufriedenheit, auch teine andere

<sup>1)</sup> Johann Carl Begel, geb. 1747, Berfaffer bes Romans "Lebensgeschichte Tobias Knaut's bes Weisen, sonft genannt ber Stammler" und bes "Bersuchs, über bie Kenntniß bes Menfchen.

Gebanken zu haben schien, als Wetzel und sein Zeitungswesen. Ich that alle mögliche Borstellung, wie viel ich selbst rissute, einem ganz unbekannten Menschen Vorschläge zu machen, und wie leicht es sein würde, durch hiesige Fabrikanten sicherer und wohlseiler der gegenwärtigen Berlegenheit abzuhelfen. Rein, alles sollte auf Reujahr im Stande sein. Ich schrieb so, daß Kanten den Brief lesen und einschließen konnte. Ich freute mich schon, daß er ihn unterdrückt hätte, weil wirkliche Anspielungen darin waren. Sieh da, den 15. December kommt Antwort von Bezel; er sagt Ja und übernimmt die Arbeit, aber von dort aus."

Scheffner, der Kanter auch persönlich kannte, sagt in seiner Selbstbiographie von ihm: "Bermittelst seiner Dreistigkeit und nervösen Darstellungsgabe hatte er den geldschonenden Friedrich II. dahin gebracht, ihm 18000 Thlr. zur Bervollständigung seiner in Trutenau angelegten Papier- und besonders Presspähnsabriken auszahlen zu lassen. Kanter, der immer neue Kunst- und Bauversuche machte, forderte aber immer mehr und hielt beim Könige in Graudenz um eine Audienz an, worauf der König zum Cabinetsrath Golster sagte: "den kann ich nicht sprechen, er hat mich schon schristlich breit genug geschlagen und ich habe kein Geld mehr übrig für ihn." Uedrigens giebt er ihm das Zeugniß: "An Dienstsertigkeit für andere, war ihm nicht leicht einer gleich und nur zu oft versäumte er dadurch eigne Geschäfte."

Hamann, welcher wußte, daß Kanter damit umging, seinen Laden zu verkausen, war sehr beforgt, daß derselbe in schlechte Sande fallen mögte. "Wie gut wär's," schreibt er an herder, "wenn hartknoch mit Kanter einig werden könnte. Bielleicht schreibe ich ihm darüber. Wird der Buchhandel ein hartung'sche Monopol, so ist es hier aus für alle, die durch Kanter's Gutherzigkeit und wirkliche Großmuth, oder Gleichgültigkeit in Berwaltung eigner und fremder Güter, verwöhnt worden sind zu einem Freitische und offner Tafel in seinem Buchladen."

Bas aus der Begel'schen Redaction der Zeitung geworden ift, erfährt man nicht. Indeffen ergablt hamann an Kraus:

"Brahl schreibt gegenwärtig die gelehrten Artikel, denen Dr. Crichton 1) seierlich entsagt hat, seit Reujahr dis Februar, wo Kanter Rath zu schaffen versprochen, Gott gebe auch That."

Neber seine Kinder weiß Hamann seinen Freunden nur Gutes im Ansange dieses Jahres zu berichten. "Meine drei Gratien thun es Gottlob! den Lilien auf dem Felde zuvor." "Pathchen Marianne," heißt es in dem Briese an Herder, "hat den 14. d. M. allein zu gehen angesangen, und dem Bater ein sehr augenehmes Concert über die Laute Papa gegeben. Hänstchen schen scheint von allem musikalischen Gehör enterbt zu sein. Tant mieux pour lui, mais tant pis pour mois. Sie wissen, was ich für ein Freund von Bocal-Musik din und daß ich Sie um nichts so sehr beneidet, als das ganze Gesangbuch und alle Melodien auswendig zu können." Ueber seine Studien mit demselben berichtet er an Kraus: "Mit hänschen les ich jest im Plato und zwar den Phädo. Mit dem 4. Speciedus nach Ernesti Initia sind wir noch im alten Jahr fertig geworden."

Eine Cousine von Kraus hatte sich mit dem Oberhosprediger Schulz im vorigen Jahre versprochen und Kraus dieses mit einer Empsehlung durch Hamann anzeigen lassen. Er schreibt im Ansange dieses Jahres in Bezug hierauf an Kraus: "Beim neuesten Neujahrswunsch bitte nicht ein Gegencompliment an Ihre Cousine zu vergessen, und daß Sie weder ihr noch dem herrn Oberhosprediger das kleine punctum omissionis in somalibus zu einem punctum omissionis in materialibus anrechnen. Ich habe für Ihre philosophische Denkungsart und Unterscheidungskraft zwischen Freundschaft in petto und hösslichkeit au bout de da plume gutgesagt."

"Ich arbeite an zwei Scherflein zur neuesten Deutschen Litteratur," schreibt er demselben. "Wie geht es mit Ihrer Schwangerschaft? Wird es balb von den Monden zu den

<sup>1)</sup> Dr. Theol. Wilhelm Crichton zu Königeberg, geb. bafelbft 1732, geft. April 15. 1805.

Bochen kommen? fehlt es Ihnen an einer sago-famme? so schieden Sie mir einen Bechsel zu den Reisekosten — denn auf einen Befenstiel oder Dr. Faust's Mantel erlaubt mir nicht mein Schwindel. D daß ich hatte Flügel der Morgenröthe und mit meinen Scherflein zu Ende ware!"

Rach einer Reise und namentlich einem Besuche Herder's hatte Hamann die größeste Sehnsucht; allein die unüberwindlichen Schwierigseiten waren ihm nicht verborgen. Auf Herder's Einladung erwidert er daher: "Zu einer Reise muß ich Erlaubniß aus Berlin, und, geht sie über die Grenze, unmittelbar aus dem Cabinet haben. Dieser Fall ist kürzlich an einem Officianten, der in meiner Loge arbeitet, und einer Erbschaft wegen nach Warschau ging, mir einleuchtend geworden, als ein neuer Beweis der alten Wahrheit, daß wir glebas adscripti sind. Brauche ich Einladung? Sie können sich nicht vorstellen, wie nöthig eine Reise für meine Lebensgeister und Herzenssiebern ist. Gott hat bisher alle meine Wünsche erfüllt. Je mehr die Hoffnung abnimmt, desto mehr wächst mein Glaube."

Aus. dem Ton, der in den Briefen an seine Freunde herrscht, ersieht man, daß er sich wieder wohler und vergnügter sühlt. So heißt es in einem Briefe an Hartsnoch vom 26. Januar: "Meine stille Zufriedenheit über Ihr Wiedersehn soll all dieses Freudegewühl ausstechen. Denn ungeachtet meiner 50 Jahre ikt hier noch Feuer in potto. Das macht alles Ihr Caviar-Fäßchen, aus dem ich wieder gelösselt statt alles Abendbrots. Hat er doch meine Augen wieder wacker gemacht wie Jonathan's, daß ich ohne Brille, dem himmel sei Dank, und bei einem 2 gl. und einem Pälkerlicht schreiben kann. — Rach genauer Untersuchung ist ausgemittelt worden, daß es weder ein 2 gl. noch ein Pälkerlicht — Sie verstehen doch noch Ihre Muttersprache? — sondern 2 zu einem Düttchen ist, bei dem ich schreibe."

Dennoch klagt er ein andermal: "Es geht mir fehr oft, daß ich meine eigne Hand nicht lefen kann, und mir wird bei dem, was ich selbst geschrieben, so übel und mehr als dem Leser, weil alle Mittelbegriffe, die jur Rette meiner Schluffe gehören, berraucht sind und so ausgetrocknet, daß weder Spur noch Bitterung übrig bleibt. Ich habe mich in eine solche Manier zu schreiben hineinstudirt, die mir weder selbst gefällt, noch natürlich ist."

hamann machte im Anfange bes Jahres die Befanntichaft eines jungen Mannes, ber nicht fo febr burch feine perfonlichen Eigenschaften, ale durch die Berührung, in die er mit Goethe tam, ju einer gewiffen Berühmtheit gelangt ift. Es ift aus beffen Dichtung und Bahrheit bekannt, wie das Erfcheinen feines Berther's bei einem großen Theil ber Deutschen Jugend eine schwarmerisch melancholische Stimmung bervorbrachte. Gin von diesem Geifte eingehauchter Brief erregte fo fehr feine Reugierde, den Schreiber besselben tennen ju lernen, bag er fich felbft in einer rauben Jahredzeit entschloß, benfelben in feinem Bohnfige am barge zu Pferbe aufzusuchen. Das herrliche Gebicht "bie Sargreife" ift die Frucht diefes Ausflugs, den er uns fpater mit lebendigen Farben schildert, und badurch erft das nabere Berftandniß dieses ergreifenden Gesanges erschließt. Der Rame bes melancholischen Junglinge ift Bictor Leberecht Bleffing 1), geb. ben 20. December 1752. Er war ber Sohn von Johann Friedrich Pleffing, geb. ju Kanit in Preußen den 28. October 1720. boren wir, wie Samann fein Busammentreffen mit ihm in einem Briefe an herder vom 24. Januar schilbert.

"Am Krönungstage besuchte mich ein Sohn bes Plessing von der Abgötterei 2), der seines Baters Familie in Preußen besucht hat, seit dem October hier ist, und eine heilige Rede über die Borsehung hier hat drucken lassen. Er sagte mir, Sie auf einen Augenblick in Weimar besucht zu haben. Ich bin noch nicht ganz im Stande den Mann zu übersehen, der an einer singulären Sppochondrie zu laboriren scheint."

<sup>1)</sup> Der Sohn ftarb als Professor zu Duisburg am 8. Februar 1806 und ber Bater b. 30. Des. 1793.

<sup>3)</sup> Der vollftandige Titel lautet: Berfuch vom Urfprunge ber Abgotteret, Leipg. 1757 u. 58.

hamann batte unterdeffen bas Manuscript ber Schriftein Berder jum Drud überschidt, aber von diesem auf mehrere Briefe teine Antwort erhalten. Endlich wurde er gegen Ende Man damit erfreut. Caroline Berder hatte ihrem Manne bis dabin teine Rube gelaffen. Daber schreibt er am 27. März an biefen: "Tausend Segen der Krone aller Frauen und Mutter, und Beil mir, daß ich fie meine Freundin und Gevatterin nennen fann. 3ch verging vor Gram und Grillen über 3hr Stillschweigen, hebster bester Berber! auf meine funf Briefe, benn soviel find es in allem, die ich Ihnen geschrieben. Ift er frank oder die Seinigen? hat er Dir etwas übel genommen? Eigene Geschafte mogen ihn verdrießlich machen? haft Du ihm auch Berdruf wegen Cenfur zc. jugezogen? Und fo ginge in meiner Seele auf und nieder. Ich habe eine Quarantaine im eigentlichsten Berftande ausgehalten, und wie ein Gefangener eingeseffen, weber Rirche noch Menschen besucht als mein Bureau; war den Deinigen gur Laft."

Als hamann seine Reue Apologie des Buchstabens b. fchrieb und gegen den Ex-Rector Damm auf den Rampfplas trat, konnte es ihm nicht ahnden, daß er noch einmal in Rlopftod einen ahnlichen Gegner zu befampfen haben merbe. Diefer hatte nämlich bie Schwachheit begangen, eine Theorie ber Rechtschreibung aufzustellen, die auf gang gleichen Grundsägen beruhte. Die Aussprache sollte die einzige Rorm der Rechtschreibung fein und mithin jeder nicht ausgesprochene Buchflabe auch nicht geschrieben werden. Das Dhr sollte ber Schiederichter fein und beshalb nennt hamann diese neue Methode ftatt Orthographie -Otographie. - Beil aber baraus eine babylonische Berwirrung entfteben wurde, wenn die Aussprache eines Jeden, fie mag fo fehlerhaft fein, wie fie will, allein entscheidet, so follte biefe -wiederum durch bie Rechtschreibung rectificirt werden. Denn Rlopftod beginnt feine Abhandlung mit bem Sate "Deutschland gefteht burch die allgemeine Rechtschreibung gewiffen Gegenden bie richtige Aussprache ju." Es liegt also bier offenbar ein Birld gum Grunde. Die Sparsamkeit stellte er dabei als ein hauptgeset auf und findet es höchst überstüssig, daß der Schreibende
eine größere Deutlichkeit erzielen wolle als der Redende. Die Dehnung der Buchstaben sollte durch hakden unter denselben angedeutet werden, welche nicht storend sein könnten, weil uns die Französische und Griechische Sprache bereits an ähnliche Anhängsel gewöhnt habe.

Die neue Orthographie wurde von Campe, welcher "für die Kinderstuben" schon eine ähnliche Idee gesaßt hatte, deren Aussührung ihm nun durch den hinzutritt eines Mannes von Klopstock's Gewichte so viel näher gerückt schien, mit dem unpassendsten Lobe als eine der wichtigsten Ersindungen ausposaunt. Man erinnert sich, daß schon hamann in der Reuen Apologie darauf ausmerksam gemacht, wie man der Schwachheit der Kinder beim Erlernen des Buchstadirens und Lesens durch Weg-lassung aller nicht auszusprechenden Buchstaden zu hülfe kommen könne. Er war aber der Ansicht, daß diese von Klopstock ausgesonnene Rechtschreibung zu diesem Zwecke durchaus unpassend sei.

Gin anderer Anhänger des Klopstock'schen Systems ging noch weiter und lieferte einen eclatanten Beweis für die Richtigkeit seiner Bemerkung, "daß er nämlich in Zeiten lebe, die es mit den Borurtheilen kurz und gut abthun." Er war der Meinung, daß man die Sache nicht ihrem eignen Schicksal überlassen durfe, sondern die Gulse der Fürsten und Obrigkeiten zu ihrer Ausbreitung in Anspruch nehmen musse.

Wie verschieden über diesen Gegenstand Hamann's Ansichten waren und wie viel tiefer er die ganze Sache aussate, geht zwar schon hinlanglich aus seiner Neuen Apologie, als deren Fortsetzung er auch die Scherslein betrachtete, hervor, indessen durften einige weitere Andeutungen hier nicht überflüssig sein.

Seine Ansicht über das Berhältniß der Aussprache und Schrift giebt er in einem Briefe an Herber' so an: "Beide find

inodelymara, omiat und artirona!) besserer, wahrer und geistlicher Dinge. Beibe in abstracto betrachtet, sind zwei gerabe Linien, die entweder ewig parallel laufen oder sich einander durchschneiden und eben aus dem Punkte ihrer Bereinigung sich in's Unendliche von einander entsernen."

hiernach haben wir uns nicht zu wundern über die strengen Forderungen, die er an einen Reformator der Orthographie macht, wenn er sagt: "Zu einer Wiedergeburt der allgemeinen Rechtschreibung gehört mehr als ein Krebsgang jenseits des vierzehnten Jahrhunderts und seiner Wönchenschrift. Wer nicht in die Gebärmutter der Sprache, welche die Deipara unserer Bernunft ist, eingeht, ist nicht geschickt zur Geistestaufe einer Kirchen- und Staatsresormation."

Er hatte bei den Scherstein nicht so sehr Ropftod im Auge, gegen den er stets eine ungeheuchelte Achtung bewahrte, als vielmehr seine Nachtreter und Nachbeter und er bat ihn "keine Stellen, welche lediglich die leidigen — aner und herr — herr — Sager angeben, zu misteuten."

Es war ihm bei den Scherstein eigentlich nicht vorzugsweise um die Orthographie zu thun, und er beruft sich in dem Briefe an Klopftod dieserhalb auf den Ansang und das Ende. "Ein Hauptgedanke," schreibt er an Herder, "ist mir in meinen Scherstein entfallen, nämlich Orthographie nach dem Ohr ist eben das Stedenpferd, was Theologie nach der Bernunft." Obgleich er sich freut von dieser Spur abgekommen zu sein, weil sie ihn zu weit geführt haben wurde, so läst sie sich doch in seiner Schrift nicht verkennen.

Daß nicht nur die Haare unseres Hauptes, sondern auch die geringsügigten Zeichen der Schrift unter göttlicher Providenz und mithin der Willführ anmaßlicher Berbesserer entzogen sind, wollte er mit dem Motto andeuten.

Der Ruf an die Großen der Erde, den sich schon Jerusa-

<sup>1)</sup> Sebr. 8, 5 - 9, 24.

lem bei einer ähnlichen Gelegenheit erlaubt hatte, war seinem hohen freien Geiste "in einer so geistigen Angelegenheit als Sprache ist" ein wahrer Gräuel. Wie ohnmächtig in dieser Beziehung der Arm selbst eines Herrschers wie Augustus ist, zeigt die angesührte Stelle aus dem Sueton, so wie auch das Altersthum des Zestanismus.

Er zeigt, wie durch die neue Methode der Rechtschreibung das Bucherfraut der Sinnlichkeit statt erstickt oder entwurzelt zu werden; erst recht befördert werde, indem sie ganz darauf gegründet sei. Er sührt eine Stelle aus Klopstock's Gelehrten-Republik an, worin dieser die ganze Allgewalt des Usus, quem penes arbitrium est et jus et norma loquendi 1) willig anserkennt, und die Aufgabe des wahren Grammatikers; der sich vom Schwäßer unterscheiden will, sehr tressend bezeichnet.

hamann giebt ben hauptinhalt der beiden Scherflein kurz so an: "Das erste hat zum Text des Raisers Augusti Zesianismum 2) nach dem Sueton; das andre betrifft den Grundsatz des Gehörs und der Sparsamkeit in der Klopstockschen Darstellung."

Herber, welcher die Hamann'sche Ansicht über die Klopflod'sche Rechtschreibung theilte und Hamann zur Ausarbeitung der Scherstein fortwährend ermunterte, übernahm es, den Drud. derselben zu besorgen, ungefähr ein Jahr nach den Fragmenten einer apoltophischen Spbille.

Die Aufnahme ber Scherstein war eine verschiedenartige. herder schreibt aus Weimar: "Ihre Scherstein, lieber Hamann, sind bis auf 2 herumgeschickt und besorgt; diese sollen auch hessorgt werden. Hier sind sie mit großer Zustimmung gelesen oder pielmehr angestaunt worden." Auch bei Klopstock, dem sie von Claudius überreicht waren, fanden sie eine günstige Aufnahme, die durch Hamann's achtungsvollen Brief an denselben gewiß

<sup>1)</sup> Hor. ad Pis. 71.

<sup>2)</sup> Philipp von Befen, Stifter ber Gefellchaft "bie beutsche Genoffenschaft ober ber Rosenorben," war 1619 geboren und ftarb 1689. Auch er trat fcon als Reformator ber Orthographie in abnlicher Weise auf.

nicht geschwächt wurde. Klopstock hat später seine Ansicht über die Orthographie durchaus geandett und daher letztwillig versügt, daß diese Schriften nicht in seine Werke aufgenommen werden sollten, was indessen dennoch geschehen ist. Auch hamann war diese Weinungsänderung zu Ohren gekommen und veranlaßte ihn, an ihn zu schreiben.

Die in diesem Jahre erschienene Abhandlung Friedrichs bes Großen war ihm auch in Bezug auf seine Scherstein eine intereffante Erscheinung. Er schreibt darüber an Herder: "Rommt es mir so vor oder ist es wirklich, daß die welsche Deduction de la litterature allemande ein vortheilhaftes Licht auf meine Scherstein zurückwirft, weil ich wirklich die falschen Grundsche vorauszewittert zu haben, mir einbilde" und an Hartknoch: "Auch für die Scherstein danke. Sie sind mir noch einmal so werth, da auch unser Salomon über das nämliche Süset ein Meisterstück geliesert, das ich gestern zum Abendbrod und heute zum Frühstück gelesen, mir aber wie dem Hunde das Grassressen bekommen ist. Das ist ein wahres Original französischer Ignoranz und Unverschämtheit."

Einen um so nachtheiligeren Eindruck hatten fie auf Abelung hervorgebracht, der an fie das Ellenmaaß seiner Stylistist nicht anlegen konnte.

Abelung scheint nur Unsinn barin gefunden zu haben; von dem tiefern Kern keine Ahndung habend, hielt er sich nur an die Schaale. Er citirte die Scherstein in seinem Buche über den deutschen Styl vier Mal, aber immer nur als Beispiel einer verkehrten stylistischen Darstellung. Man muß Hamann's Demuth hewundern, wenn er über eine solche Kritik höchst ruhig an Jacobi schreibt: "Er beschämt mich, aber trifft mich nicht 1)."

Auch Anebel 2) theilte Berber die Scherflein mit und schreibt

<sup>1)</sup> Diese Tehlichluffe find bortrefflich nachgewiesen in Sieze Preuß. Staatsund Rechtsgeschichte G. 453 ff.

<sup>2)</sup> S. Knebel's literarifden Nachlag und Briefwechfel. Leipz. 1840. 2. Musg. II. 249.

bei dieser Gelegenheit an ihn: "Bielleicht interessent Cuch, lieber ancien gouverneur, dieser hamann'sche Bogen über die Klopfod'sche Orthographie-Reformation. Es ist wohl nichts so Tresseliches und Gründliches über solchen Gegenstand geschrieben, seit es Zesianer gegeben; man müßte aber Klopstod's und Campen's Schriften darüber neuerlich gelesen haben, um Alles zu verstehen. Der erste Brief ist an Klopstod, der andre an Campe."

Es zeigte sich um diese Zeit bei Hamann der Ansang eines Uebels, das, wenn auch zeitweise gehoben, ihm später manche Unruhe verursachte. Er schreibt darüber an Herder d. 24. Apr. 1780: "Den letzten März hatte ich mir am linken Fuß Aber gelassen, als mich unser alter lieber Hartknoch besuchte. Roch denselben Abend meldete sich ein Flußsieber, das die Natur durch Transpiration fortschaffen zu wollen schien. Da ich aber einige Tage darauf die Binde abnahm, merkte ich eine Spannung, die bald in einen ganz neuen und empfindlichen Schmerz überging in dem großen linken Zeh. Er ist noch jetzt geschwollen, doch bin ich Gott Lob! von den Schmerzen ganz befreit und denke mit dem Ende dieser Woche auszugehen. Freund Hartknoch's Gegenwart wird diesem podagrischen Briese wohl zuvorkommen."

Unterdessen kam er jetzt immer mehr zum Genuß seines Gartens, der ihm im ersten Jahre seiner Anstellung so viel Kummer verursacht hatte. Er spricht gegen seinen Freund seine Freude über einen willsommenen Besuch darin aus. "Eine Nachtigall", schreibt er an Kraus, "hat diesen Sommer mein Wäldschen sehr angenehm gemacht" und an Herder: "Meine Nachtigall nicht zu vergessen, welche mir so manche himmlische Augenblicke des Morgens und Nachts gemacht hat, seit acht Tagen aber so gut wie verstummt ist." (Dies wurde am 26. Juni geschrieben.) "Sie war ein Bogel nach der Uhr, sing mit dem Nachtwächter um 10 Uhr an und hörte um 7 Uhr aus. Wenn sie doch kunftiges Jahr wiederkäme!"

Obgleich hamann's ökonomische Lage fich badurch etwas gunftiger gestaltet hatte, daß er einen zuverlässigen Menschen ge-

funden, der ihm die Rühe der Bermiethung der ihm im Concusse zugefallenen häuser adnahm, so stöfte ihm seine amtliche Stellung doch viele Sorgen ein. "Meine Lagereinnahme," schreibt er an herder, "ist wegen des schwindsüchtigen, in den letzten Zügen liegenden handels so mager geworden, daß sie kaum meinen Gehalt betragen wird. Außer den heimlichen Berdruß darüber, habe ich die Besorgniß, entweder meinen Gehalt geschmälert, oder mich mit neuen Plackereien einmal besaden zu sehen, denn daß meine Muße ein Dorn in andrer Augen ist, läßt sich leicht erachten. Und so sebe ich in Furcht vor Anderen und vielleicht Andere vor mir. Kurz ich traue weder Dingen noch meinem Urtheil mehr, weil ich alles für Phänomene und Meteore meiner hypochondrie ansehe."

"Reulich ist eine Commission hier gewesen, den Berfall des Handels zu untersuchen. Der Minister hat wader debattirt und protocollirt zum Erstaunen der Kausseute, in einem Othen von acht bis zwei Uhr, unterdessen unser alter Oberpräsident sahst schlummerte. Bisher ist nichts erfolgt, und was kann man erwarten, als neue molimina der guldenen Ader, statt der Cur? also schlasen ist das beste Theil der gegenwärtigen Lage."

Am 14. April 1780 hatte Friedrich II. die berühmte Cabinetsordre erlassen, worin dem preußischen Staate eine durchgängige
Justigresorm verheißen wurde. Hamann scheint sich von dieser
Maßregel nicht viel versprochen zu haben. Die damals geltenden
Theorien des Rechts und der Gesetzgebung standen bei ihm
nicht in hohem Ansehen, wie sein Feldzug gegen das in Mendelssohn's Jerusalem entwickelte Naturrecht beweiset. Schon das so
rasche Entstehen der neuen Gesetzgebungen erregte sein Mißtrauen
dagegen, und er nannte sie "wassersüchtige Ungeheuer und Kürbisgewächse, die ohne Arbeit und Wartung in einer Nacht werden
und in einer Nacht verderben, daß Schatten und Freude weg
ist. " Schon der dabei vorwaltende Einstuß von oben herab und
eine solche, die Selbsthätigkeit des Bolts, ausschließende Berfahrungsweise war ihm hier wie bei andern Beranlassungen ver-

haft. Dagegen leuchteten ihm die Borgüge bes Romifchen Rechts um fo mehr ein. "Ich finde mit Bergnügen," fereibt er fcon im Jahre 1765 an Berber, "bag Leibnig ebenfo fur bie Panbeeten eingenommen ift, ale ich ihre Philosophie bewundert habe; er vergleicht fie mit Guflides, Ardimebes und fcbreibt ben Bomern in teiner andern Biffenschaft Erfindung gu, ale in ben Baffen und im Juro, nach ber alten Beiffagung Tu rogors imporio oct 1)." "Was benten Sie," heißt es in bem Briefe uom 11. Juni 1780 an berber, "von der herculischen Expedition gegen . bie Chitane? Auch bier ift eine Gefet-Commiffion bereits ernannt, und hippel ein Mitglied berfelben. hier balt man den birtenbrief vom 14. April für ein Chof d'ocuvre der neuen Creatur de se ipso ad se ipsum. Ich habe mich nicht fatt baran lefen tonnen. Ein wahrer Birtuosen=Styl; im Grunde nichts als Gautelei und ein neues philosophisches Experiment in nostro vili corpore. Das größte Gluck und der höchste Troft ift, daß. Gottes guter, gnabiger Wille mitten unter biefen und burch biefe widerfprechenden, frummen und vertehrten Unfchlage geichieht." Schon in den Scherflein heißt es, mahricheinlich in Anspielung auf bies Unternehmen: "Jebe Reformation bes Gefeges wird ein frifcher Dunger ber Chifane. Muthblinder ale Bileam's Seele und Lehre ift die Mufe eines Gefengebers, ber Triebfand ju Grundfaten macht, und ber Ruhm eines irrenden Ritters, ber in seine Eingeweide wuthet ober mit seinem eignen Schatten ficht."

Auch des Minister von Zeditz Abhandlung über die Preukische Monarchie fand keinen Beisall bei Hamann: "Unserst Ministers deutsche und französische Schrift über die Quintessenz aller europäischen Monarchien habe ich fleißig studirt. Aber wie Falk sagt, die Gräber der Borsahren haben kein Feuer für mich, sondern sind Staub und Asche. Wie überzeugt unsere zeitige Politik von über Unsterblichkeit ist! Die neuen macedonischen

<sup>1)</sup> Virg. Aen. VI. \$52. . Samann, Leben II.

Monatchien, peroissent devoir durer avec le monde présent weissagt der Berfasser un zwei Stellen."

Der am 21. erfolgte Tob des Prof. Rarl Andreas Chriftiani eröffnete Rraus die Aussicht, fein Rachfolger ju werben; machte alfo feine baldige Rudtehr nach Ronigsberg munfchenswerth, wohin er fich, wie es scheint, auch von Bergen sebnte, benn hamann fcreibt ihm: "Ihr heimweh nach bem gelobten Lande und feiner alma mater Albertina fann fo groß nicht fein, ale unfere Lufternheit und Sehnsucht, Ihnen ju Fuß und Pferd entgegen ju wallen." Unterdeffen ift er bemubt, die nothigen Schritte fur ben Freund ju thun: "Unfern Brof. Rant," bemerkt er in bemfelben Briefe, "habe ich fo lange nicht gesehen, als wir uns einander nicht gefchrieben haben. Mein Drang und Sturm an Sie ju fchreiben, war der Tod des Profesfore Chriftiani, der biefe Boche ploglich verschieben. Diefer Borfall war ber medius terminus ju einem Befuch bei unferm Rant, ber eben im Begriff mar, an Ihren Maceen ju febreiben." Dann fügt er noch bingu: "Bitte ihre Rudreise über Beimar gu nehmen und unferm Landsmann und Gevatter und Gevatterin die Aufwartung ju machen und ihm ju feinem britten Ehrenproceg Glad ju munichen."

Bahrend herber zu seiner Erholung einen Ausstug nach Ilmenau und in die Berge Thüringens machte, mußte hamann in Königsberg so gut wie wöglich für seine Gesundheit zu sorgen suchen. "Ist Ihnen Ihre Brunnenkur heilsam gewesen?" schreibt er an herber. "Ich habe Biermolken vom 13. Juni bis 18. Juli getrunken." hartknoch erzählt er scherzend: "Er (herber), Mutter und Gottsried gehen nach Ilmenau im Thüringer Balde, dort Phyrmonter zu trinken und auf den hohen Bergen des Waldes einige Ruhe zu athmen. Ich armer Teufel muß mit Biermolken schrlieb nehmen, die ich in die dritte Boche brauche."

Ueber Raufmann hatte hamann bereits im Marz burd beffen Freund und hausgenoffen Johannes Chrmann ausführlichen Bericht erhalten. Er hatte sich nach seiner Berheirathung in Schloß Hegi hauslich niedergelassen, aber dort trübe Ersahrungen gemacht. Sein anscheinend so frästiger Knabe wurde ihmburch den Tod entrissen. "Ihr Pathe," schreidt Ehrmann, "das berrliche trast- und geistvoll liedeathmende englische Kind, bas reine frohe holde Engelchen ist von uns geschieden; nach 3 Tagen und Nächten entsetzlichen Leidens sterb, was an ihm sterben konnte, aber die Liede der Unschuld, die himmlische Heiterkeit blied selbst noch auf dem bloßen karren Antlitz englisch huldreich ausgedrückt, — entzückte noch jeden, der es sah."

Außer dieser Trübsal wurde er durch andre Leiden heimgesucht, von denen es sich nicht unzweifelhaft ermitteln läßt, ob sie so ganz unverschuldet waren, wie sie sein Lobredner darzustellen sucht.

Er wurde nämlich in Burich wegen einer unummundenen. tabelnden Meugerung über, feiner Unficht nach, begangene Unredlichkeiten bei einer mildthätigen Brotvertheilung von ben Beschuldigten vor Gericht gezogen, und von diesem, weil er ben Urheber feiner Behauptung nicht nennen wollte, zu einer 14tagigen Gefängnifftrafe verurtheilt. Auch flagt fein Freund Ehrmann über bittern Undant und heftige Unfeindungen, die er von nahe ftehenden Personen ju erdulden gehabt habe. Db burch solche Erfahrungen ihm fein bisheriger Aufenthaltsort verleidet wurde, ober durch welche Grunde veranlagt, ift nicht ju ermitteln; genug, er taufte fich einen freundlichen Bohnfit am Bobenfee. Rlarensegg genannt, ben Ehrmann, welcher bahin, um bie vorläufigen Einrichtungen zu treffen, vorausgefandt mar, mit großem Entjuden hamann beschreibt. "Ich mochte Ihnen," heißt es in bemfelben Briefe, "gern, lieber theurer hamann, unfern funftigen Bohnfit fchilbern, das neue eble geräumige Schloß mit 25 Bimmern am Fuß eines fteilen Berges, beffen bobe Tannen und Fohren Chrfurcht und Schauer erweden; ein fleiner Bach raufcht neben und über Felfen baber, einige fleine Bafferfalle braufen bei ftiller Racht bis in unsere Ohren; fruchtbare Reben fteben jur Seite und vorne bis vollende an ben See, beffen flares

Waffer zu allen Zeiten, in Sturm und in Rube, bei trüben und heitern himmel den schönften Anblid macht. Gegenüber kleine annuthige hügel mit Perfern, Schlössen, Kirchen, Städtchen, so wie das diesseitige Ufer bedeckt, mit Waldungen gekrönt, an deren Fuß Wiesen und unten an denselben auf jeder Seite meist Fruchtselder, sowie auf der unfrigen Weinberge. In blauer Ferne sehen wir hohe herrliche Alpen und näher kleinere Berge mit ungähligen blinkenden Wohnungen der Menschen." Aber auch hier fand Kausmann keinen bleibenden Wohnsig, wie wir später sehen werden.

Ganz besonders war hamann's Reugierde um diese Zeit durch eine ihm von herder mitgetheilte Rachricht rege gemacht. "Ist die Weissaung," schreibt herder ihm, "des Zellerberges (Zellerfelder) Propheten, daß ein großer Theil Deutschlands vom Gotthart den Rhein hinab bis Wehlar durch Erdbeben und Sinken untergehen soll, dis zu Ihnen gedrungen? Sie ist physisch (nach einer sehr eignen Physis) und kabbalistisch aus dem Buche Chevilah (das er für die älteste hieroglyphische Schrift hält) abgesaßt, und ich habe sie, wie sie ist, abschreiben lassen, um sie Ihnen zum Spaß zu schieden."

"Es soll ein killer bescheidener Mann sein und hat diese Erklärung (die mit dem Erdbeben des Februars gerade dem Tage und dem Strich nach, den er angegeben, im kleinen Borspiel eingekroffen) an die zwei Regierungen zu Braunschweig und Hannover im December vorigen Jahres gesandt, und sich zum Eide seiner Leberzeugung davon erboten."

Der Name des Berfassers dieser Schrift war Ziehen und er wohnte in dem kleinen Städtchen Zellerfeld am Harz. Seine Prophezeiungen erregten damals in der Nähe und in der Ferne ungeheures Aussehen, dis dieser Nimbus dei näherer Untersuchung gänzlich schwand. So gedenkt namentlich Goethe ihrer in einem Briese an Frau von Stein 1).

<sup>1)</sup> S. Briefe an Frau b. Stein I, 306 und Briefe an Labater S. 90.

hamann erwiderte Berber: "Bergeffen Sie doch nicht bie Beiffagung bes Bellerfelber Propheten. Beber fein Rame noch feine Weiffagung ift ju une gedrungen. Gie wiffen, daß fic meine Reugierbe bis auf Ziegenpropheten erftrect, trog einer Rachtigall. Cabbaliftich — ein Buch Chevilah — hieroglyphenfcrift - bas ift lauter Lodfpeife für meinen verwöhnten Ge- . schmad, mahres Wildbrett für meinen Ablershunger." Im Detober läßt fich hamann über ben Inhalt diefer Schrift aus. Er ergablt, daß ihm Berber ein Manuscript einer bereits im Drud erfchienenten mertwürdigen Schrift bes nunmehr fel. Guweintenbenten Rieben, welcher aus einem wunderbaren Buffe Chevilah, von bem er fich teinen Begriff machen tonne, aber barnach ringen werbe, eine Reibe von Erbbeben weiffagt bis 1786, wodurch 7000 Derter am Rhein ju Grunde geben follten." hamann rubte nicht eber, bis er bie Sache ins Rlare gebracht hatte. "Rant," fcreibt er etwas fpater an Berber, "fcreibt bem Berfaffer gang falfche Begriffe von ber Aftronomie gu. 3ch fdrante mich auf die Urfunde und die hieroglyphische Sprachtunft ein und wunfchte um alles in ber Welt mehr Austunft barüber."

Roch im Rovember dieses Jahres erzählt er an Hartknoch: "Lichtenberg's Deduction über Ziehen's Beissagung 1) werde zu einer Beilage unserer Zeitung zu befördern suchen. Er urtheilt über die astronomischen Kenntnisse des Propheten wie herr Prosessson und Dr. Ricard. Meine Reugier betrifft bloß die hieroglyphische Sprachtunst und das Buch Chevila, welches herr Hofrath Ehrenreich versichern will, in seiner Jugend unter den Manuscripten des Prosesson könig in Gießen gesehen zu haben." Auch diese wurde befriedigt. Im Juni des solgenden Jahres schreibt er an Hartknoch: "Das Buch Chevilah ist nun auch heraus gebracht. Es ist nichts, als ein ziemlich gemeines Wert, welches Sie vermuthlich auch in Ihrer Sammlung besitzen wer-

<sup>1)</sup> S. Göttinger Magazin, 2. Jahrgang. St. 5 und Berliner Monats- forift von 1783 Det. S. 517 ff.

den. Das R. Meier Elrabbi Somitae fidei. Durch eine Franzöfische Orthographie hat das Wort Sehebileh in Chevilah verwandelt werden können, und wie Ziehen in diesem alten Tröfter die hieroglyphische Sprache hatte entdeden können, begreif ich nicht." Somit war dieses Dunftgebilde ganzlich zerstoben!

gafeli, Prief desfelben an Hamann, Pessen Crwiderung. Waser, Jessing'sche Mannscripte durch Herder an Hamann. Erziehung des Menschengeschlichts. Sapsersteher Schellenberg. Humo's Dialogues concorning nat. Rol. Freinäthige Peleachtungen über des Christenthum.

Pamann's Reugierde über ben Sinn der Worte "Brüde ohne Lehne" von dem Berfasser Auskunft zu erhalten, wurde nun auch befriedigt, allein sie genügte ihm nicht. Wahrscheinlich hatte Pfenniger diesen veranlaßt, an Hamann zu schreiben, welcher zugleich ein längst gewünschtes Geschent von ihm erhielt. Er erzählt dieses Ereignis an herder in dem Briese vom 11. Juni 1780 so: "Der lehte Mai war in Ansehung der Witterung dem ersten ganz ähnlich, den einzigen Regenbogen ausgenommen. Des Morgens kam ein ganz unerwartetes Geschent von Johann Casper Säseli. I. Ich hatte immer Lust gehabt nach den Predigten und Predigt-Fragmenten.), aber keine Gelegenheit selbige zu stillen."

Bafeli fcreibt an hamann:

"Auf keine Frage wurde ich so verstummen, wie auf die: "Warum ich Ihnen zwei Bandchen Predigten von Zurich nach

<sup>1)</sup> Safeli, geb. ju Burich 1756.

<sup>3)</sup> Mer begierig ift, zu erfahren, welchen Ginbrud biefe Prebigten auf einen Dichter ber neuern Beit noch herborzubringen bermochten, bem empfehlen wir Gustow: Aus meiner Knabenzeit. 1852. C. 170 ff.

Königsberg sende? Bitte also mich damit zu verschonen und mit der etwanigen Texacovery meines unanatomirten Kinderglaubens die Unverschämtheit meines Zutritts und den Unwerth der Gabe meiner Armuth zu tilgen."

"Ber die Blinden sehend und die Sehenden blind macht — hat mir das Kreditif ächter Autorschaft, der Geburt und Sendung von oben herab — ich werf mein Retz hin und folge ihm nach. Mag er dann mit einem: "Füchse haben Gruben — " die Wahrheit meines innerlichen Juges prüsen."

"Meine Seele hat einen durch Jahre, Lucianisches Gelächter, und kaktblütige Argumente geläuterte Lust und inniges Berlangen in Ihren allegorischen, prophetischen und apokalpptischen Borhösen zu wandeln. Auf meinen verrusenen Waldgängen und Bergklimmen erscheinen Sie mir — Deiner Kleider Geruch wie der Geruch Libanons. — Es war ein Augenblick wie bei Schöpfung und Liebe. Der Augenblick wirket die jest und mir ist alles sehr gut."

"Ist bin and Wald und Holen heraus an einer Ede der Stadt mit Weib und Kind und der Herr theilt meine Tage in Schweiß und Erholung zum Andenken des Fluches der Sunde und der Berzeihungsfülle des Baters, von der ich noch ein Mahl hoffe von reinem Wein, darin kein Hefen ist."

"Ihres Gehaßtseins freut sich mein Herz. Denn also haben sie den Propheten gethan, deren Lohn groß ist am Tage der verhaßten Erscheinung des Ersten und Letzten."

"Eine Frage in einem Ihrer Briefe an Pfenniger soll ich Ihnen beantworten, da die merkurianische Sünde gegen Lucian und Plato vor meiner Thür liegt. Aber ich schäme mich siebensätig. Ihr allegvrischer Genius, der Liebe gleich, siehet ein mystisches Schloß, wo wahr und wahrhaftig nichts ist, als die einfältigste Thürfalle; wozu der Schlüssel das fünste Rad am Wagen wäre und die dem seisesten Druck ausknallt. "Wer voran geht, hüte sich dei der Brücke ohne Lehne." Richts mehr und nichts minder als ein ungefärbter Jipsel von dem Rock des

Lapeten-Würkerd, der gestprochen hat: "Mer fleht, der sehe zu, bag er nicht salle." Die gesährlichste Brücke ist die, die zum Dieb nud Bräntigam am Ende der Lage hinübersührt, Offenb. Joh. XIII, und das Geheimnis der Bosheit würket schon ist. Uebrigens hat jedes menschliche Alter, Stand, Genus und Charafter seine Brücke ohne Lehne, wo Gottes Engel weichen und Satan hinzutritt, zu sichten die Bielversprecher vom Baizen."

"Ich überbenke nochmals das Sonderbare und Unverschämte meines unvorgemeldeben Einstritts, weiß an wen ich glaube und ernebe mich auf Gnad und Ungnad."

Burich am 20. Mars 780. Johann Caspar Safeli.

hamann erwiedert auf die Deutung des angeführten Ausspruche: "Aber auch bei Ihnen scheint das Sprüchwort nicht zu treffen, daß jeder der beste Ausleger seiner Worte ist. Denn ohne den Sprung vom Stehen zum Borangehen zu rechnen, so sagt Baulus nicht, wer steht (ich meine 1. Kor. X, 12.) sondern: wer sich läßt dünken, er stehe u. s. w."

Jugleich erkundigt sich hamann nach einer damals in ganz Dentschland das größte Aussehen machenden Begebenheit, nämlich dem Proces gegen den des hochverraths angellagten und verurtheilten Pfarrer Johann heinrich Baser:.,,Geben Sie mir doch," schreibt er ihm, "wenn es mit gutem Gewissen geschehen kann, einiges Licht über den Character und das eigentliche Unglüdsder Berbrechen Ihres Mitbürgers. Es soll vox in deserto und in thalamo sein, und nicht für die Gemeine."

Da hafeli ein naher Berwandter dieses Unglücklichen war, so konnte er diesem Bunsche auf's Befriedigendste entsprechen. Häfeli's Bericht liesert aus eben diesem Grunde für jeden, der nur einigermaßen sich den Ausspruch nil humani a mo alienum puto zu eigen gemacht hat, einen werthvollen Beitrag zu dieser für die Menschenkenntniß so wichtigen Geschichte; wir glauben daher eine Mittheilung dessellen hier einschalten zu dürfen:

"Mein ungludlicher Ditburger Bafer war mein nadfter

Berwandter. Sie follen von ihm wiffen, was und wie ich's weiß."

"Ein acht und dreisigjähriger fanguinisch polemischer Mann mit großen mathematischen Talenten. Ohne Genie, ohne Größe, Abel, Desicatesse, Geschmad, Empfindsamkeit. In seinem Raden eine eiserne Aber und durch sein ganzes Wesen sloß ein ungemießbarer herber Sast — unermüdet und unermüdlich in seinen Lieblingöstudien. Ein Geist der Verneinung, eine Sucht, sich zum Räthsel zu machen, besaß ihm und Freude über Babelsverwirtung, und Furcht und Schrecken war eine seiner größten Freuden — voll ungehenerster Rache gegen seine Beleidiger — ein Gemisch von stolzer Großmuth und schändlicher Riederträchtigkeit, von Hösslichkeit und beleidigender Härte und Großheit. — — Dies ist etwas von seinem Character."

"Er studirte Theologie, ergab sich aber ganz der. Mathematit und Naturhistorie und nahm von Theologie nur so viel vom Wege mit, als er zu seiner Ordination unentbehrlich brauchte. Er heirathete als wohigewachsener Jüngling ein etwas ättliches Frauenzimmer aus einer angesehenen Familie mit einigen. Laufend Thalern und versenkte sich nun ganz in seine Lieblingswissenschaften. Bald darauf bekam er eine Pfarre zunächst an der Stadt; hier setzte er sich gewissen Unordnungen in Berwaltung des Gemeine- und Almosenguts mit derber Ungestühnheit und beleidigendem Trop gegen angesehene Personen entgegen — es gedieh zu einem Proces, den er, weil er seine Sache nicht nach der Form Rechtens erhärten konnte, mit der Pfründe verlor."

"Mit diesem Momente zündete der Funke der grimmigsten Rache in seinem Innersten, der sechs Jahre hindurch zur würthendsten Flamme genährt, jede bessere Empsindung, Amnuth und Liebe seines herzens verzehrte und sein ganzes Wesen mit Bitterkeit und Grimm vollstopste."

"Er begehrte einige Male Revision seines Processes, was ihm aber abgeschlagen wurde, weil unsere Gesetze nur dann Revision bewilligen, wenn einer vorher vergessene wichtige Umstände ins Recht bringen kann. Durch Abschlag dieses oft sehr ungestühmen Begehrens, durch einbrechende donomische Roth bei einer auf etwas hohen Fuß eingerichteten Haushaltung und starkem Auswand für mathematische Bücher und Instrumente — und durch Fehlschlagen seiner Aussichten auf eine neue Stelle ward seine Rache immer glühender, unauslöschlicher."

"Run ward er Statistifer, bekam als Mitglied der physisalischen und dkonomischen Gesellschaft leichten Zutritt zu den Staatsarchiven, den er zum Theil auch als Bürger hatte, durchwählte alte Urfunden und Jahrbücher, machte sich Auszüge und Resultate und ruhete nicht, dis er alle Geheimnisse unserer Republisk mit allen alten und neuen Bunden und Eiterbeulen grundaus und schärfer als keiner unserer Staatsmänner kannte."

"3wo der altesten und wichtigsten Urkunden, die man ibm jum Collationiren anvertraut batte, verfluchte er fich, jurudgegeben ju haben, brobte bem Staate-Secretair einen Procef angubangen, wenn er fie ihm noch einmal forbern murbe, feste biefen baburch in Tobesangften und einen Stadtbebienten in Gefahr, abgeset ju werben. Bu ben vorläufigen Befriedigungen feiner bittern Rache - ber er im Stillen ein großes Geft bereitete, ba er mit Ablergierbe am Mas feiner Feinde fich fatt freffen wollte, gehort fein Auffat im Schlozer'ichen Briefwechfel, ber in thalamo gefagt viel Bahrheit, aber übertriebene, bamifc gefagte Bahrheit enthält. Diefer Auffat, ben man bei ber zweiten Beile niemanden als ihm zuschreiben tonnte, gab Gelegenheit, ihn in Berhaft gu nehmen und Sausvisitation zu halten, wo man benn die abgeläugneten Urfunden in bem Schrant feiner Dagb unter alten Rleibern verstedt, einige bittere verbachtige Auffate und einige entwenbete Bucher, Inftrumente, Rupfertafeln, Sanbriffe oct. fand."

"Einige Tage vor seinem Berhaft sagten ihm seine Freunde: Reine Seele kann den Aufsatz im Schlözer'schen Briefwechsel gemacht haben, als Du — es zieht eine Wetterwolfe über Dich zusammen — hast Du Schriften, die Du nicht gern sehen lässelt, so verbrenne oder gieb se uns in Berwahrung — am

besten Du würdest Dich felbst auf einige Tage entfernen. - - Gr verachtete die Warnung mit lachendem Trus."

"Rach seinem mißglucken Bersuche ju entflieben - er ließ fich an zerriffenen Bettuchern brei Stodwerte vom Rathhaufe, welches feine erfte Gefangenschaft war, in ben Limmathfluß hinab, die Stride gerriffen auf halben Wege und er ward-aufgefangen - nahm er feinen Tob für gewiß und da er ihn einer ewigen Gefangenschaft weit vorzog, fo richtete er feine Aussagen in ben Berhoren barnach ein. Er bekannte, sein Borsat sei gewesen, sobald er fremde Dienste finden murbe - die er burch ein großes chronologisches Wert 1), bas nun wirklich bei Drell gebruckt ift, ju bekommen hoffte - feine erworbenen Staatstenntniffe und bie entwendeten Urfunden gum Berberben feiner Beleidiger, - bie nabe Berwandte feiner Frau maren, und aur fcbredlichen Bermirrung feines Baterlandes geltend ju machen. Im Fall ihm biefes fehlschluge, fo habe er feine Lebens gefchichte voll alles in Aufruhr fegenber Anecdoten aus ben Beheimniffen bes Staats und voll bitterer Characteriftrungen einiger verftorbener und lebenber Regenten an Schloger gefandt, daß fie nach seinem Tobe gedruckt werden, um fich unfehlbar früher ober später gerächt zu wiffen. 3ween Tage por seinem Lode bekam ich von unferm Conful die Erlaubniß, ibn ju befuchen und ihm ben Abschied seines Baters - meines Ontels seiner Frau, Rinder und Geschwifter zu bringen. Er außerte bie tieffte Traurigkeit barüber, dag er fie alle in folden tiefen Jammer gefturgt habe. Aber in Ansehung feines Berbrechens blieb er bis auf den Schwertschlag hart barauf, alles was er gethan und thun wollte, fei burch Ungerechtigfeit abgedrungene Rothwehr gewesen und feine Richter haben die größere Gunbe. Eben bies behauptete er auch gegen Lavater, ber in seinen letten Stunden bei ibm mar."

"Sonft befannte er fich einen Sunder, aber feine Bufe

<sup>1)</sup> hiftorifd-biplomatifdes Sahrzeitbuch jur Prufung ber Urfunden u. f. w.

war so gemein, so roh, so bürgerlich, so ohne alle Empsindung und Delikatesse, wie jedes gemeinsten Delinquenten. Seine Kenndnis des Christenthums reichte nicht über das altorthodoge System binaus. Jum Bibelstudium hatte er nie den mindesten hang. In den letzten Jahren, als ihn der Krebs der Rache halb durchgestessen, neigte er sich start, was er mir oft sehr deutlich merken ließ, zu einem crassen Deismus hinüber und verachtete seinen Orden."

"Der 27. Juni war sein Todestag. Er hörte die Antusbigung, daß er enthauptet werden sollte, im Gefängniß ruhig an, sprach noch über's Wittagsessen mit seinem Wärter und mit Lavater von verschiedenen Dingen so nonchalant, wie wenn a einen kleinen Spazierzang vor's Thor zu machen gedächte—ging seinen Todesgang mit muthigem Schritt und noch nie gesehener Standhaftigkeit — frug den Scharfrichter noch, ob a ihm bequem auf dem Stuhl site? bethete laut und empfing den Streich."

"Ich lege Ihnen hier das Urtheil bei, das ihm bei seiner hinführung auf den Richtplat vom Rathhause herab vorgelefen wurde."

"Angestrengter Gtaube an unbedingte Prädestination seines Schicksals — die Empfindung, wenn er auch bei Leben bleibe, keine ehrenvolle Rolle in der Welt mehr spielen, keinen Jaden seiner Projecte mehr anknupfen zu können — Eitelkeit auf eine estatante Weise zu kerben und wie Simson durch seinen Tod seinen Feinden weher zu thun, als durch sein Leben — dies waren, wie mir mehr als wahrscheinlich ist, die Hauptstühen seiner Standhaftigkeit und seines die ganze Stadt in Erstaunen sehenden Muthes."

"Die zu Schaffhausen, Berlin und in den Ephemeriden herausgekommenen Nachrichten find unzuverläffig und in Absicht auf Character viel zu geschmeichelt. In den Ephemeriden ist die Unterredung mit seinen zween Anaben, von denen der jungste bis nach bem Tobe feines Baters in meinem haufe war, ziemlich getreu erzählt."

"Lavater hat sehr genaue und aussuhrliche Rachrichten von dem ganzen Processe gesammelt, auch seine leste Unterredung mit Waser aufgeschrieben und an Goethe gesendet."

"Merkwürdig ift, daß sehr rechtschaffene und weise Manner unter Waser's Richtern ausdrücklich für sein Leben sprachen. — Merkwürdig, daß er nicht hätte sterben müssen, wenn sein Urtheil ein paar Wochen später gesprochen worden wäre. So nämlich: unser Rath ist in den alten und neuen Rath abgetheilt, der alle halbe Jahre in der Regierung wechselt. Der neue Rath ist eigentlich Malesice-Richter, obgleich der alte Rath seine Stimme auch dahin geben kann: ob das Berbrechen todtwürdig sei oder nicht. In diesem alten Rath gab es mehr Stimmen zum Leben als zum Lod und in ein paar Wochen wäre der alte Rath der neue Rath geworden."

"Roch ein paar Züge aus dem Character meines ungluclichen Betters."

"Als Pfarrer that er seine äußern Pflichten mit der größten Genauigkeit, mit dem schärften Eifer. In der Theurung von 70, 71, 72 wandte er sein ganzes Einkommen und noch ein Beträchtliches von seinem Bermögen zur Unterstützung seiner nothleidenden Pfarrkinder an."

"Es kamen, als er schon seiner Pfarre entsetzt und oft selbst in großer ökonomischer Roth war, arme Bürger zu ihm. Er gab ihnen alles, was er zusammen bringen konnte und empfahl sie auf's nachdrücklichste seinen Bekannten."

"Bon dem Bermögen seiner Frau gab er vor, einige hundert Thaler an Interessen zu legen, machte seiner Frau zwo salsche Obligationen und kaufte sich aus dem Gelde mathematische Instrumente."

"Ein reicher herr rühmte eine electrische Maschine ober was es war, das Waser für viel Geld gekauft und dem herrn

für einige Beit geliehen hatte. Schnell brang es Bafer bem berrn als ein Brafent auf."

"Für seine Arbeiten bei ber physitalischen Gesellschaft wollte man ihm ein ansehnliches Geschent machen. Er schlug es ftolg aus mit den Worten: "Es thut mir leid, wenn die herren glauben, ich arbeite um Gel."

"Eben diefer Gesellschaft mangelte ein Telescop — aus tostbaren botanischen Werten und Körbers Insecten-Belustigung waren Aupfertaseln herausgeschnitten. Waser machte die Gesellschaft zuerst ausmerksam darauf, wollte vor Aerger fast von Sinnen tommen, stampste und fluchte wie ein Rasender — und bei der haussuchung fand sich alles bei ihm."

Soweit Safeli's Bericht an hamann über feinen ungludlichen Better, ber gewiß fowohl feiner Zuverläffigkeit wegen als auch wegen der interessanten spychologischen Entwidelung des Characters des Berblendeten gelesen zu werden verdient.

Herber erhielt im Anfange dieses Jahres von Lessing mehrere Schriften desselben im Manuscript, die er dann mit Borwissen des Berfassers, wie es scheint, an Hamann auch mittheilte. So erhielt z. B. dieser im Marz die "Fortsetzung von Ernst und Falt," "die ich noch den Abend copirt," bemerkt er, "und mit dem innigsten Dank und der gewissenhaftesten Berbindlichsteit gegen Sie und den Berfasser zurückliesere. Habe ich recht verstanden, so scheint der Berfasser seine Erlaubniß auch auf mich ausgedehnt zu haben oder wenigstens zu wissen, daß ich darnach neugierig gewesen." Daß hamann sich in dieser Bermuthung nicht geirrt habe, scheint aus folgender Stelle eines Brieses Lessing's an herber hervorzugehen.

Bolfenbuttel, d. 25. Juni 1780.

"Benn Sie das Ding an hamann senden, so versichern Sie ihm meiner hochachtung. Doch ein Urtheil barüber möchte ich lieber von Ihnen, als von ihm haben. Denn ich würde ihn boch nicht überall verstehen; wenigstens nicht gewiß sein können, ob ich ihn verstehe. Seine Schriften scheinen als Prüfungen der

herrn aufgesetzt zu fein, die fich far Polyhistores ausgeben. Denn es gehört wirklich ein wenig Panhistorie bazu. Ein Banderer ift leicht gefunden, aber ein Spazierganger ist schwer zu treffen."

Man sieht aus diesem Briefe wenigstens, daß die apotryphische Sibylle bei Lessing kein boses Blut gegen hamann zurückelassen hat, wenn man sich auch mit der Aussassung der schriftstellerischen Bedeutung hamann's nicht befreunden kann.

Die Schrift über Erziehung bes Menschengeschlechts, die er bald darauf erhiclt und beren Berfasser er damals noch nicht kannte, fand hinwiederum auch nicht hamann's Beifall. "Gestern brachten mir Juden," schreibt er am 24. April an herder, "die Schrift, welche Lessing zum Druck besorbert, über die Erziehung des Menschengeschlechts. Ich habe selbige blos ansehen können. Wissen Sie den Berfasser in nicht? Einst summus philosophus, nun summus paedagogus 2). Richts als Jdeenwanderung in neue Formeln und Wörter. Kein Schiblemini, kein rechter Resormations. Geist, keine Empfängniß, die ein Magnisicat verdiente."

Es lebte um diese Zeit zu Tost bei Winterthur ein beliebter Kupferstecher Johann Rudolph Schellenberg, welcher von Hamann's Freunden, namentlich Lavater, an dessen Physiognomik er gearbeitet und Claudius, zu bessen Wandsbecker Bothe er Kupfer geliefert hatte, begünstigt wurde. Auch der Großberzog Carl August von Weimar empsiehlt Knebel 3) bei seiner Reise in die Schweiz, ihn zu besuchen, und trägt ihm auf, um sich einzusühren, ein Compliment von ihm zu überbringen. "Es ist nicht eben ein sehr großer Mann," schreibt er, "hat aber ein

<sup>1)</sup> Es ift merkwurdig, daß noch bis in unsere Beit die Ungewißheit über ben mabren Berfaffer fich erstredt.

<sup>2)</sup> Jupiter war in Begeri Thesauro Brandenburgico nach einem gefchnittenen Steine mit einem Philosophenmantel abgebilbet. Man vgl. Schriften IV. S. 194, wo diefer Gebante fcon ebenso ausgesprochen wird, welches allerdings für die behauptete Ideen-Wanberung zeugt.

<sup>\*)</sup> Literarifcher Rachlaß u. f. w. a. a. D. I. 112.

Dieser Künstler hatte, wie es scheint, die Absicht Landschaften auf Subscription herauszugeben und hamann gab sich alle mogliche Mühe, ihm dazu behüssich zu sein. An Hartsnoch schreibt er bereits im Rovember des vorigen Jahres: "Ich habe wider alles hossen und Erwarten 27 Subscribenten hier gefunden. Können Sie noch etwas in Ihrer Gegend für den Schweizer Künstler thun: so überlaß ich's Ihnen. Der Bassersall hat hier vielen Beisall bei Kenner gefunden. Auf allen Fall theile ich Ihnen beiliegende Ankündigung mit, um für sich davon Gebrauch pu machen bei Ihrem respectiven Publico." Seine Bemühungen wurden mit Ersolg gekrönt und er konnte am 30. Juni 1780 an häseli melden:

"Ich hatte keine Hoffnung einen einzigen Subscribenten zu ben Schellenbergischen Prospecten zu erhalten und bekam über vierzig. Aber bei der Fortsetzung möchte die Hälfte einschmelzen. Ich habe den 27. das letzte Geld bekommen und noch deuselben Tag meine ganze Einnahme an das hiesige Friedländische Comtoir abgeliefert, um den Rest abzumachen. An herrn Schellenberg kann aber nicht eher schreiben, die ich genauer die nöthigen Exemplare bestimmen kann; denn die meisten haben an keine Fortsetzung gedacht."

Bom Auslande angeregt waren in Deutschland in diesem Jahre mehrere Schriften erschienen, welche die Ratürliche Religion predigten und ihre Identität mit dem Christenthum nachzuweisen suchten. Der hauptanstoß war durch die scharssinnige Schrift Dialogues concerning natural Religion. By David Hume Esq. gegeben, wiewohl dieselbe eher zur Widerlegung dienen konnte. Ganz besonders wurde hamann durch "die Freimüthigen Betrachtungen über das Christenthum" angespornt, gegen diesen Unsug sich zu erheben. herder schreibt ihm im Juni: "Was sogen Sie zu den freimüthigen Betrachtungen über das Christenthum? Wissen Sie nicht, wer der Versasstungen über das Christenthum? Wissen Sie nicht, wer der Versasstungen über das Christenthum? Wissen Sie nicht, wer der Versasstungen über das Christenthum? Wissen Sie nicht, wer der Versasstungen über das Christenthum? Darauf erwiderte hamam: "Die freimüthigen Betrachtungen über der Betrachtungen über des Christenthum?

tungen habe ich früher lefen tonnen burch Sippel, ber fie vom Rangler Rorf erhalten, bem fie aus ber Preffe jugefertigt worben. harttnoch wußte ben Autor nicht. Er hat mir beffer gefallen als Bahrbt und Steinbart. Aber im Grunde einerlei πρώτον ψεύδος wie in ber Erziehung bes Menschengeschlechts. Erftlich natutliche Religion ift für mich, was naturliche Sprache, ein wahres Unbing, ein ens rationis. Zweitens was man natürliche Religion nennt ift ebenfo problematifch und polemisch ale Offenbarung. Und warum Freimuthigfeit, basjenige wiederzutauen und zu verfeinern, mas ber mahre ton du siècle sub umbra alararum ift? Bernunft ift ber leibhafte Mofes und unfte bentige Philosophie ber mahrhafte Pabst vertlart. Judenthum fein Geift, naturliche Religion ift die allgemeine Losung, nach Berufalem, Bufching ect. An ben Deffias taum gebacht. Aus bem Berftande unferer Apologisten vom Judenthum läßt fich auf ihren Berftand des Chriftenthums fchließen - und ohne beibe find Pabfithum und Lutherthum Studwert. Diefes Biered iff mein alteftes und jungftes Thema und so Gott will bas Gi 38 meinem Schiblemini 1). Das Motto-ber erfte Bere aus einem Liebe von Luther:

Sie ift mir lieb bie werthe Dagb."

In diesen Bemerkungen liegen schon die Reime seiner funftigen Autorschaft, die indeß noch im weitern Berlauf durch die Umftande ben verschiedenartigsten Ginfluß erhielten.

Es schien Hamann lächerlich, daß ber Berfasser seine Betrachtungen "freimuthige" genannt hatte, da die Behauptung des Gegentheils eher diese Bezeichnung verdient haben wurde. "Bozu Freimuthigkeit," schreibt er, "lauter Dinge, nach denen die Ohren juden und die publici saporis<sup>2</sup>) sind, gangbar zu machen! Bei der gegenwärtigen Lage ist Freimuthigkeit weder Tugend noch Kunst. Ich bin gewiß, daß sie ihnen selbst am Ende nach-

<sup>1)</sup> Bergl. 336.

<sup>2)</sup> Petron cap. III.

theilig fein wird und daß Sie ihre eigne Schande ausschäumen werben.

hamann wollte anfangs bem Gerüchte, das Starc als den Berfasser dieser Schrift nannte, nicht glauben; er hielt sie im Bergleich zu seinen übrigen Schriften sur "zu start." Als er daher später hierüber Gewisheit erhielt, schrieb er an herder: "Der hephästion soll hier die Stelle eines Orthodogen gespielt haben. Daß er der Berfasser der freimuthigen Betrachtungen sein muß, ist ausgemacht; denn eines der ersten Exemplare ist an den Kanzler von Korf gekommen, der sein entschiedener Mäcen ist. Dieses Exemplar habe ich aus erster hand zu lesen bekommen; und bin eben so erstaunt gewesen als Sie, weil ich den Berfasser gar nicht darin erkannt habe."

hamann faßte nun den Entschluß, die genannten Dialogen hume's zu übersetzen und diese Nebersetzung mit einem Bändchen Briese, die natürliche Religion betressend, zu begleiten; er hosst auf diese Beise am besten den Gegnern beisommen zu können. Sie sollte gleichsam zur Feier seines diesjährigen Geburtstages vollendet werden. "Der Dialog," schreibt er an Hartknoch, "ist voller poetischer Schönheiten, und ich halte das Buch mit Herrn Green für nicht gar gefährlich, sondern übersetze es vielmehr als ein sünfzigjähriger Geistlicher in Schwaben zum Besten meiner freimüthigen Amtsbrüder und Landsleute, welche Judenthum und Christenthum in nichts als natürliche Religion verwandeln und ohne Kenntniß noch Ehrlichseit soviel von der Evidenz der letztern ins Gelag hinein reden." Am 7. August war er bereits mit seiner Arbeit fertig, die er nun noch seinen Freunden zur Durchsicht mittheilen wollte.

Am meisten scheint sich Kant dafür interessirt zu haben, ber um eben die Zeit an seiner Kritit der reinen Bernunst arbeitete; er las sie mehrere Male durch und bedauerte später sehr, daß sie nicht im Druck erschienen, weil er sie der schon früher angekundigten und bald darauf erschienenen Plattner schen Uebersetzung weit vorzog. Aber auch hippel erhielt das Manu-

fcript und Rreugfeldt, um es genau mit bem Englischen ju vergleichen. Samann trug feinem Freunde Sartfnoch die Ueberfetung jum Berlag an. "Ich bente boch nicht," fcbreibt er ibm, "baß man in Deutschland aus hume Contrebande machen wird und daß die herren Cenforen nicht gewiffenhafter fein werden, als bie Geiftlichen in Schwaben." Er hatte auf hartknoch's Bunfc Berber ersucht, bafur ju forgen, daß feine Ueberfetung im Teutschen Mercur angekundigt werde. Da hartinoch bei dem Erscheinen einer andern Uebersetzung bedenklich wurde, war er fogleich bereit, die feinige ju unterdruden. Schon im October fcreibt er an berber: "Deine Uebersetzung bes hume habe ich ad acta reponirt, da mit fünftiger Meffe eine andere erscheinen wird. Deswegen wird bie Arbeit nicht verloren fein, fondern vielleicht ju einem fleinen Bandchen von Briefen, Die naturliche Religion betreffend, bem 50jahrigen Beiftlichen in Schwaben gebeihen." Im November fchreibt er an hartfnoch: "Bill ben Binter über fammeln zu einem Bandchen Briefe bie naturliche Religion betreffend auf allen Fall, bag hume's Gespräche wirklich ju Oftern austommen follten und Gevatter in Beimar ben Geiftlichen in Schwaben angefündigt hatte. Berde aber nicht eber anfangen baran ju arbeiten, ale bie Sie mir ein Exemplar ber angefündigten Ueberfetung mitbringen werden." Beibes, fowohl bie Ueberfetung 1), ale auch die Briefe, find nie erschienen, obgleich Wieland erftere fehr pomphaft angefunbigt hatte. Berber war barüber fehr betrübt, "Liebster Samann," fcbreibt er ibm, "wenn mich auch nichts jum Schreiben triebe, fo mare es Ihre Meußerung, daß Ihre Uebersetzung von hume ungedrudt bleiben soll, weil Sie eine andere angefündigt gelesen. Ich bitte Sie, andern Sie Ihren Borfat; mas geht Sie die andre an, ba Sie die Ihrige vollendet haben und es eine große Frage ift.

<sup>1)</sup> Das einzige Ueberbleibsel berselben ift, so viel wir wiffen, ein fich in unserm Besit befindlicher febr ausführlicher, bon Samann eigenhandig baraus gemachter Auszug.

ob fie durch die andre erfest wird. Sie find als ber berühmte hamann im Mercur beshalb angefündigt und Sie muffen ben Götterboten nicht jum Lugner werben laffen. Das Banboen Briefe, bas Sie nebenan im Sinn führen, wird noch einmal fo fon fein, wenne dem Berfaffer ber Gefprache ale Gefellen jugeführt werden tann." Benn hamann auf diefe Beife von ben größten Geiftern feiner Beit Anertennung ju Theil wurde, fo fehlte es von der andern Seite nicht an Berunglimpfungen und Schmähungen. Aber folches Lob fowohl als folcher Tadel brachte ihn nicht aus seiner Gemutherube. Go schreibt er g. B. an bath troch: "Lefe eben jest ben letten Anhang ber Allg. D. Bibliothet, wo ich ein artig Gemalbe von mir finde, das ein junger reifender Brieffteller an seinen Freund of. R\*\*\* in Liefland ent wirft. Ronnen Sie mir nicht ben Berfasser und seinen Freund R. nennen? Es gefällt mir fo, daß ich es abschreiben will." "Er lebt bier unbemerkt, und ich mochte fast noch hinzusen auch wenig geachtet. Sein Rame ift wie seine Seele myftisch und finfter." Auch in bem ju jener Zeit herausgekommenen, von einem großen Theile des Publifums viel gelesenen Buche "Charactere beutscher Dichter und Profaisten von R. A. Ruttner" findet fich eine Beurtheilung Samann's, die ihm gwar ale Menfo Gerechtigfeit widerfahren lagt, indeffen über feine fchriftftellerifche Bebeutung fich in gang ahnlicher Beise ausspricht. "Die Ber muthung, daß Bahrdt," bemertt er, ",der Berfaffer fei, fcheint mir nicht ungegründet. Er fteht wenigstens nicht barin. Ich bin als Controleur auch controlirt."

gume'sche Aleberschung wird nicht gedruckt. Kant's Kritik. Andenken an Penzel. Herrn v. Moser's Entlassung aus dem Staatsdienst. Häseli über Kansmann. Lenz. Plessing. Matthes, Hamann's Peichtvater. Hippel's Pesörderungen. Krans Kückkehr nach Königsberg. Frende an den Kindern. Hans Michel zum Puchhändler bestimmt. Hamann's Antorschaft. Sallen gelassene Arbeiten von 1777. Literarische Beschäftigungen. Herder's schristelkeitsische Chätigkeit. Hamann's Studium der Schristen Luther's. Literatur des Justandes. D'Aubigné. Gozi. Rotis de la Brotonno. Pros. Kaphe's Pücher-Anction. Peschluß des Jahres 1780.

Pamann ist indessen darüber bald getröstet, daß seine Uebersetzung nicht im Druck erscheint. "Auf meine Autorschaft zu kommen," schreibt er daher an Herder, "so war's auf Hartlnoch's ausdrückliches Berlangen, daß die Ankündigung meiner Uebersetzung des hume geschah. Er hat aber seine erste Erklärung zurück genommen, da er von einer andern Uebersetzung hörte und ich mag den armen Kranken nicht von neuem mit abgemachten Sachen beunruhigen. Gönnen Sie mir das Bergnügen, welches ich mir bei der Bergleichung der beiden Uebersetzungen verspreche; es soll für mich zugleich eine Probe sein, ob ich in diesem Stück etwas Bessers als andre zu liesern im Stande bin. Im Grunde ist es mir auch immer lieber, wenn ein anderer die Mühe und Sesahr über sich nimmt, der Uebersetzer eines verführerischen Buches zu sein."

hamann wendete seine ganze Theilnahme jest der Kant'schen Autorschaft zu. Dem neuen Werke der Kritik der gesunden Bernunft sah er mit der gespanntesten Ausmerksamkeit entgegen. Sein Freund hartknoch wünschte sehr den Berlag derselben zu erhalten und er suchte ihm nach Kräften darin behülflich zu sein. Er sand zwei Mitbewerber an hartung und Kanter. Dem erstern trug hamann kein Bedenken, geradezu entgegen zu arbeiten, gegen

ben lettern erlaubte dies seine alte Freundschaft für ihn nicht. "Berden Sie Berleger von Kant," schreibt er an Hartknoch, "so sorgen Sie, daß ich ein warmes Exemplar bekomme. Bielleicht hilft es zu meinen Briefen in Petto." Diese Bitte hat Hartknoch später getreulich erfüllt, benn Hamann erhielt das Werk von ihm, so wie es aus der Presse kam, bogenweis zugeschickt, so daß er sich einmal gemüssigt sieht, ben Berleger zu warnen, Kant's Eisersucht nicht zu reizen, wenn dieser zufällig erfahren sollte, daß Hamann seine Schrift eher gedruckt erhalte als der Berfasser selbst.

Er versprach sich von dem Kant'schen Berke viel für seine eigne Arbeit. Er schreibt daher an herder: "Ich mache mir großen Staat darauf, daß dieser Mann mir in einigen Dingen vorgearbeitet haben wird. Hume's Essays habe ich wieder durchgegangen und bin jetzt bei der natürlichen Geschichte der Religionen stehen geblieben."

Bei ben Freunden und Bekannten seiner Umgebung und in ber Fremde mußte er in diesem Jahre manches erleben, woran er großen Antheil nahm.

Ueber Stockmar schreibt er an herder: "Unser Director soll versetzt werden und der Mann ist ein wahrer brennender, unversehrter Dornbusch für mich. Jest ist er seinem Beibe nachgereist, die bereits den zweiten Sommer an der polnischen Grenze mit einem verabschiedeten Officier zubringt, ohngeachtet sie den Mann schon durch eine alte Freundschaft mit einem Projectund Fapencemacher ruinirt hat. Ein ehrlicher Mensch muß sich schenen und fürchten, einen solchen Chef zu seinem Rachbar zu haben, und bennoch zieht er mich bisweilen bei den Haaren zu sich. Die traurige Figur in meiner Seele bei einem solchen visa-vis lätzt sich denken. Unterdessen soll sein Rachsolger abermals ein Mätressenfanger sein, dessen Bension man ersparen will."

Roch im Jahre 1787 berührt er dies Berhaltniß gegen Jacobi, indem er fich über Stodmar, deffen geschiedene und bernach an den Offizier verheirathete Frau und Tochter so aus läßt: "Das Mädchen hat allen Mutterwis geerbt und ift ein Liebling des verblendeten Baters. Mein Berhältniß zu ihm kannst Du Dir leicht vorstellen, und wie ich mich frümmen muß, um mit ihm nichts zu thun zu haben und wie mir zu Muthe gewesen, da er mich anfangs zum Bertrauten seiner häuslichen Gräuel machte, ihren Schlangenkopf aber mehr als seinen surchten und verabscheuen mußte. Auch Penzel hat diesem Beibe die letzte Delung seines Schickfals zu danken."

Dieser abtrünnige Freund, wiewohl er ihm gänzlich entsagt hatte, drängte sich von Zeit zu Zeit wieder in sein Andenken. "Mein gewesener Widersacher, Dr. Laubmeier, " erzählt er im April an Herder, "hat mich diese Woche besucht von Penzel's wegen. Sollte Hartknoch noch durch Jaschwitz gehen, so wünschte ich, daß er den Bater und noch mehr seine Schwester, die süngste, kennen lernte." Im October hatte sich indessen schwester, die süngste, kennen lernte." Im October hatte sich indessen schon Penzel's Schicksal entschieden. Er machte Stockmar sofort Anzeige davon. Daher schreibt Hamann am 9. November an Hartknoch: "Penzel hat vorige Woche meinem Nachbar gemelbet, seinen blauen Rock mit rothen Ausschlägen in einen schwarzen, mit Mantel und Kragen und seine Patrontasche in ein golden Kettlein verwandelt zu haben, Pros. der gr. und deutschen Sprachen zu Krasau, Bibliothetar und Abbt (bonze spei einer beträchtlichen Pfründe) geworden zu sein."

hamann's älterer Freund und Bohlthäter, Karl Friedrich von Moser, hatte endlich im Juli 1780 auf sein dringendes Bitten seine förmliche Entlassung aus dem Staatsdienste erhalten. Seinen Feinden war es gelungen, ihn durch trügerische Borspiegelungen gänzlich um die Gunst seines Fürsten zu bringen. Hamann, der hierüber genauere Kunde zu haben wünscht, fragt bei herder an: "Wissen Sie nichts über unseres Laienbruders Schickal? Berdient es Beileid oder Glückwunsch? Ich habe etwas von einer Schrift in der Bahrdt'schen Sache munkeln gehört. Es ware kein Schade, wenn er wieder Schriftsteller würde; denn Arbeit scheint sein Element und Erbstüd zu sein. Ersahrung ist

De jerste Swent." Samenn's Bunfch ging in Erfüllung. Die er bereich is Japre all entwickelte Moser namentlich im politi-

De ... Kaufmunn eingezogenen Rachrichten waren nich e er beiter Bufret über ibn: "Raufmann geht in The and Mill And And mach Schleffen zu haugmit br antermur fomubre in der Schweig gespielt, beite in full u mich ben Guld murgt, bag er ibn tom : Le Line Freunde bat er von fic, fic von and Denie und henfe - ... ie der nicht freie Ich fannte ibn von feinem Breit für feite im Berber Bieninger bat mir voriget ran ben bem Jusammenhange diefer And se e se trene ner jet Germolopul mit mit ... a neuer weute Berderben und weiter e a ..... . ..... nus dem erhabenbitt The little the

The trees it described being being and and are innered in einem Schiffer vernache with and the second secon

Minimitation and the second of the second of

Dedicationen und eben so vielen Anhängen druden lassen. Unser zumgang dürfte wohl zu Ende sein. sat prata biborunt," und einige 12 Bochen später: "Blessing hat ein hartes Lager hier gehabt und z sam gestern wie ein schwarzgelbes Gespenst, um Abschied zu nehmen, nach Graudenz zur Eur, die mir sehr mislich scheint. Ratürliches Mitseid ausgenommen sind wir übrigens vermuthlich geschiedene Leute. Sein Geschmack ist cavalioroment und meiner sorviloment zu leben. Jenes ist Knechtschaft und dieses Freiheit für mich."

fartknoch, der nach wie vor bei seinen Reisen zur Messe hamann und herder zu besuchen und den mündlichen Bermittler und Berichterstatter zwischen beiden Freunden abzugeben pflegte, erregte anfangs bei ihnen wegen seiner großen hinfälligkeit ernstliche Besorgnisse. hamann schreibt daher, als diese gehoben waren, im Juni an herder: "hartknoch's Erhaltung ist ein Bunder. Ich hoffe, Gott wird ihn wieder verjüngen und ihm noch einige Jahre schenken."

Mit bem Buchhändler-Geschäft seines Freundes Kanter hatte es keinen guten Fortgang. "Unser alter Freund Kanter," schreibt er an herder, "lebt ganz für seine Mühle und sein Landgut. Seine Zeitung ist ganz verwaist. Mein junger Freund Braht hat sich zum Anfange dieses Jahres mude getummelt auf diesem Brachseld oder Distel- und Dornen-Ader." Im August schreibt er an hartknoch: "Mit unserer Zeitung ist es so schlecht bestellt, daß ich gar keinen Antheil daran mehr nehmen mag."

An die Stelle seines abgegangenen Beichtvaters Stark war jetzt ein warmer Freund Hamann's, der Archidiaconus Matthes, getreten. Folgende Stelle aus einem Briefe an Jacobi vom 15. Mai 1787 characterisirt ihn sehr treffend: "Der Lag endigte mit einem Besuche bei meinem würdigen Beichtvater Matthes, wo ich die letzte Delung der Freundschaft erhielt zur Stärkung auf die ganze Woche und die Arbeit derselben. Seine Frau erzählte mir, wie sehr mich ihr Mann liebte und daß er gestern wie ein Kind um mich geweint. Er ist ein sehr heftiger

befonderes Talent, Insecten in größter Schönheit zu welen." Dieser Künstler hatte, wie es scheint, die Absicht Landschaften auf Subseciption herauszugeben und hamann gab sich alle wögliche Mühe, ihm dazu behüstich zu sein. An hartsnoch schreibt er bereits im Rovember des vorigen Jahres: "Ich habe wider alles hossen und Erwarten 27 Subseribenten hier gefunden. Kännen Sie noch etwas in Ihrer Gegend für den Schweizer Künstler thun: so überlaß ich's Ihnen. Der Wassersall hat hier vielen Beisall bei Kenner gefunden. Auf allen Fall theile ich Ihnen beiliegende Ankündigung mit, um für sich davon Gebrauch zu machen bei Ihrem respectiven Publico." Seine Bemühungen wurden mit Erfolg gekrönt und er konnte am 30. Juni 1780 an häfeli melden:

"Ich hatte keine hoffnung einen einzigen Subscribenten zu ben Schellenbergischen Prospecten zu erhalten und bekam über vierzig. Aber bei der Fortsetzung möchte die hälfte einschmelzen. Ich habe den 27. das letzte Geld bekommen und noch denselben Tag meine ganze Einnahme an das hiesige Friedländische Comtoir abgeliesert, um den Rest abzumachen. An herrn Schellenberg kann aber nicht eher schreiben, die ich genauer die uöthigen Exemplare bestimmen kann; denn die meisten haben an keine Fortsetzung gedacht."

Bom Auslande angeregt waren in Deutschland in diesen Jahre mehrere Schriften erschienen, welche die Ratürliche Religion predigten und ihre Identität mit dem Christenthum nachzuweisen suchten. Der hauptanstoß war durch die scharssinnige Schrift Dialogues concerning natural Religion. By David Hume Esq. gegeben, wiewohl dieselbe eher zur Widerlegung dienen konnte. Ganz besonders wurde Hamann durch "die Freimüthigen Betrachtungen über das Christenthum" angespornt, gegen diesen Unsug sich zu erheben. herder schreibt ihm im Juni: "Was sogen Sie zu den freimüthigen Betrachtungen über das Christenthum? Wissen Sie nicht, wer der Verfasser sein mag? doch nicht Stard?" Darauf erwiderte Hamann: "Die freimüthigen Betrachtungen Betrachtungen Betrachtungen Ermüthigen Betrachtungen Betrachtu

tungen habe ich früher lefen tonnen burch Sippel, der fle vom Rangler Rorf erhalten, bem fie aus ber Breffe zugefertigt worben. hartlnoch wußte ben Autor nicht. Er hat mir beffer gefallen als Bahrbt und Steinbart. Aber im Grunde einerlei aporor werdos wie in ber Erziehung bes Menfchengefchlechts. Erftlich naturliche Religion ift für mich, was naturliche Sprache, ein wahres Unbing, ein ens rationis. Zweitens was man natürlide Religion nennt ift ebenfo problematisch und polemisch als Offenbarung. Und warum Freimuthigfeit, basjenige wiederzutanen und zu verfeinern, mas ber mahre ton du siècle sub umbra alararum ift? Bernunft ift ber leibhafte Mofes und unfre bentige Philosophie der mahrhafte Pabst vertfart. Judenthum fein Geift, natürliche Religion ift bie allgemeine Lofung, nach Jerufalem, Bufching oct. An ben Meffias taum gebacht. Aus bem Berftande unferer Apologisten vom Judenthum läßt fich auf ihren Berftand des Chriftenthums schließen - und ohne beibe find Babfithum und Lutherthum Studwert. Diefes Biered ift mein altestes und jungftes Thema und fo Gott will das Ei gu meinem Schiblemini 1). Das Motto-ber erfte Bere aus einem Liebe von Luther:

Sie ift mir lieb bie werthe Dagb."

In diesen Bemerkungen liegen icon die Reime seiner kunftigen Autorschaft, die indeß noch im weitern Berlauf durch die Umftande ben verschiedenartigften Ginfluß erhielten.

Es schien hamann lächerlich, daß der Berfasser seine Betrachtungen "freimuthige" genannt hatte, da die Behauptung des Gegentheils eher diese Bezeichnung verdient haben wurde. "Bozu Freimuthigkeit," schreibt er, "lauter Dinge, nach denen die Ohren juden und die publici saporis<sup>2</sup>) sind, gangbar zu machen! Bei der gegenwärtigen Lage ist Freimuthigkeit weder Tugend noch Kunst. Ich bin gewiß, daß sie ihnen selbst am Ende nach-

<sup>1)</sup> Bergi. G. 336.

<sup>2)</sup> Petron cap. III.

Samanu, Leben II.

theilig fein wird und daß Sie ihre eigne Schande ausschäumen werben."

hamann wollte anfangs dem Gerüchte, das Starc als den Berfaffer dieser Schrift nannte, nicht glauben; er hielt sie im Bergleich zu seinen übrigen Schriften für "zu start." Als er daher später hierüber Gewißheit erhielt, schrieb er an herder: "Der hephästion soll hier die Stelle eines Orthodogen gespielt haben. Daß er der Berfasser der freimuthigen Betrachtungen sein muß, ist ausgemacht; denn eines der ersten Exemplare ist an den Kanzler von Korf gesommen, der sein entschiedener Mäcen ist. Dieses Exemplar habe ich aus erster hand zu lesen besommen; und bin eben so erstaunt gewesen als Sie, weil ich den Berfasser gar nicht darin ersannt habe."

hamann faßte nun den Entschluß, die genannten Dialogen hume's zu übersetzen und diese Uebersetzung mit einem Bandchen Briefe, die natürliche Religion betreffend, zu begleiten; er hofft auf diese Weise am besten den Gegnern beisommen zu können. Sie sollte gleichsam zur Feier seines diesjährigen Geburtstages vollendet werden. "Der Dialog," schreibt er an hartsnoch, "ist voller poetischer Schönheiten, und ich halte das Buch mit Herrn Green für nicht gar gefährlich, sondern übersetze es vielmehr als ein sünfzigjähriger Geistlicher in Schwaben zum Besten meiner freimüthigen Amtsbrüder und Landsleute, welche Judenthum und Christenthum in nichts als natürliche Religion verwandeln und ohne Kenntniß noch Ehrlichseit soviel von der Evidenz der letztern ins Gelag hinein reden." Am 7. August war er bereits mit seiner Arbeit fertig, die er nun noch seinen Freunden zur Durchsicht mittheilen wollte.

Am meisten scheint sich Kant bafür interessirt zu haben, ber um eben die Zeit an seiner Kritik der reinen Bernunft arbeitete; er las sie mehrere Male durch und bedauerte später sehr, daß sie nicht im Druck erschienen, weil er sie der schon früher angekündigten und bald darauf erschienenen Plattner'schen Uebersehung weit vorzog. Aber auch Sippel erhielt das Manu-

fcript und Rreuzfeldt, um es genau mit dem Englischen zu vergleichen. hamann trug feinem Freunde hartinoch die Ueberfetung jum Berlag an. "Ich bente boch nicht," fcreibt er ibm, "baß man in Deutschland aus hume Contrebande machen wird und daß die Herren Cenforen nicht gewiffenhafter fein werden, als die Geistlichen in Schwaben." Er hatte auf hartknoch's Bunfc Berder ersucht, dafür zu forgen, daß seine Uebersetzung im Teutfden Mercur angefündigt werbe. Da Bartinoch bei bem Erfcheinen einer andern Uebersetzung bedenklich wurde, war er fogleich bereit, die feinige zu unterdruden. Schon im October ichreibt er an herber: "Meine Uebersetzung bes hume habe ich ad acta reponirt, da mit kunftiger Deffe eine andere erscheinen wird. Deswegen wird die Arbeit nicht verloren fein, fondern vielleicht ju einem fleinen Bandchen von Briefen, die natürliche Religion betreffend, dem 50jahrigen Geistlichen in Schwaben gebeihen." Im November ichreibt er an hartknoch: "Will den Winter über fammeln zu einem Bandchen Briefe bie natürliche Religion betreffend auf allen Fall, daß Sume's Gefprache wirklich ju Oftern austommen follten und Gevatter in Beimar ben Geiftlichen in Schwaben angefündigt hatte. Berbe aber nicht eber anfangen baran ju arbeiten, ale bie Sie mir ein Exemplar ber angefündigten Ueberfetjung mitbringen werden." Beides, fomobl die Uebersetung 1), ale auch die Briefe, find nie erschienen, obgleich Wieland erftere fehr pomphaft angefündigt hatte. Berber war barüber fehr betrübt. "Liebster Samann," fcreibt er ibm, "wenn mich auch nichts jum Schreiben triebe, fo mare es Ihre Meußerung, daß Ihre Ueberfetjung von hume ungedrudt bleiben foll, weil Sie eine andere angefündigt gelesen. Ich bitte Sie, ändern Sie Ihren Borfat; mas geht Sie bie andre an, ba Sie die Ihrige vollendet haben und es eine große Frage ift,

<sup>1)</sup> Das einzige Ueberbleibsel berfelben ift, so viel wir wiffen, ein fich in unferm Besit befindlicher febr ausführlicher, von hamann eigenhandig daraus gemachter Auszug.

ob fie burch bie andre erfest wird. Sie find als ber berühmte hamann im Mercur beshalb angefündigt und Gie muffen ben Götterboten nicht jum Lugner werden laffen. Das Banden Briefe, bas Sie nebenan im Sinn führen, wird noch einmal fo icon fein, wenne bem Berfaffer ber Gefprache ale Gefellen juaeführt werden tann." Benn hamann auf biefe Beife von ben größten Geiftern feiner Zeit Anerkennung ju Theil wurde, fo feblte es von ber anbern Seite nicht an Berunglimpfungen und Schmabungen, Aber foldbes Lob fowobl ale foldber Tabel brachte ibn nicht aus feiner Gemutherube. Go fdreibt er g. B. an bath troch: "Lefe eben jest den letten Anhang der Allg. D. Bibliothet, wo ich ein artig Gemalbe von mir finde, bas ein junger reisender Brieffteller an feinen Freund Sf. R\*\*\* in Liefland entwirft. Ronnen Sie mir nicht ben Berfaffer und feinen Freund R. nennen? Es gefällt mir fo, daß ich es abschreiben will." "Er lebt hier unbemerkt, und ich mochte fast noch hinzuseben auch wenig geachtet. Sein Rame ift wie seine Seele mpftisch und finfter." Auch in bem ju jener Beit herausgetommenen, von einem großen Theile des Bublifums viel gelesenen Buche "Charactere beutscher Dichter und Prosaisten von R. A. Ruttner" findet fich eine Beurtheilung Samann's, die ihm zwar ale Denfe Gerechtigteit widerfahren lagt, indeffen über feine ichriftftellerifc Bebeutung fich in gang ahnlicher Beife ausspricht. "Die Ber muthung, daß Bahrdt," bemerkt er, "ber Berfaffer fei, icheint mir nicht ungegründet. Er fteht wenigstens nicht barin. Ich bin als Controleur auch controlirt."

gume'sche Nebersetzung wird nicht gedruckt. Kant's Kritik. Andenken an Penzel. Herrn v. Moser's Entlassung aus dem Staatsdienst. Häseli über Kansmann. Lenz. Plessing. Matthes, hamann's Peichtvater. hippet's Pessiderungen. Krans Kückhehr nach Königsberg. frende an den Kindern. Hans Michel zum Puchhändler bestimmt. Hamann's Antorschaft. fallen gelassene Arbeiten von 1777. Literarische Beschäftigungen. herder's schristellerische Chätigkeit. Hamann's Studium der Schristen Luther's. Literatur des Anslandes. D'Aubigné. Gozi. Rotis de la Brotonno. Pros. Kapke's Bücher-Auction. Peschluß des Jahres 1780.

Pamann ist indessen darüber bald getröstet, daß seine Uebersetzung nicht im Drud erscheint. "Auf meine Autorschaft zu kommen," schreibt er daher an herder, "so war's auf hartknoch's ausdrückliches Berlangen, daß die Ankündigung meiner Uebersetzung des hume geschah. Er hat aber seine erste Erklärung zurück genommen, da er von einer andern Uebersetzung hörte und ich mag den armen Kranken nicht von neuem mit abgemachten Sachen beunruhigen. Gönnen Sie mir das Bergnügen, welches ich mir bei der Bergleichung der beiden Uebersetzungen verspreche; es soll für mich zugleich eine Probe sein, ob ich in diesem Stück etwas Bessers als andre zu liesern im Stande bin. Im Grunde ist es mir auch immer lieber, wenn ein anderer die Mühe und Gesahr über sich nimmt, der Uebersetzer eines verführerischen Buches zu sein."

Samann wendete seine ganze Theilnahme jest der Kant'ichen Autorschaft zu. Dem neuen Berke der Kritik der gesunden Bernunft sah er mit der gespanntesten Ausmerksamkeit entgegen. Sein Freund Hartknoch wünschte sehr den Berlag derselben zu erhalten und er suchte ihm nach Kräften darin behülflich zu sein. Er fand zwei Mitbewerber an hartung und Kanter. Dem erstern trug hamann kein Bedenken, geradezu entgegen zu arbeiten, gegen

ben lettern erlaubte dies seine alte Freundschaft für ihn nicht. "Berden Sie Berleger von Kant," schreibt er an hartknoch, "so sorgen Sie, daß ich ein warmes Exemplar bekomme. Bielleicht hilft es zu meinen Briefen in Petto." Diese Bitte hat hartknoch später getreulich erfüllt, denn hamann erhielt das Berl von ihm, so wie es aus der Presse kam, bogenweis zugeschickt, so daß er sich einmal gemüssigt sieht, den Berleger zu warnen, Kant's Eisersucht nicht zu reizen, wenn dieser zufällig ersahren sollte, daß hamann seine Schrift eher gedruckt erhalte als der Bersasser selbst.

Er versprach sich von dem Kant'schen Berke viel für seine eigne Arbeit. Er schreibt daher an Herder: "Ich mache mir großen Staat darauf, daß dieser Mann mir in einigen Dingen vorgearbeitet haben wird. Hume's Essays habe ich wieder durchgegangen und bin jetzt bei der natürlichen Geschichte der Religionen stehen geblieben."

Bei den Freunden und Bekannten seiner Umgebung und in der Fremde mußte er in diesem Jahre manches erleben, woran er großen Antheil nahm.

Neber Stockmar schreibt er an herber: "Unser Director soll versett werden und der Mann ist ein wahrer brennender, unversehrter Dornbusch für mich. Jest ist er seinem Beibe nachgereist, die bereits den zweiten Sommer an der polnischen Grenze mit einem verabschiedeten Officier zubringt, ohngeachtet sie den Mann schon durch eine alte Freundschaft mit einem Project und Fapencemacher ruinirt hat. Ein ehrlicher Mensch muß sich schen und fürchten, einen solchen Chef zu seinem Nachbar zu haben, und dennoch zieht er mich bisweilen bei den Haaren zu sich. Die traurige Figur in meiner Seele bei einem solchen visteris läßt sich denken. Unterdessen soll sein Nachfolger abermals ein Mätressenfänger sein, dessen Bension man ersparen will."

Roch im Jahre 1787 berührt er bies Berhaltniß gegen Jacobi, indem er fich über Stockmar, deffen geschiedene und bernach an den Offizier verheirathete Frau und Tochter so aus

läßt: "Das Mädchen hat allen Mutterwit geerbt und ift ein Liebling bes verblenbeten Baters. Mein Berhältniß zu ihm kannst Du Dir leicht vorstellen, und wie ich mich krümmen muß, um mit ihm nichts zu thun zu haben und wie mir zu Muthe gewesen, da er mich anfangs zum Bertrauten seiner häuslichen Gräuel machte, ihren Schlangenkopf aber mehr als seinen fürchten und verabscheuen mußte. Auch Penzel hat diesem Weibe die letzte Delung seines Schickals zu danken."

Dieser abtrünnige Freund, wiewohl er ihm gänzlich entsagt hatte, brängte sich von Zeit zu Zeit wieder in sein Andenken. "Mein gewesener Widersacher, Dr. Laubmeier, " erzählt er im April an Herder, "hat mich diese Boche besucht von Penzel's wegen. Sollte Hartknoch noch durch Jaschwiz gehen, so wünschte ich, daß er den Bater und noch mehr seine Schwester, die jüngste, kennen sernte." Im Octoder hatte sich indessen schwester, die jüngste, kennen sernte." Im Octoder hatte sich indessen schwester, die jüngste, kennen sernte." Im Octoder hatte sich indessen schwester, die jüngste, kennen sernte." Im Octoder hatte sich indessen spenzel's Schicksal entschieden. Er machte Stockmar sofort Anzeige davon. Daher schreibt Hamann am 9. November an Hartsnoch: "Benzel hat vorige Boche meinem Nachbar gemeldet, seinen blauen Rock mit rothen Ausschlägen in einen schwarzen, mit Mantel und Kragen und seine Patrontasche in ein golden Rettlein verwandelt zu haben, Pros. der gr. und deutschen Sprachen zu Krakau, Bibliothekar und Abbt (bonae spei einer beträchtlichen Pfründe) geworden zu sein."

Hamann's älterer Freund und Wohlthäter, Karl Friedrich von Moser, hatte endlich im Juli 1780 auf sein dringendes Bitten seine förmliche Entlassung aus dem Staatsdienste erhalten. Seinen Feinden war es gelungen, ihn durch trügerische Borspiegelungen gänzlich um die Gunst seines Fürsten zu bringen. Hamann, der hierüber genauere Kunde zu haben wünscht, fragt bei herder an: "Wissen Sie nichts über unseres Laienbruders Schickal? Berdient es Beileid oder Glückwunsch? Ich habe etwas von einer Schrift in der Bahrdt'schen Sache munkeln gehört. Es wäre kein Schade, wenn er wieder Schriftsteller würde; denn Arbeit scheint sein Element und Erbstück zu sein. Ersahrung ist

das größte Talent." Hamann's Wunsch ging in Erfüllung. Digleich bereits 57 Jahre alt, entwidelte Moser namentlich im politischen Fach nun eine ungemeine schriftstellerische Thätigkeit.

Die über Raufmann eingezogenen Rachrichten waren nicht febr befriedigend. Safeli fcrieb über ibn: "Raufmann geht im Frühjahr mit Beib und Rind nach Schlefien zu haugwig. Er bat eine sonderbare Romodie in der Schweiz gespielt, beren Anoten ihm nun fo enge um ben Sale wurgt, daß er ibn taum wird lofen konnen. Alle seine Freunde hat er von fich, sich von allen seinen Freunden entfernt. Ungemeffener Chrdurft und Berifc fucht ift fein Wurm, ber nicht ftirbt. 3ch fannte ibn von feinem gebnten Jahre und lernte mit ihm unter einer Ruthe Latein." Samann ichreibt barnach an herber : "Pfenniger hat mir vorigen Sonntag gemelbet, daß R. auf ein Gut bes v. S. gezogen ift. Wiffen Sie etwas von dem Zusammenhange Diefer Rreuund Bintelzuge? Geht es nicht mit der Freundschaft wie mit ber Liebe? Beide find fo vieler Leute Berberben und werden aus bem edelften Beine ju Effig - und aus bem erhabenbften Organe die schalfte Schulfüchserei."

Mit Lenz scheint er nicht mehr in directer Berbindung gestanden zu haben, wie schon der letzte Brief desselben vermuthen ließ, indessen nimmt er noch immer an seinem Schicksal Antheil. Eine Rifte mit Manuscripten, die wahrscheinlich noch von Lenzen's Aufenthalt in Straßburg her sich in Rausmann's Händen befand, veranlaßt ihn zu wiederholten Anfragen: "Sollte hen Lenz," schreibt er am 3. Juli an Hartsnoch, "nach Riga zurückommen, oder Sie in einen Brieswechsel mit ihm gerathen; so erinnern Sie ihn doch eines Rastens mit Büchern, Aussahen und Rleidern, der beim Gevatter Kausmann gegenwärtig nicht mehr in Schloß hegi, sondern zu Klarensegg steht."

Sein Umgang mit Plessing, durch dessen Eigenthumlichkeit er, wie es scheint, gleich anfangs nicht fehr angezogen wurde. tam bald in Abnahme. Schon im März schreibt er an herber: "Plessing hat vor meiner Bekanntschaft eine Predigt mit zwei Dedicationen und eben so vielen Anhängen drucken lassen. Unser Umgang dürste wohl zu Ende sein. sat prata biborunt," und einige Bochen später: "Plessing hat ein hartes Lager hier gehabt und kam gestern wie ein schwarzgelbes Gespenst, um Abschied zu nehmen, nach Graudenz zur Cur, die mir sehr mislich scheint. Natürliches Mitseid ausgenommen sind wir übrigens vermuthlich geschiedene Leute. Sein Geschmad ist cavalierement und meiner serviloment zu leben. Jenes ist Anechtschaft und dieses Freiheit sur mich."

hartknoch, der nach wie vor bei seinen Reisen zur Messe hamann und herder zu besuchen und den mündlichen Bermittler und Berichterstatter zwischen beiden Freunden abzugeben pflegte, erregte anfangs bei ihnen wegen seiner großen hinfälligkeit ernstliche Besorgnisse. Hamann schreibt daher, als diese gehoben waren, im Juni an herder: "hartknoch's Erhaltung ist ein Bunder. Ich hosse, Gott wird ihn wieder verjüngen und ihm noch einige Jahre schenken."

Mit dem Buchhändler-Geschäft seines Freundes Kanter hatte es keinen guten Fortgang. "Unser alter Freund Kanter," schreibt er an Herber, "lebt ganz für seine Mühle und sein Landgut. Seine Zeitung ist ganz verwaist. Mein junger Freund Braht hat sich zum Anfange dieses Jahres mude getummelt auf diesem Brachseld oder Distel- und Dornen-Ader." Im August schreibt er an Hartlnoch: "Mit unserer Zeitung ist es so schlecht bestellt, daß ich gar keinen Antheil daran- mehr nehmen mag."

An die Stelle seines abgegangenen Beichtvaters Stark war jest ein warmer Freund hamann's, der Archidiaconus Matthes, getreten. Folgende Stelle aus einem Briese an Jacobi vom 15. Mai 1787 characterisirt ihn sehr treffend: "Der Lag endigte mit einem Besuche bei meinem würdigen Beichtvater Matthes, wo ich die letzte Delung der Freundschaft erhielt zur Stärkung auf die ganze Woche und die Arbeit derselben. Seine Frau erzählte mir, wie sehr mich ihr Mann liebte und daß er gestern wie ein Kind um mich geweint. Er ist ein sehr heftiger

Mann, der im Affect seiner nicht mächtig ift. Mir war immer angst, daß er den Specialbefehl 1) in Stude reißen würde."

hippel flieg in turger Beit von einer Burbe gur anbern. "hippel ift," fcreibt er an hartfnoch, "b. 18. pr. (Oct.) jum hofhalerichter installirt und von Laufon auf einem blutrothen Banden befungen worden." Am 16. December melbet er bemfelben icon: "Unfer alter Freund, ber zeitige hofhalerichter ober Criminal-Director ift jum birigirenden Burgermeifter und Bolicei-Director ernannt worden mit bem Titel eines Rriegerathe." G erzählt an herber: "bies fei wiber alle Gebanten und zum allgemeinen Erftaunen feiner altern Collegen, Die mit ber Babl nicht fertig werden tonnten," gefchehen. "Er bat fich burch feine Ausarbeitung bes Criminal-Rechte," fügt er bingu, "in Berlin einen großen Ramen erworben, und ber hof foll bergleichen Juriften in unserer barbarischen Broping nicht vermuthet haben. 36 schmeichle mir, einen Freund an ihn zu haben. Er geht mit bem neuen Jahre nach Berlin, und waren Sie Brafident ber Academie, fo mußte er mich mit fich nehmen."

Kraus dachte im herbste dieses Jahres ernstlich an seine Rückehr nach Königsberg. Hamann theilte ihm Kant's Rath in Betreff seines Magister-Berdens mit. "Herr Prof. Kant," schreibt er, "meint, daß es für Sie ökonomischer wäre, dort zu magistriren, weil es hier 50 Thlr. kostet. Hierzu muß aber die Erlaubniß des Magistrats gewissermaßen nothig sein." Er nahm seinen Rückweg über Halle, wo er unter Professor Eberhard die Magisterwürde erhielt, und Berlin, wo er im Kreise seiner frühern Bekannten einige vergnügte Tage verlebte und kam Ansangs December nach Elding. Hier hielt er sich einige Tage bei seinem Bruder auf, der daselbst Apotheter war. Rachdem er Hamann seine nahe bevorstehende Ankunst gemeldet hatte, schreibt ihm dieser: "Beil der Briefträger entre chien et loup ankam, erkannte ich weder ihre Hand, noch konnte ich zu Ende lesen —

<sup>1)</sup> Bonach Samann feine Dienstentlaffung erhielt.

als herr von Auerswald mich überraschte, den ich in Monatsfrift nicht gesehen. Er übernahm sogleich die Besorgung Ihres Ueberbringers und das Willsommen in meinem Ramen zu schreiben."

"Gestern habe ich den Gruß an das Müller'sche haus durch hänschen bestellen lassen und siehe da, die ehrlichen Leute haben schon alles besorgt — und es wartet alles auf Sie. Wirthin, meublirte Zimmer, eine gute Lage und Rachbarschaft. Bis Ostern können Sie umsonst wohnen und den Contract nach Liebhaberei schließen. Freunde vom Müller'schen hause sowohl als Ihrer selbst räumen Ihnen diese Gelegenheit ein. Also rathe ich schon unmaßgeblich mit Ihrer Anherkunst zu eilen, um alles selbst in Augenschein zu nehmen. Die erste Racht können Sie wo Sie wollen, zubringen. Ihr herr Dechant, Pros. Kreuzseldt, freut sich auf Ihre Einführung in docto nostro corpore. Dem Decanat gehen Sie auch mit Ostern vorbei, wenn Sie vor diesem Termine fertig werden und Platz wird Ihnen mehr als einer machen."

"So alt ich bin und so ungern ich gehe, wollte Ihnen boch gerne bis aus dem Thor entgegen kommen; empfehlen Sie mich Ihrer lieben Familie mit ergebenster Bitte, Sie nicht in Ihrem Progresse zum erwünschten Ziel länger aufzuhalten. Dafür will ich Sie auch einmal nach Elbing begleiten, wenn' Ihnen mit hypochondrischen Gästen und Besuchen gedient ist.

Veni, vide, vale!!!"

Da Kraus schon in Göttingen an die Stelle des verstorbenen Prosessor Christiani nach Königsberg berufen war, so ging er zwar keinem ungewissen Schäkfal entgegen, indessen qualte und beunruhigte ihn doch die Sorge seines neuen Berufs. Auerswald, der ihm auf das Freundschaftlichste vorläusig eine Bohnung bei sich angeboten hatte, erwiderte er dankend: "Die Disputationen, das Programm und die Borlesungen, die ich bis Oftern ausarbeiten muß, und an die ich bisber zu benken keine

Stunde recht Luft und Muße gehabt, machen es mir nothwendig gang allein gu wohnen."

Seine Kinder blieben hamann fortwährend seines herzens Bonne und er ist unerschöpstich in Mittheilungen über sie an seine Freunde. "Bas ich für wunderliches und schwaches Bertzeug von Bater bin, läßt sich gar nicht denken. Eine wahre Glude, der man Enten-Eper untergelegt." "Gott Lob!" schreibt er ein andermal, "mein kleines Gesindel besindet sich nach Bunsch. Marianchen schilt alles tumm, was ihr nicht nach dem Sinn ist. Sie scheint es nicht so bose zu meinen, sondern braucht den Ton nur als ein Flickwerk, dergleichen der Bater hat, wenn er nichts rechtes zu sagen weiß."

Dit feinem bans Dichel treibt er feine Studien eifrig fort. Rur muß man fich wundern, daß er mit einem Anaben seines Altere - er wurde in diesem Jahre erft 10 Jahre alt fcon folde Gegenftande, wie er une mittheilt, vornehmen tonnte. Man hatte erwarten follen, daß dadurch ein Widerwillen gegen das Lernen in dem Anaben leicht hatte erwedt werben fonnen. Bei einem gewöhnlichen Lehrer mare bies auch ohne 3meifel ber Fall gewesen. Es spricht gewiß für das ungemeine Lehrtalent Samann's, daß er dem vorzubeugen mußte, indem er mahricheinlich jedesmal basjenige hervorhob, mas der Faffungsfraft bes Schulers angemeffen war. Der Sohn bat in spatern Jahren durch seine Borliebe fur die classischen Studien, die er schon in feiner Rindheit mit dem Bater getrieben hatte, bewiefen, bag bierbei von diesem die rechte Methode beobachtet sein mußte. Go ergablt hamann g. B. in einem Briefe vom 25. Marg an herber, "bag er icon bas brittemal mit ihm bas R. T. burchgebe und ben Anfang im Bebraifchen gemacht habe, worin ich, " fügt er bingn, "aber felbst wieder ein Schüler werben muß." "In Ernesti initiis." fährt er dann fort, "baben wir eben die Psychologie ju Enbe gebracht, und die fleinen Berte bes Sueton, deffen Vitas Imp. wir will's Gott noch die Feiertage anfangen werden."

Uebrigens hatte er für feinen Sohn einen Blan ausgebacht,

den er in seinen Briefen bald im Ernst, bald scherzend bespricht. Er will ihn bei seinem Freund Hartlnoch in die Lehre geben, um ihn zum Buchhändler zu bilden." "Ich habe ihm (Hartlnoch)." schreibt er an Herder, "meinen Sohn zum Buchhändler verkaust, und diese Idee ist für mich ein wahrer Zeitvertreib gewesen, weil meine aogri somnia sich alle darauf bezogen, welches mir die Zeit sehr angenehm verkürzt hat, da meine Gedanken immer von Riga nach Königsberg hin und zurück liesen, und ich gar schon im Geiste meinen jungen Buchhändler auf seine erste Leipziger Messe begleitete." Beiter als zu solchen angenehmen Träumen scheint indeß dieser Plan nicht gediehen zu sein.

hartknoch's Sohn reiste in biesem Sommer in Begleitung bes Malers Füßli nach der Schweiz. Hamann machte sich die vergebliche hoffnung, daß er ihn in Königsberg besuchen und er dann die Bekanntschaft des Begleiters zugleich machen werde. Er schreibt daher am 15. August an den Bater: "Sobald ich nach Zürich schreibe, welches nächstens geschehen wird, werd ich Ihren lieben Sohn Lavater und Pfenniger bestimmt empsehlen. Es ist mir ein großes Bergnügen dadurch entgangen, daß ich ihn nicht gesehen und Füßli nicht kennen gelernt."

Auch andere Familienangelegenheiten Hartknoch's interefftren ihn. So erzählt er ihm von seinem Schwager Laval: "Der König hat sich eine Stunde lang mit Laval unterhalten; doch ich will keine Eingriffe in Familien-Reuigkeiten thun."

Außer der Uebersetzung der hume'schen Dialogen fördert hamann's Autorschaft in diesem Jahre nichts weiter zu Tage. Seiner früher angefangenen Arbeiten gedenkt er in dem Briefe an hafeli als beseitigt. "Ihre merkurialische Austösung," schreibt er ihm, "gab zu einem Misverständnisse des Berkassers und zu einer außerordentlichen Gährung in meinem Gemüthe Anlaß. Es ist mir daher angenehm, den rechtschuldigen gleichfalls für einen Freund in potto zu erkennen. Ich erhielt zu Ansang des 1777. Jahres meinen gegenwärtigen Posten und zugleich die bewußten Stücke des Mercurs. Unter dem Einstusse der drei

sieben, übersiel mich eine Art von Nymphomanie zu einer ganz wunderlichen Ausarbeitung, über die ich lange nachher gebrütet, aber gänzlich aufgegeben habe. Schürze von Feigenblättern war der Titel; und die Abschnitte:

- 1. Rachhelf eines Bocativs über bas verhunzte Genus bes Borts Glode in bes lieben Asmus Erzählung vom Rachtwächter und Bürgermeister.
- 2. Charfreitagebuße für Capuziner.
- 3. Brude ohne Lehne.

In dem zweiten Theile follte eigentlich das Thema ausgeführt werden — aber patrias cecidere manus."

häfeli erwiderte ihm hierauf: "Nach Ihrer aufgegebenen wunderlichen Ausarbeitung bei Anlaß der bewußten Stücke des Merkurs lüstet's meine Seele bei allen den hohlen Ruffen und sauren Aepfeln unfers literarischen Jahrmarkts wie nach einer Frucht vom Baum gepflanzt an den Wasserbächen."

Werfen wir einen Blid auf die Schriften, welche in Diefem Jahre ihn vorzugsweise beschäftigen, so finden wir, daß seines Freundes herder Autorschaft wieder eine hauptrolle dabei spielt.

Er bedauert es, daß derfelbe seine älteste Urkunde des Menschengeschlechts nicht vollendet und unterläßt seinerseits nichts, ihn dazu auszumuntern. "Wie gern wollte ich;" schreibt er, "daß Sie an die Fortsetzung und Bollendung Ihrer Urkunde dächten, wäre es auch nur nach verjüngtem Maßstabe. Mendelssohn's Genesis 1) soll unterwegs sein. Mein zufälliger Berkehr mit seinen Landsleuten scheint zuzunehmen; meiner Glaubensbrüder wird immer weniger."

Dagegen erfreute er ihn im herbste mit einem neuen Geschent seiner Muse. "Aber am Michaelistage," schreibt er, "war die Freude noch größer. Wie abgeredet kam ein Bad von Landsmann und Gevatter in Weimar, gleich einer mit Aepfeln gestopften Gans mir in das offene Maul gestogen. Die Aepsel

<sup>1)</sup> Proben einer jubifchabeutichen Ueberfetung ber funf Bucher Mofis.

waren ein allerliebstes Bänden in zwei Theilen von 24 Briefen, das Studium der Theologie betreffend." Er schreibt Herder darüber: "Das Büchlein wurde sogleich verschlungen; ich habe es aber zum zweitenmale mit doppeltem Bergnügen gelesen und auch schon Andre damit erfreut. Brenne nach der Fortsetzung die Gott Lob schon im Meß-Catalog steht." Er erzählt ihm, daß keine seiner Schristen in Königsberg so vielen Beisall gefunden habe, wie diese. Dagegen scheint im Auslande dies nicht so der Fall gewesen zu sein, denn Herder bemerkt in einem Briefe vom December: "Neber meine Briefe hat Lavater mir einen großen Brief voll sauersüßer Anmerkungen geschickt, aus denen ich sehe, daß ihm und mir vor der Hand gut ist, gegen einander Siebenschläser zu werden."

Safeli schreibt auch an Hamann bei Erwähnung der Briefe: "treffliche Bemerkungen — fast fürcht ich, der Mann, den wir doch wahrlich alle innig lieben und ehren, ist unzufrieden mit und. — Gott weiß warum?"

Herder hatte außerdem Hamann mit dem Alphabetum Tibetanum, und dem Munuscript von Ziehen's Chevilah erfreut. Beide hatten seinen Erwartungen nicht entsprochen. Aus dem erst genannten Buche hatte er sich überzeugt, daß die Formel Kong-om-pax nicht daraus abzuleiten und zu erklären sei. Das letztere hatte seine Reugierde ganz unbefriedigt gelassen.

Wieland's Gesinnung gegen Hamann scheint sich, wahrscheinlich durch Herder's Einstuß auf den ersteren, wesentlich gesändert zu haben, wie schon aus der Anfündigung seiner Hume's schen Uebersetzung im Merkur hervorgeht. Roch unverholener gab er ihm dadurch seine Achtung zu erkennen, daß er ihm ein Exemplar seines kürzlich erschienenen Oberon durch Herder überreichen ließ. "Er war ihm als ein donum autoris doppest willsommen."

Bon literarischen Producten dieses Jahres erwähnt hamann noch Cramer's Klopftod, ben Roman Ferdiner von Dusch 1),

<sup>1)</sup> Johann Jacob Dufch, geb. Februar 12. 1725.

Spittler's Geschichte bes kanonischen Rechts, Sulzer's Tagebuch, Irving's Untersuchungen über ben Menschen.

"Des Mannes Philosophie und Styl," bemerkt er über biefes Buch <sup>1</sup>), "ist sehr nach meinem Geschmad und ich habe dimidium animae meae darin gelesen."

Ueber Mufaus, den wisigen Gegner der Lavaterschen Phyflognomik, urtheilt er: "Der physiognomische Reisebeschreiber scheint mir ein homuncio lepidessimus zu sein, ich habe seine vier Bandchen mit Vergnügen kurzlich wiederholt."

Sehr lebhaft und anhaltend beschäftigten ihn in biesem Jahre Luther's Schriften. Dieser hatte einmal in ber ihm eigenthümlichen Beise tieffinnigen Scherzes geäußert, sein spiritus familiaris sei ber Scheblimini 2), worauf von hamann wiederholt angespielt wird. Dies Bort wurde später auch in den Titel einer seiner bedeutendsten Schriften aufgenommen.

Im April schreibt er an herber: "Am Sonntage Indicate versiel ich durch einen eignen nexum idearum auf den Einsall Luther's Schriften zu lesen und din heute mit dem ersten Theile der Jenaischen Ausgabe fertig geworden, die ich leider incomplet besitze. Ich habe mich wie ein Schwamm daran vollgesogen, denke nicht nur fortzusahren, sondern auch die Walch'sche Ausgabe hier zum Gebrauch aufzutreiben. Sind wir nicht wieder auf eben dem Fleck, von dem er ausgegangen? Im Grund und Ursache aller Artikel, die in der Bulle verdammt, freute ich mich ungestahr wie Luther über das Fiat gedacht zu haben.

""Diefes Leben ift nicht ein Frommfeit, sonbern ein Fromm"werden, nicht eine Gesundheit, sondern ein gesund werden, ""nicht ein Befen, sondern ein Werden. Wir find's noch nicht,

<sup>1)</sup> Rarl Frang bon Irbing, geb. Rob. 21. 1728. Untersuchungen und Erfahrungen über ben Menichen.

<sup>3)</sup> Aus dem hebraifchen Urterte Pf. 110, 1: "Sehe dich zu meiner Rechten." Ueber diefen Scherz Buther's wurde bon M. Paul Chriftian Gilfcher ein eignes Buch geschrieben. Bergl. Luther's Briefe 2c., bon Dr. de Wette herausgegeben, in bem Br. an Nicolao bon Amsborf im Anfang d. 3. 1535. IV. 594.

""wir werden's aber. G ift noch nicht gethan und geschen, "es ist aber in Gang und Schwang. Es ist nicht das Ende, "es ist aber der Weg; es glühet und gligert noch nicht alles, "es fegt sich aber alles."

Diese Schriften sind seine Justucht und Erholung bei dem zunehmenden Etel vor allem Thun und Leiden des Soculi. "Bin jest," fügt er im Juni hinzu, "im sechsten Theile der Lutherschen Werke und hierin besteht jest mein einziges Tagewerk." Auch während er an der Humeschen Uebersetzung arbeitet, fährt er im Luther fort. Er glaubt auch damit gegen die Leute zu Felde ziehen zu können, welche, wie Luther sagt, die Sache sein mit rauhen Worten fremd machen.

hamann fpricht fich gegen herber über ben Contraft, in bem er zu feiner Beit und Mitwelt fteht, auf eine fur ibn febr characteristische Weise aus, indem er immermehr geneigt ift, ibn feiner Sppochondrie jugufchreiben. "Ich habe eben bie Urfache," schreibt er ibm, "zu schweigen, die ich habe, mich von allem Umgange zu entziehen. Furcht und Mißtrauen, andere mit meiner hppochondrie und heautontimorie anzusteden. Wie glüdlich find die Leute, die fich mit der erften der beften Erklarung des Wettlaufe begnügen und fich bas nil admirari bes Beifen getroft jueignen tonnen! 3ch tann aus jeder Rleinigfeit des menfchlichen Lebens, die mir alle Tage juftößt, nicht flug werben, und traure über meine hausliche und öffentliche Lage." Gin andermal beißt ed: "Ein recht tief geholter Seufzer thut mir fo'wohl wie eine Motion. An Rraft jum Athemholen scheint es mir also nicht zu fehlen. Alles mas mir gefällt, macht meine Augen wafferig. Scheint ein Charafter ber finftern Schriftsteller ju fein und ber Kehler mehr aus bem Bergen als aus bem Berftande ju quillen." Aber gerade auf den dunkeln Bolken feiner Sppochondrie Beigen fich die Regenbogenfarben feines von gottlichen Strahlen erleuchteten Beiftes oft gm foftlichften.

Die Literatur bes Auslandes scheint ihm in diesem Jahre teine reiche Ausbeute geliefert zu haben. "Da kommen die Denkspamann, Leben II.

würdigkeisen bes d'Aubigns" (die ihm von herder empsohlen waren), schreibt er an diesen. "Der 5. Theil von Gozzi liegt auch da. Daß dieses Mannes Briese so wenig bekannt sind! Porids und Elisen's Briese sind nicht der Rede werth." Mehr Genuß fand er in einem französischen Schriftsteller. "Herr Retif de la Brotonne," schreibt er an Hartlnoch, "ist mein Mann; ich habe die Geschichte meines Vaters, seinen neuen Abälard, den väterlichen Fluch, die glücklich wieder gefundene Tochter mit viel Justiedenheit gelesen. Warte mit Schmerzen seine sämmtlichen Werse, Väterschule, Ecole de la Jeunesse, Idees singulieres, somme dans les 3 Etats ect. kennen zu lernen und werde mit alle Mühe geben, selbige auszutreiben."

Auch die portugiestsche Sprache kennen zu lernen, wurde er auf eine eigenthümliche Weise veranlaßt. "Habe gestern Abend,"schreibt er an Hartsnoch, "die portugiesische Grammatik des Jung angesangen, welche zum guten Glück schon seit acht Lagen bei mir liegen gehabt, ohne noch selbige angesehen zu haben. Die Beranlassung wird Ihnen lächerlich vorkommen. Unser hiesiger Secretair ist von einem p. Hosgericht requirirt worden wegen einer Rechtssache in 3 Lagen jemand auszutreiben, der zu einer Nebersehung sähig wäre. So peremtorisch auch der Termin ist, möcht ich doch die Probe für mich machen, wie weit man in drei Lagen kommen kann."

Die Auction ber Bücher bes Professor Appte geschah Ende bieses Jahres, die seine Thätigkeit besonders für seinen Freund hartknoch in Anspruch nahm, dem er beim Ankauf von Büchern mit Rath und That behülstich war.

Hamann beschloß das Jahr 1780 übrigens zufrieden und vergnügt. "Das alte Jahr, "schreibt er im Ansang des folgenden, "ging für mich mit dem schönsten Abendroth unter und ich war vor Freuden außer mir über den Empfang Ihres träcktigen Briefes. Er goß auf einmal so viel Del in meine Lampe, daß ich mich wie neu geboren fühlte."

Cribe Ahndungen beim Veginn des Jahres 1781. Preisaufgabe s'il est utile au pouple d'être trompé. Allergnädigke Casset-Peclaration, herder's Schwester. Lessing's Cod. Vosische Ueberschung der Gdyssee. Starch geht nach Parmsadt. Hamann's und seiner Kinder Lilhouetten. Erwartetes Kindbett in Weimar und Wandsbeck. Verlusk des Lieutenant de la Torrasse. Klopstoch und die Scherstein. Moser's Landesverweisung. Prief von Klenker. Vekanntschaft mit Eysbert Larl Graf von hogendorp.

Patte der alte Landesvater Hamann im vorigen Jahre schon durch seine Abhandlung de la litterature allemande gerechten Anstoß gegeben, so scheint dieser im Ansange dieses Jahres in nicht geringer Besorgniß auch wegen seiner handelspolitischen Maßnahmen gewesen zu sein. Dies hatte auf ihn einen sehr niederdrückenden Einsluß. "Ich rühre mich," schreibt er an Hartsnoch, "fast gar nicht mehr vom Fleck und fürchte mich immer mehr Wenschen zu sehen, Flußsieber und kleine Philisterplagen beunruhigen mich mehr als daß sie mir etwas zu Leide thun."

"Uebrigens leben wir voller Furcht und Erwartung von Ziegenpropheten und der noch leidigern Brut der Projectenmacher, die den alten Bater Friedrich zum N — — und seine Unterthanen bald fämmtlich und sonders zu Schelmen und Abvokaten und Sophisten machen."

Er hatte einen großen Aerger über die von der Berliner Academie ausgesetzte Preisaufgabe, die er als einen Berrath am Bolke betrachtete: "Ich lese Ihre Preisschrift heute (am 1. Januar 1781)," schreibt er an Herder, "schon zum zweitenmale und mit eben so viel Zufriedenheit, als ich Berdruß über die zweiköpfige außerordentliche gehabt habe: s'il est utile de tromper le peuple <sup>1</sup>) wie die ursprüngliche Aufgabe gelautet haben soll. Das si et non zu krönen, scheint eben so politisch als die Wendung in die Form: s'il est utile au peuple d'être tromps. Mir kommt beides mehr spissindig als klug vor."

"Die Frage von den Borurtheilen," bemerkt er später, "verbient freilich in einem bessern Licht als dem akademischen beleuchtet zu werden. Das Bolk wird freilich, je mehr la dupe, besto mehr fripon und Biele sind immer mehr im Stande Einen, als Einer Biele zu betrügen. Es bleibt also immer das sicherste und vernünftigste für einen Fürsten, keine Lügen und Betrügereien zu privilegiren. Aber mundus vult — und wärm keine Betrüger, die sich einander stürzten, so würde es sür das kleine Häustein der Ausnahmen noch misslicher aussehen."

Die von Friedrich dem Gr. im Anfange dieses Jahres aus miswerstandener Politik gegen eines der jetzt unentbehrlichten Lebensbedürfnisse erlassenen verschärften Maßregeln trasen auch hamann auf empfindliche Weise. "Wir leben hier," schreibt er an Hartknoch, "in großer Berlegenheit wegen der allergnädigsten Cassee-Declaration<sup>2</sup>). Sie kennen mich auch als einen leider! vermaladeiten Gögendiener dieser petite seve dere, wie Boltairt dieses Chomsgemüse nennt; doch hoff ich diese Schlange im Busen zu erdrücken."

Wir haben gesehen, wie warm Hamann sich der unglüdlichen Schwester seines Freundes Herber annahm. Auch in diesem Jahre ist es sein Erstes, dem Bruder darüber zu berichten. Er schwester, die ihm sonst unbedingtes Bertrauen schenkte, auf einige Schwierigkeiten gestoßen zu sein. "Den ersten Beihnachtstag," schreibt er ihm am 1. Januar, "habe ich Ihrer lieben Schwester geantwortet, weil es mir wird-

<sup>1)</sup> Diefes Thema wird bereits in einem Briefe b'Alembert's bom 27. Rebember 1777 berhandelt.

<sup>2)</sup> Wer hieraber nahere Austunft wanfcht, findet fie in F. Forfter's Lion und Thaten Friedrich's des Großen. B. 5. S. 1009 ff.

lich aus ihrer Empfindlichkeit fcbien, daß ich in einigen Rleinigfeiten nicht ganglich geirrt, und ich ohne Ruhm zu melben auch ein wenig piquirt war, bag fie meinen gangen Brief wiberlegen tonnte, ber mir nicht leicht geworben war. 3ch brauchte also ihr eignes Bilb, bas fle von ihrer Lage recht lebhaft gemacht hatte, um Ihr Stillschweigen und mein Geschwät ju entschuldigen und fie in ihrem Bertrauen auf Die gottliche Borfebung . ju befostigen. Daber vermuthe ich, daß ber Mann burch ihre Befliffenheit, feine Stelle ju vertreten und ju erfeten, in eine fo liederliche Rachläffigfeit gerathen ift; benn ich febe es immer für ficherer an, mit einem franken Saupte ju sympathisiren, bie Somache und Schande besfelben ju theilen, als felbiges unmundig zu machen und badurch zu verwöhnen. Gine Dacht auf bem Saupte eines Beibes 1) muß fein, wenn fie auch nur in einem Schleier besteht und eine Schlafmute jum Mann ift beffer als eine folche unnatürliche Wittwenschaft."

So lebhaft sein Interesse für seine Freunde war, so schmerzlich empfand er eine Bernachlässigung oder Zurücksetung von 
ihrer Seite. Daher klagt er herber: "Carl (Berens) ist zweimal 
burchgegangen, ohne sich um mich zu bekümmern und ich mag 
auch weder hand noch Fuß rühren, um Rachricht einzuziehen. 
Sie sind noch der einzige meiner alten Freunde, bester herber, 
welcher sich hält. Werden Sie doch nicht müde, mich zu tragen. 
Gott vergelte Ihnen Ihre Treue durch gute Freunde und Rachbarn."

Daher ist ihm auch jeder Besuch herzlich willsommen, der ihm auf Beranlassung seiner auswärtigen Freunde kommt und ihm dieselben in's Gedächtniß ruft. "Prosessor Bause," schreibt er an Hartsnoch, "hat mich ein paar Mal besucht. Ich war vor Freuden außer mir, einen Mann zu sehen, der meine beiden Gevatter in Weimar) und Wandsbech gesprochen hatte und auch ein guter Freund von Arndt zu sein schien."

Am 15. Februar 1781 war ein Greigniß eingetreten,

<sup>1) 1.</sup> Cor. 11, 10.

welches einen erschütternben Ginbrud in gang Deutschland machte. Leffing batte nach vielen bittern Erfahrungen bas Biel feiner thatenreichen, aber auch bornenvollen irbischen Laufbahn erreicht. hamann, ber noch im vorigen Jahre durch die Mittheilungen Berbers an feiner Autorschaft lebhaften Antheil genommen batte, fcreibt darüber an Harttnoch, ber durch ben plotlichen Berluft feines Schwagers in Trauer verfett mar: "Der plotliche Lob Ibres fel. Schwagers hat mich fast mehr alterirt als Leffing's feiner, beffen Briefe ich noch gern erlebt batte." Dies veranlafte ibn auch wieder etwas für die Ronigsberger Zeitung ju liefern. Er fcreibt an hartlnoch: "Beil ber Abdruct bes britten Gespräche von Falt und Ernft fehr fehlerhaft ift; fo hab ich meine Abschriften in die hiefige Zeitung einruden laffen und werbe auch fur Sie ein Eremplar aufbewahren." Allein dies war wohl nicht seine einzige Arbeit dafür, denn er melbet bemfelben im Juni: "Auf wiederholtes Berlangen überfende Ihnen alle meine letten Beitrage jur Zeitung. Das lette mögte wohl ber von mir besorgte Abdruck von Ralt und Ernft fein."

Daß indessen Hamann seine Tage nicht immer in Einsamteit verbrachte, wie man saft aus seinen häusigen Klagen, daß seine Freunde ihn im Stiche lassen, schließen sollte, geht aus manchen Schilderungen seiner Briefe hervor. So schreibt er z. B. am 10. April 1781 an Hartsnoch: "Bin den ganzen Sonntag durch Besuche unterbrochen; kam der polnisch resormirte Prediger Wanowsky mit seinem Neveu, Prosessor Kreuzseldt, Secretair Dorow und sein Freund, Pr. Kraus, Mil. Schimmelpsennig mit ihrem Chapeau Brahl (zum Abendbrot)."

"Gestern habe mich den ganzen Tag umtreiben mussen zum cogs intrare zu Wetzels Wilhelmine und nicht mehr als 5 baare und einen unbaaren angekuppelt."

Aber nicht allein hierfür, fondern auch für die neu herauskommende Boßische Uebersetzung der Odyssee, wosür Kreuzseldt Subscription sammelte, interessirte er sich lebhaft. Er schreibt an Hartknoch: "Rehmen Sie sich doch so viel Sie konnen der Bosischen Odpssee an. Areuzselbt ist hier Collecteur, wird kaum soviel können als ich mit meiner Wilhelmine. Bin heute bis Nr. 12 gekommen, worunter aber nicht alle baare noch liquide sind. Dies soll auch das letzte Schaarwerk sein, dem ich mich unterziehen werde."

Stard, der nun nach Darmstadt als Oberhosprediger berufen war, reiste im April über Königsberg und Berlin zu seinem neuen Bestimmungsorte ab. "Dr. Stard," schreibt er an Harttnoch, "hat sich hier über 14 Tage aufgehalten. Man sagt, daß er dem König vorgestellt werden wird." Dies bestätigte sich indessen nicht, denn mehrere Bochen später schreibt Hamann an Herder: "Der gestrigen Post zusolge ist Stard durch Potsdam durchgereist, ohne angehalten worden zu sein, unterdessen dort wie hier das Gerücht allgemein gewesen, daß der König die Reugierde haben würde, ihn vor sich rusen zu lassen. Er hat sich in Berlin turz aufgehalten, giebt aber der Residenz in gewissen Dingen den Borzug vor Paris. Habeat sibi."

Am 10. April ergablt hamann an hartknoch: "hier haben wir einen Silhouetteur Ramens Sibow und eine Silhouettrice Boltefien. Dem erftern habe ich und Baneden auch gefeffen biefen Montag. Db mas barque werben wird, weiß ich nicht. Beil mein Barbier ausgeblieben, fo war mein langer Bart und meine milben Augenbraunen, wie er mir ju verfteben gab, im Bege. Madame Courtan ergablte mir post fostum, daß er Ihren Autor Rant um die Erlaubniß gebeten, ihn gratis abzeichnen gu tonnen. Er gab mir auch so etwas zu verstehen, weil er, ich weiß nicht wie, erfahren, daß ich in feiner physiognomischen Bibliothet, die er mit fich führt, ftande. Ich mag aber für meine Thorheiten lieber bugen ale selbige gratis begeben. Daber weiß ich nicht wie wir und einander einigen werden und trage fo lange das honorarium programmaticum in der Tasche herum bis zu ausgemachter Sache, worauf es beruht, ob ich meine 4 Fraulein, die drei Madchen mit ihrer Mutter der Gilhouetting anvertrauen werde ober nicht." Da Sidow auch nach Riga gu gehen beabsichtigte, so empfahl er ihn hartsnoch. "herr Sidow," schreibt er Anfangs Mai, "ist vorige Boche abgegangen und wird sich auch bei Ihnen melden. Er soll zugleich ein Reifer auf der Queersidte sein. Ich habe mir die Freiheit genommen, ihm Ihr Haus zu empfehlen; wird vermuthlich meiner und hanschens Schattenriß ausweisen können. Ersterer will hier niemanden kenntlich fallen, habe ohne Berrücke gesessen — welches mit Schuld sein mag. Mit letztern ist jedermann zusrieden. Habe bloß für meine Gevatter in Beimar und Bandsbeck den Cinfall gehabt; besonders hat mich h. um ein Borträt gemahnt, wozu ich hier niemanden weiß." Einige Wochen später schreibt er demselben: "Bitte die versprochene Silhouette nicht zu vergessen; ich hosse daß herr Sidow meine mitbringen wird, damit Sie zwischen der verwünschten Perrücke und dem Kahlsops wählen können."

"Gevatter Claudius stellt sich einen Janus an mir vor, aus dessen face niemand das Profil so wenig wie aus dem Profil die face wittern kann. Abeat cum caeteris erroribus!"

Die beiben Freunde sahen um diese Zeit wieder einem fröhlichen Ereignis entgegen. "In Weimar und Bandsbed," beist es in dem Briese vom 7. Mai an Hartknoch, "soll es diese Woche Kindelbier geben; warte mit Schmachten auf Rackricht und habe diese Woche beiderseits darum ersucht." An herder schreibt er: "Der Abwechselung wegen wünschte ich Ihnen ein Fräulein und dem armen Asmus ein Männlein; der Art wegen verdiente doch auch der Rame erhalten zu werden."

Als er dieses schrieb, war schon der erste, herder betreffende Theil, dieses Wunsches in Erfüllung gegangen. Denn am 11. Mai meldet er hartknoch: "Gestern Abend erhalte von unserm Landsmann in Weimar die frohe Rachricht, daß seine Caroline die Montagonacht vom 22. auf den 23. April auf dem Bette, beinahe wie auf Blumen und unter Blüten, glücklich entbunden worden — eine wahre Quasimodogeniti-Geburt, wofür wir dem himmel nicht kindlich genug danken können. Sie stand nach eins

gen Minuten Schmerz vom Bett auf wie ein neugeborner Engel; sie ist eine wahre himmelstochter in Unschuld und Einfalt. —

— Jubilato ist unser hochzeitevangelium und der 2. Mai der Tag unserer hochzeit. Ich werde an diesem Sonntag predigen und diesen Tag auch in Gedanken mit Ihnen — feiern. Die Wöchnerinn grüßt Sie herzlich und das Kind an ihrer Brust, unsere Louise Theodora Emilie."

"Wenn der liebe Gott," fügt Hamann dann hinzu, "noch ein Männlein in Bandsbed bescheert, so möchte vor Freuden auch mit einem Zwitter in die Wochen kommen." Dies Wochenbett wurde Hamann erspart, denn er schreibt am 31. Mai an hartsnoch: "Gestern hat mir Sevatter Claudius die Hausfreude seines fünften Mädchens gemeldet, die den 16. huj. zur Welt gekommen und den 21. getauft worden Johanna Catharina henriette. Abwesende Pathen sind gewesen herr von Haugwitz, seine im holsteinischen entbundene Gemahlin; an des erstern Stelle der Vater selbst, an der zweiten die Frau Pastorin Alberti und gegenwärtig die Gräfinn Catharina zu Stollberg."

Aber auch an Berlusten fehlte es um diese Zeit nicht. Einen ihm sehr nahe gehenden meldet er am 7. Mai seinem Freunde Hartsnoch: "An Lieutenant de la Terrasse habe gestern vor acht Tagen einen guten Freund versoren und meine alte und seine innigste Freundin, die Baronesse Bondeli dürste ihm bald nachsolgen." Herder schildert er ihn als einen der liebenswürdigsten, ebelsten und außerordentlichsten Menschen, die er auf der Welt gesannt habe. "Ungeachtet ich," fügt er hinzu, "noch keinen Menschen als meine sel. Mutter verscheiden gesehen habe, auch mich zu keinem Todtenbette dränge, übersiel mich den Abend vorher eine Unruhe und Schwermuth beim Schlasengehen, daß ich mich vorigen Sonntag entschloß, selbst zu ihm hinzulaufen, um ihm das letzte Lebewohl zu sagen. Ich kam zu spät und sah die Fenster schon offen, ersuhr wenigstens zu meiner Beruhigung, daß er mit aller Heiterseit und Gegenwart des Geistes

eingeschlafen." Die Freundin sollte hamann indes noch erhalten werden, wie ber weitere Berlauf unferer Erzählung zeigen wird.

Er erhielt durch Claudius die ihm angenehme Nachtich, daß die Scherstein auf Rlopstod keinen nachtheiligen Eindruck gemacht hätten. "Claudius hat meinen Brief an Klopstod abgegeben," schreibt er an herder, "und mir vor der hand, statt einer Antwort seinen Gruß übermacht, mit dem ich gen fürlieb nehmen will. Ein Delblättchen des Friedens ist mir löstlicher als die palma nobilis den terrarum dominis <sup>1</sup>)."

hamann's amtliche Stellung war noch immer für ihn in mancher hinficht fehr miflich. Er fpricht fich gegen Berber barüber fo aus: "Bu Ihrer Beruhigung muß ich Ihnen noch fagen, daß es mir caotoris paribus nicht beffer als Ihnen, sondern vielleicht ärger geht in meiner öffentlichen Lage und ich nichts anbers als avereir zat anereir 2) dem öffentlichen Urtheil entgegen ju fegen weiß. Dir find die Bande fo gebunden, daß ich nichts bin und unter lauter Usurpatoren lebe, und bei der Rolle eines Bruti besorgen muß, ein wahres Brutum generis neutrius ju werden. Alles reift en roi ben Schein bes Rechts an fich und wieft fich jum. Despoten auf und schlummert wie ber welfche Geschmad 3) auf seinen Lorbeern. Was das Tollste bei ber Sache ift, so ift mein Kall von der Art, daß er fich gar nicht augenscheinlich machen läßt; benn ein Berfuch, Dieses ju thun 4), ift mir theuer ju fteben gefommen, und es thut mir noch in meiner Seele leid, ben lieben Capellmeifter mit in's Spiel gezogen zu haben. Es ift aber nicht möglich, ohne Erfahrung flug zu werben. Ratur und Runft haben einen Gang, ber fich nicht träumen läßt und a priori nicht eingesehen werden

<sup>1)</sup> Hor. Od. I. 1. 5.

<sup>2) &</sup>quot;Ertragen und entfagen" war die philosophische Grund-Marime bes weisen Spiedat. Bergl. A Gellii noctes 1. 17 c. 19.

<sup>8)</sup> Wie er fich in ber Abhanblung de la litterature allemande zeigt.

<sup>4)</sup> hiermit ift wohl feine Rlage über bie Blom'ichen Erben und barauf erfolgte iconobe Abweifung gemeint.

kann. Unterdessen lebe ich der Hossmung, daß sich das Ende von allem zu Gottes Ehre entwidelt — und was ist eine größere Chre als die, unser Glück durch und wider unserer Feinde Willen hervorzubringen? Dieß ist der wahre lapis philosophorum in unserm pater noster: Fiat voluntas tua!"

Der Sohn des Carl Berens, welchen Hamann in Königsberg tennen gelernt hatte, war, wie es scheint, wieder nach Riga zurückgekehrt und Hartsnoch hatte Hamann davon erzählt. Dieser antwortet ihm: "Sie können mir von jenem unglücklichen jungen Wenschen nichts schreiben, wovon ich hier nicht Augenzeuge gewesen bin. Wuß das Uebel schon mitgebracht haben. Bei dem allen hat er eine Anlage zum Roman- und Theater-Helden, beren Element Lügen ist."

Herber hatte Hamann wahrscheinlich als Gegengeschenk für die übersandten Silhouetten mit einer ganzen Familien-Gruppe überrascht. "Am Pfingsttage," schreibt er an hartsnoch, "setze ich mich eben hin, um Ihre Einlage nach Weimar zu befördern, als ich bereits Antwort nebst der ganzen heitigen Familie in Silhouetten erhielt und mit einem Geschmack, den man hier zu Lande nirgends sindet, alles in Lebensgröße 1). Die Mutter sitt auf einem Stuhl und hat den jüngsten Sohn auf dem Schooß, der eine Buppe mit einem Reuter vor sich hat. Der Vater steht hinter dem Stuhl. Der älteste hat einen Maikäser am Faden, mein Pathchen einen Schmetterling gefangen, nach dem der dritte mit einer Flinte lüstern ist. Kurz es ist eine lebende und redende Gruppe."

Dem Geber spricht er seine Freude über dies Geschenk auf 8. Lebhasteste aus. Er schreibt ihm: "Kein Bogelschießen ist mit so einem Tumult geseiert worden, als Ihre heilige Familien-Silhouetten-Gruppe und Ihr Nachbar Oberon kann seine otia liberrima<sup>2</sup>) nicht mit dem Gold Arabia und den Kleinodien

<sup>1)</sup> Soll wohl heißen in gangen Biguren.

<sup>2)</sup> Hor. Ep. I. 7, 36.

Saba vergleichen, als mir Ihre Pfingstgabe ein täglicher Spiegel, Siegel, Symbol alter Davidischer Freundschaft und Treue sein wird. Stehen Sie doch wie der pontisex maximus hinter dem Stuhle der apostolischen Rutbertirche. Und die liebe kleine Heerde mit ihren Schmetterlingen und Raikäsern!

"Bo Sie Ihre Zeit hernehmen," bemerkt er dann in demselben Briefe, "alle Arbeit zu bestreiten, begreife ich nicht. Dich verberbt eber ju viel Bequemlichfeit, ju viel Rube und Duge, benn im Grunde habe ich weber Geschäfte noch Berantwortung; und ungeachtet aller Bortheile, die manche neibisch und eifersuchen, lebt kein größerer karrorrumoovmerog, ber bei bem größten Sange jum Arbeiten und Genießen weder eins noch bas andere tann, als hin und her taumeln, wie' Roah in seiner Arche. Die Angst in der Welt ift aber ber eingige Beweis unfer heterogeneitat. Denn fehlte uns nichts, fo warben wir es nicht beffer machen, als bie Beiben und Transcendental-Philosophen, die von Gott nichts wiffen und in die liebe Natur fich wie die Rarren vergaffen; tein beimweh wurde uns anwandeln. Diefe impertinente Unruhe, biefe beilige Sypodondrie ift vielleicht bas Feuer, womit wir Opferthiere gefalzen und vor der Fäulniß des laufenden soculi bewahrt werden muffen.

Indessen rühmt er, was seine körperliche Gesundheit betrifft: "Mein Schwindel, Gott Lob, scheint mit den Jahren eher abals zuzunehmen."

Daß er noch immer im Stande ift, die Gaben Gottes mit frohem Muthe zu genießen, davon giebt er in seinen Briefen manche Beweise. So erzählt er z. B. an hartlnoch, wie ihn eine Afignation auf ein zweipfündiges Tonchen Caviar erfreut habe und wie dasselbe gleich nach seiner Antunst in Gegenwart der Mme. Courtan von ihm und seinem Biergespann, "die alle," bemerkt er, "ohne Ruhm zu melden, abscheuliche Caviar-Fresser sind, nebst dem Prof. Kreuzseldt unter fröhlicher Erinnerung Ihrer Freundschaft verzehrt wurde." An Herder schreibt er: "hier

ward eine große Schiffel mit Schmant und Glums 1) aufgetragen, welche der Mutter Schwester, eine arme Landfrau mitgebracht hat. Ohne Glauben sind Diat und Moral nichts als Quacksalbereien, und mit dieser Geistes-Tinctur lassen sich alle Steine des Anstosses und Felsen des Aergernisses wie Schaumgerichte verdauen und auslösen. Ihr Magen scheint auch diesen alten milben Wein nöthig zu haben."

Obgleich Hamann gegen Hartknoch von den "Altstickereien seiner 51 jährigen Leimhütte" spricht, so ist doch der lebendige Thätigkeitstrieb nicht in ihm erloschen. "Nichts wie reden," schreibt er daher an Herder, "nichts wie schreiben ist für mich ein trocken, unnüges, müßiges Ding. Leben ist votio, dieses Geschl ist mein Tod — aber auf diesem Gesühl beruht auch die Hosspung meines Lebens, so lang es Gott erhält."

Das Schickfal bes herrn von Moser nahm in diesem Jahre eine immer trübere Gestalt an. Sein zweimaliges, an den Landgrasen gerichtetes Gesuch um förmliche Gerechtigkeit, bevor er in böherer Instanz rechtliche hülfe suchte, hatte für ihn am 6. Mai die Landesverweisung zur Folge. hierauf bezieht sich wahrschein-lich solgende Stelle in dem Briese an herder vom 3. Juni: "Bergessen Sie nicht Ihr "nächstens darüber ein mehreres,"" denn ich nehme an des Mannes Schicksal den innigsten Antheil. Wenn die Fürsten alle solche sind, vielleicht ohne ihre Schuld, so sind alle Wahrheiten, die man ihnen sagen kann, verloren, und man käme vielleicht weiter, die Wahrheit zu thun, ohne sie zu sagen; denn es hat mich immer gedäucht, daß unser redlicher Freund im letztern zu weit gegangen und im erstern zu kurz geschossen. Sie kennen die Widersprüche in seinen Urtheilen und daraus lassen sich ähnliche in seinen Mahregeln vermuthen."

Im Juli fchrieb hamann einen ausführlichen Brief 2) an

<sup>1)</sup> Rahm= und Quarffafe.

<sup>2)</sup> Er findet fich in: "Johann Briedrich Rleuter' und Briefe feiner Freunde von D. Matjen. 1842." S. 69 ff.

Rleufer. Da berselbe die wichtigsten Momente seines Lebens in der nächsten Bergangenheit und Zukunft enthält, so möge er hier theils zur Wiederholung des schon Mitgetheilten, theils als Leitfaben des noch zu Erwähnenden unverkurzt eine Stelle sinden: "Königsberg 22. Juli dom. VI. p. Trin. 81.

Borigen Montag wurde ich durch eine Einlage von bartknoch erfreut; es war Ihr lieber Brief vom 17. April. 34 glaubte icon von Ihnen vergeffen ober aufgegeben ju fein, und wußte felbst nicht, ob nicht die Schuld an mir lage, daß Sie wenigstens einer so aufrichtigen Freundschaft überbruffig geworben — und mas der Berkläger unserer Brüder 1), der in keinem Busen schläft, une ine Dhr raunt. Der Tod Diedriche 2) hat mich bisweilen an Sie erinnert, ich weiß aber nicht, ob Sie nicht burch den Tausch zu viel verloren hatten. Röhler 3) ber Ueberseter des Phadon ift hier, weiß aber nichts von ihm, habe auch wenig Anlag mich um ihn zu bekümmern. Ich wollte nur fo viel fagen, daß ich mich bei diefer Gelegenheit Ihrer oft erinnert habe. Defto gewiffer ift es leiber, daß ich 3hr Padet nicht erhalten und eine Ahndung von dem Berluft immer gehabt, alle nothige Erfundigung beshalb eingezogen, aber vergebens. Bon Ihrer Schrift über die Fragmente weiß weiter fein Wort, als was Döberlein, wo ich nicht irre, anführt. Um bie Platon'sche Uebersetzung, wenn ich mich recht befinne, habe ich gebeten, bas hohe Lied febe ich als eine Schuld an, ba Sie so gutig gewesen, mir ben Prediger zu verehren. Wundern Sie fich nicht, daß mir keine von Ihren Schriften nicht einmal ju

<sup>1)</sup> Offenb. 12, 10.

<sup>9)</sup> Prof. Iohann Chrift. Wilhelm Diebrich ich bes berftorbenne Prof. Appte Stelle nach Konigeberg berufen au fein.

<sup>8)</sup> Hamann schreibt in einem Briefe bom 11. Aug. an hartknoch: "Prof. Robler, ben ich noch nicht kenne, hat bem neuen Laben ein Manuseript angeboten und 2 Ducaten p. Bogen geforbert. Es besteht aus lauter Besarten einen Robelle in Corp. Juris ober etwas ahnlichem. Natürlicher Weise hat man nicht bie Kosten bes Werkes baran wagen wollen, geschweige bie Arbeit bezahlen, bie ohnehin nicht weit her ist."

Geficht gekommen, ohngeachtet meiner devnewia ober hundshunger. Der literarische Brobtorb bat bier Jahrelang für mich fehr hoch gehangen, da Kanter lange nicht die Deffe besucht und ich mit bem hartung'ichen Laben in feiner Berbindung ftebe noch fteben mag, auch felbiger febr fummerlich verforgt gewesen. Ersterer ift hun an Wagner verlauft. — Sartknoch's Krankbeit ist Ihnen bekannt. Hinc illae lacrimae 1). Wenn also mein Epistolium vom Aug. 79 gewesen, wie Sie versichern, so habe ich immer auf Antwort und Erfullung meiner Bitten und Erwartungen gelauert. Geschämt habe ich mich auch in potto einen Westphalischen Schinken nach bem andern von Ihnen ju vergehren, ungeachtet ich nichts als fleine Bratwürfte bagegen merfen tann. Meine außerliche und innerliche Lage ift Ihnen gum Theil auch fein Geheimniß, also genug zu meiner Rechtfertigung. Bitte aber von neuem und wiederholentlich fich boch alle Muhe wegen bes verlornen Baddens ju geben, ob es nicht moglich, felbiges aufzutreiben. Wenn ich nur mußte, an welchen Buchführer und burch wen bas Badchen bestellt mare. Belfen Sie mir boch so gut Sie konnen zu meinem Eigenthum, ich bin gegen monumenta ber Freundschaft ziemlich gewissenhaft, und fast peinlich nichts bavon zu verlieren."

"Mit meinem Lesen hat es überhaupt eine eigne Bewandniß. Ich genieße ein Buch so lange ich es in der hand habe, lasse mir wenig Zeit ins Einzelne einzugehen, und begnüge mich bei den meisten an dem dunklen Eindruck, den das Ganze in mir macht oder zurückläßt. Hiezu kommen noch jene Lüden im Zusammenhange wegen oben angeführter Umstände, da ich so. Manches nicht habe auftreiben können wegen des hiesigen Mangels und der schon gemeldeten Theuerung. Basedow's Urkunde habe stante pode oder sodens in toloneo gelesen, aber einzeln ohne die dazu gehörigen Schriften. Semler's Lebenslauf, seine theologischen Briese, sein Streit mit unserm Lavater sind mir

<sup>1)</sup> Hor. Ep. I. 19, 41.

ganglich unbefannt. Bu meiner Schande tenne ich ben Dam nicht weiter, als aus feinem Gefdmier über ben Canon und aus seiner beffern Biberlegung der Fragmente, die mir nicht fo schlecht vorkommt wie andern. Lernen läßt fich immer von ihm, aber zu verlaffen auf ibn, babe ich niemals Reigung gehabt. Begen bes doctor angelicus muß ich Ihnen boch melben, bas ich zwei tomos von S. Thomas Aquin liegen habe wegen feiner Bolitif, worin ibn ber beil. Belvetius für einen Borlaufer bes -Macchiavel erflart. Die von ihm angeführten Stellen find fo ftart, daß ich Luft befommen babe, ben Buft felbit ein wemig burchzumublen. Am Geburtstage bes Könige "(Sanuar 24.)" fiel es mir ein, die Oeuvres des Boltaire 1) durchzugehen und ich wurde mit bem 54. Theil am Balmsonntage fertig. Boriges Sahr habe Luther's Schriften nach meiner alten befecten Jenaischen Ausgabe zu Ende gebracht, war auch Willens, die Walchischt burchzugeben. Bon feinen neulich berausgekommenen Briefen auch noch nichts gesehen. Im vorigen August, als am funfzigsten Geburtsmonate meines mühfeligen Lebens wurde mit der hume fchen Uebersetzung fertig, biete felbige bem hartknoch an. Gie gur Michaelismeffe zu liefern, mar es zu fpat, er ersucht mich alfo, wenigstens die Ausgabe befannt zu machen. Im Michaelistatalog finde ich eine andere Ueberfetzung angemeldet mit einer Beilage ber dahin gehörigen Schriften. Dies machte meinen Ber leger bedenklich und es war mir lieb, der letten Sand über hoben zu fein. Mein Bewegungsgrund war ein Augenmert auf Die freimuthigen Betrachtungen meines alten Beichtvaters bephaftion Stard. Ich war einer ber erften Lefer bier auf eine febr zufällige Art und erhielt felbige gang, feucht aus ber Preffe, ohne selbige dem rechtsschuldigen Berfaffer zugetraut zu haben. Aus einer blinden Ahndung war ich über das Geschnad von naturlichen Religionswahrheiten aufgebracht, Sume follte eine

<sup>1)</sup> S. Schriften VI. 178.

Antwort auf diese Boraussehung sein. Gestern habe an Weygand unbekannter Beise geschrieben, und mir eine Erklärung ausgebeten, ob seine versprochene Uebersehung auskommen wird, ob er mir den Namen des Uebersehung auskommen wird, ob er mir den Namen des Uebersehers und eine Anzeige der Schriften, die zur Beilage dienen sollen, anzeigen kann, weil ich nicht eher an meine Arbeit hand anlegen werde, dis ich jene Erklärung von ihm erhalte. Unterdeß hoffe ich eher zu gewinnen durch diesen Berzug. Mein alter Freund und Sonner Prosessor Kant schickt mir heute ein gebundenes Exemplar seiner Aritik zum Frühstud. Ich bin eben so sehr von hume's und Kant's Meinung, als wider beide, einer ergänzt den andern, es ist ein compondium meiner ökonomischen Autorschaft, gegen den irrenden Ritter und seine Schildträger das Speer anzulegen, wenn mir der Kitzel nicht vergeht."

"Ich freue mich zum Boraus auf ben Anhang des Zend-Avesta; ist mein Freund hartknoch Berleger, so lassen Sie ihn nur sorgen für meinen Antheil. Ich habe mit keinem Ausschluß diese Urkunde bisher lesen können, wenn ich die Wahrheit sagen soll, es hat mir an Datis gesehlt, an Sprossen, um jene festigia und puncta zu erreichen, die Sie und mein Gevatter darin entbeckt haben. Es geht mir überhaupt beim Lesen, daß ich nicht durchs Gehör allein verstehe, ohne selbst zu sehen, was ich lese, und eben so wenig zu dictiren im Stande bin, und dann gehört der Augenblick dazu, der nicht in unserer Gewalt ist,"

"Den vierten Band vom christlichen Magazin habe erst vorige Woche in die Hände bekommen können, und bin auf unsers Pf. Recension der freimuthigen Betrachtungen sehr neugierig gemacht, selbige auch einmal cum grano salis nicht im Fluge, sondern wie ein Buchstadirschütze zu lesen, welches so meine Abssicht in Beziehung des Hume gewesen wäre und hätte sein mussen, weil ich den ersten Eindrücken niemals traue, auch nicht einmal der 2. und 3. Auslage derselben. Für unsern horizont hier ist das Wert zu kostbar, und unser Geschmack in Sprache

und Sandlung verhalt fich wie die fieben Sugel 1) unserer gebudten und erniedrigten Ronigeburg gegen jene Alpen. Bei aller berglichen Reigung für die Schweitz und ihre Aussichten nach bem gelobten Lande tann ich mich taum in Gedanken ohne Schwindel und phyfischen Taumel aus meiner leimernen butte und meinem Schauthal auf die bortigen Rinnen wagen. Lawater) und P(fenniger) find fur mich verehrungswürdige Manner bon großen Talenten und unermudeten Buchergeift, wobei fleine orrours in calculo unvermeiblich find. Armuth des Geiftes und ber Seele und die göttlich icone Pflicht ber Dunkelheit find am angemeffenften einem folden an geflügelten Borten, Ganfetielen und gemeinschaftlichem organo bes innern Seins gelähmten und verstümmelten extoouate 2) der neuesten Literatur. Deine vis inertiae und mein ökonomisches Interesse legen mir die Thatigkeit eines Zuschauers im Sorgenstuhl auf. Meine Berbindung mit ber Schweit ift also fast gang auf ben einzigen H(afeli) eingeschränkt, ale ben jungften meiner bortigen Freunde."

"Unter den neuesten Schriften, die ich gelesen, haben zwei vorzüglich meine Aufmerksamkeit rege gemacht, die Apologie der Apokalppse 3) und die kritische Geschichte des Chiliasmus 4), wünschte von beiden den Verfasser zu wissen. Ungeachtet des Semler'schen Sauerteigs im letzten und des Anscheins, den von

<sup>3)</sup> Auch Königsberg ruhmt fich, diese Eigenthumlichteit mit jener wellberühmten ewigen Siebenhugelftadt zu theilen, wiewohl die Rachweisung berselben ihre großen Schwierigkeiten hat.

<sup>2) 1.</sup> Cor. 15, 8: unzeitige Geburt.

<sup>3)</sup> Berfaffer: T. G. hartwig. hamann fchreibt darüber an Scheffner: "Die zwei letten Theile von hartwig's Apologie der Apocalhpfe habe auch fürzlich erft gelefen. Wielleicht das einzige und beste Buch, was darüber gelefen zu werben verdient und wodurch die Authenticität desfelben wenigstens entschieden und wieder hergestellt wird."

<sup>4)</sup> hamann ichreibt an benfelben: "Da ich aber bie Briefe biefes Umftanbes wegen nachsehe, finde ich barin ben Berfaffer ber Chiliasmus-Geschichte, genannt heinrich Korrobi, ber auch die Bluttheologie gegen Lavater geschrieben. Er foll ein kleiner hoderichter Candidat fein und wie eine Difgeburt aussehen, mit einer großen braunen Perrude."

Reimarus abgerissenen Faden neu angezettekt und weiter ausgespannt zu haben, bleibt es mir immer eine merkwürdige Schrift.

"Küttner in Mailand soll der Berfasser der Charaktere und Bezel der scharssinnigen Abhandlung über Sprache der Deutschen sein. Die Briese über das Christenthum und Freimaurer sind ziemlich local von dem hiesigen reformirten Prediger am Waisenhause <sup>1</sup>), der ein vertrauter Freund unsers jezigen Oberhosprediger Schult ist, seines ehemaligen Halbbruders am Weinberge; seine Armenpredigt, die erste von den hiesigen, die gedruckt worden, hat mir besser gefallen."

"Dit meinem tleinen Dichel wiederhole ich jest gum fünftenmal das Rene Testament, hoffe auch mit der Bereschit vor feinem 12. Jahre zu Ende zu kommen. Rach burchgelaufener Douffee find wir jest in der Iliade. Terenz ift unser Autor im Lateinischen und jum Feierabend bient Pope's Essay on criticisme. Seine Bestimmung ift, den Buchhandel bei Bartknoch anszulernen ober auch Medicin zu ftubiren, wie Gott will, von bem Leben und Segen abhängt. Dhne eine Frau zu haben leider! - bin ich Gottlob! ein Bater von vier Rindern, die wenigstens gefund find und mir eben fo viel hoffnung als Sorge machen. Es ift nicht gut, dag ber Mensch allein sei und noch finnlicher steht es in Ihrem Prediger Salomo. Buniche alfo von Grund bes Bergens, daß es auch balb bei Ihnen vom Rath zur That kommen möge. Ich werde gewiß nicht ber lette fein, an Ihrem Glude Theil zu nehmen, und erfterbe Ihr verpflichtester und ergebenfter Freund und Diener

Johann Georg Samann."

"Mein lieber Gevatter und Landsmann wird vermuthlich meiner Bitte gemäß, die beiden Scherslein zu rechter Zeit Ihnen zugefertigt haben. Leben Sie wohl und erfreuen mich bald mit ber Nachricht des wieder Gefundenen."

<sup>1)</sup> Lanit.

hamann lernte um biefe Zeit einen Jungling tennen, mit bem Profeffor Rraus bei feinem zweiten Aufenthalt in Beilin schon fehr vertrauten Umgang gepflogen batte. Es war ber nachmalige toniglich niederlandische Staatsminister, Gosbert Carl, Graf pon Sogendorp, beffen alterer Bruder fich zu jener Zeit ju Roniasberg im preußischen Militair-Dienste aufbielt. Er war den 27. Oct. 1762 ju Rotterdam geboren. Bamann fcpreibt über biefe neue Befanntichaft am 5. August an Berber : "Dein liebster befter Freund, gestern Abend babe ich einen fleinen Schmauß gegeben, ben ein junger liebenswürdiger herr von hogendorp veranlaft, welcher mir von unferm Landsmann, bem Ravellmeifter, empfob len war. Er, fein Bruber, ein Lieutenant bei dem hiefigen Grenabierbataillon, noch ein alter Bekannter vom Militair Stande, Gr. v. Auerswald, und ein neuer, beffen italienischen Ramen 1) ich noch nicht zu schreiben weiß, der aber ein Lande mann bes letten Babftes fel. Andentens und ein halber Sausgenoffe des Mylord Marechal war, nebst Prof. Kraus; wir fomauften in meiner Laube und ich anticipirte in Gedanken unsere sammtlichen Geburtstage; benn die rechte Reier eines jeglichen durfte vermuthlich mehr im Geift als nach bem Rieis geschehen. Sogendorp ift Bage bei bem Prinzen Beinrich gewefen, ein Liebhaber ber lateinischen, griechischen und englischen Sprace, und ein icones hoffnungevolles Gewächs; geht nach Solland, wo feine treffliche Mutter in haag lebt. Sollte er nach Beimar tommen, fo werden Sie ihn perfonlich tennen lernen." Er hatte hamann hemfterhuis Schriften ju ichiden versprochen und biefer beflagt fich fpater febr oft barüber, bag er feines Berfprechens nicht eingebent geblieben fei. Obgleich er burch die erfte Bekanntichaft mit biefem Schriftsteller, die er Berder verdantte, nicht gang befriedigt wurde, fo verlangte er boch feine Schriften genauer und vollständiger tennen ju lernen. "Ihr Andrea," fchreibt er bem felben, "ift gang nach meinem Bergen; aber mit bem lieben

<sup>1)</sup> Bentebegni.

hemsterhuis, von dem ich nichts als Ihren Anhang gelesen, will es gar nicht fort; verstehe nichts von seinen Perihelien und Cometen-Revolutionen."

Belche Freude er inbeffen an diefem Besuche gehabt, spricht er Reichardt etwas spater febr lebhaft aus. "Bon bem einen auf's andere." heißt es in dem Briefe vom 25. August. "von der Einlage auf den noch angenehmern Ueberbringer ju tommen, fo ift es mir eine bergliche Freude gewesen, Ihnen, bochftzuehrenber Freund, diese Bekanntschaft auch schuldig zu sein. 3ch habe ihn zwar nicht nach Berdienst und Burdigkeit unterhalten konnen, aber boch mit aller meiner transcendentalen Laune genoffen, und mir feine in voller Bluthe ftebende und fruchtbringende Befellschaft so schmeden laffen, bag ich bas Andenten baran burch ben faft täglichen Umgang feines altern herrn Brubers und beffen Follow-student, Lieut. von Bentevegni fortfete und beibe vielleicht - si die placet jur englischen und griechischen Lecture ju initiiren suche. Bunfchen Sie ihm eine gludliche Reife über Beimar - und bei feiner Beimfunft feines Berfprechens einge= bent gu fein."

Hamann lernt hill kennen. Freundschaft mit D. Laubmeier. Berwürsniss mit Prahl. hippel's Keise nach Perlin. Die Kuhr grassirt in Königsberg. Klage über die Königsb. Puchladen. Lectüre mit hans Michel. Claudius überschickt einen Kasten mit Käschereien sur Leib und Seete. Vesuch von Georg Verens. Hamann's literarische Veschöftigung. Kant's Kritik. Sie wird dem Minister von Bedlit dedicirt. Hamann's Kecenson vom 1. Juli sur die K. Beitung. Anssorderung, die hume'sche Neberschung heranzugeben. Kant's Mykik. Schedimini. Hume und Kant verglichen. Platiner'sche Neberschung. Principium Coincidentiae oppositorum. Sociu, nethel. Kel. Bibliotheca Fratr. Polon. Herder's Antoschaft. Monument auf Lessing. Ishanes von Mäller's Schweihergeschichte. Veltaire's Werke. Buschon's Epoques de la Nature. Des Erreurs et de la verité n. s. w.

Dbgleich bieser Unterricht teinen so guten Fortgang hatte, wie fich hamann anfange davon versprochen zu haben scheint, weil Die Fähigkeiten seiner Schuler nicht feinen Erwartungen entsprachen, so verbankte er boch ihm die Erwerbung eines neuen Sausfreundes; der einem bisher fcmerglich empfundenen Bedurf niffe abhalf und ihm daher reichlichen Erfat für die gehabte Dube bot. Wir laffen ihn barüber felbft berichten. Er fcreibt an herber: "Meine Berbindung mit zwei Officieren ich Ihnen gemeldet. Sie hat mir viel Zeit geraubt und ift faft fruchtlos gemefen, hat aber boch Anlag gegeben ju einer Beute, bie ich Ihnen vorzuglich mittheilen muß. hogendorp qualte mich um einen Lateiner. Bufallig bore ich von einem jungen Denfchen, ber eine große Luft jur Sprache befage, einen guten Anfang im Italienischen gemacht und fogar bas Spanische auf feine eigne Sand angefangen. Auf ben erften Bint tommt er ju mir gelaufen, ich fange benselben Abend das Englische mit

ihm an und bringe ihn in dreien weiter, als meine Blaurde in vier Monaten gekommen sind. Weil mir das Experiment über meine Erwartung glüdlich gerathen und er noch eine große Reigung zum Griechischen hat, so mache ich heute den Anfang, ihn mit meinem Sohn zu combiniren, und ich verspreche mir viel Fortgang und Beihülfe von Beiden und für Beide. Wie sehr ich einen solchen Menschen gesucht, kann ich Ihnen nicht sagen, und wie tief das Ideal in meiner Seele gelegen, und auf diesen und jenen gewirkt, weiß allein mein dunkel Gefühl. Er heißt Christian hill, und ist, wie Kant eines Schuhmachers, aber dabei Tabackbistribuenten, Sohn.

So schildert uns hamann sein erstes Zusammentressen mit diesem ausgezeichneten Jüngling, für den er von nun an mit sast mehr als väterlicher Liebe sorgte, vielleicht schon damals von einer dunklen Ahndung seines später so düstern Schicksals getrieben, die er aus der Eigenthümlichkeit seines Wesens schöpfte. Wir werden ihm im Verlauf der Erzählung noch häusig begegnen, da er mit hamann und seinen häuslichen Verhältnissen in vielsache nähere Beziehung trat.

Mit dem Schwager der Wittwe Blohm, der ihm bei dem Antritt seines jetzigen Postens so seindlich entgegen getreten war, Dr. Laubmeier, hatte Hamann ein freundschaftliches Berhältniß angeknüpft. "Herr Dr. Laubmeier," schreibt er an Reichhardt, "hat mich auch schon mit seiner Frau und Söhnchen besucht und unser Mißverständniß ist zu einer freundschaftlichen Bertraulichkeit übergegangen. Bei so manchen Mißverständnissen bin ich so außerordentlich glücklich gewesen, mir niemals einen Feind zugezogen zu haben." Desto ärgerlicher war es für ihn, daß er mit Brahl, der übrigens in gutem Bernehmen mit ihm stand, fast zerfallen wäre. Dieser stellte nämlich das Ansinnen an ihn, er solle ihm einen Empfehlungsbrief an Reichhardt mitgeben, weil Brahl dessen einslußreiche Stellung kannte, und durch ihn vielleicht zu einer ihm zusagenden Stelle zu gelangen hosste. Hamann, der einentheils seinem Freunde nicht diese Last

und Mube aufburben wollte, anderntbeile aber auch mit bem Berhalten Brabl's febr ungufrieben war, folug biefes Gefus rund ab. Brahl war namlich ihm anfange burch Bengel juge führt worden. Obgleich hamann früher einige feiner Gebicht in ber Ronigsberger Beitung gefallen hatten, fo fchreibt er boch an Reichardt: "habe feit biefer Epoche feinen Geschmad mehr an feiner Dufe finden tonnen und fein gutes Gedicht mehr von ibm gelefen. Db's Borurtheil von meiner Seite ober mit feinem handwert ber Geift ibm ausgefahren mar, weiß ich nicht, weil ich mir weber eines mufitalischen noch poetischen Gehors bewußt bin. Er beging hierauf ohne mein Wiffen und vor feinem Robf bie Thorheit, eine recht elende Sammlung, wie fie mir und andern vortam, einem großen Manne (Minifter von Zedlit) jujueignen und auf feine Roften bruden ju laffen; ließ fich's noch mehr toften um den fleinften Dienft zu erhafchen. Beber Diefe Bescheidenheit, sich mit dem Meinsten Gehalt zu begnügen, noch die Mittel zu einem folchen 3med, waren nach meinem Sinne; man machte mich aber immer erft nach geschehener That gum Bertrauten. hierauf tam es gu einem febr ungebührlichen Recensenten-Unfuge 1) in unfern ärschlichen Zeitungen, die ben gelehrten Schwanz jum Ropf haben. - Ein fehr romanhaftes Rieber hatte ihn auch befallen, und ich wurde durch ein erdichtetes Billet, bas er in meinem Ramen fcrieb, jum unbekannten Berehrer seiner nunmehr leibhaften Duse creirt. Endlich murde bas ganze Geschwur, das ich lange unter meiner Schlafmute berum getragen hatte, jum Ausbruche reif. Am 2. b. (August) erschien unser lieber Professor Politicus als ein febr feltenes Phanomen in meinem Saufe, in Begleitung des bel-osprit surnumeraire, und muthete mir ein Empfehlungsschreiben an Sie zu, worauf ich mit gutem Gewiffen und Grunden nicht andere ale Rein! fagen tonnte, und auf ben erften Rabelftid - ging ich auf ben Clienten mit meines fel. Batere Scheer-

<sup>1)</sup> Ift etwa bie Recenfton von Reichardt's Biographie gemeint ?

messen und seiner Badewanne los — daß ich ihn und seinen gauzen Kram seitdem nicht wieder in meinem Hause gesehen habe. Hierzu kam, daß die General-Administration ihm unmittelbar vorher einen Posten in Memel angewiesen, den er muthwillig ausgeschlagen, und man sich in dem deshalb abgestatteten Berichte des lächerlichen Borwandes bedient, daß er sich nicht überwinden könnte, den Schooß seiner literarischen Freunde hier zu verlassen, mit deren keinem, ich meines Wissens, in Berbindung stehe — und es dürfte ihm eben so schwer werden, zu mir als zu seinem ehemaligen Handwert zurück zu kehren, dessen, goldenen Boden er aus Uebermuth ausgestoßen."

Eine anderthalbjährige Trennung war die Folge dieses Auftritte; dann ftellte sich aber auch das frühere freundschaftliche Berhältniß vollkommen wieder her.

Sippel hatte schon im vorigen Jahre die Absicht gehabt, nach Berlin zu gehen, schob damals aber seine Reise auf Anrathen des Ministers von Gaudi noch auf. Am ersten Januar d. I. schreibt nämlich Hamann an Herder: "Kriegsrath Hippel scheint seinen neuen Posten mit viel Berdruß angefangen zu haben. Er hat auf seine Kosten nach Berlin gehen wollen; der Minister von Gaudi hat ihm aber den Rath gegeben, sich ein paar Monate erst recht umzusehen auf seinem Grund und Boden und ihm alsdann einen königlichen Borspannpaß und 2 Rthlr. Diäten versprochen." Erst im August kam diese Reise zur Ausschhrung. "Unser Kriegsrath Hippel," meldet Hamann am 5. August an Herder, "ist vorgestern nach Berlin abgegangen mit Aussichten einer ähnlichen Excursion in Ihre Fluren; in welchem Falle er mir versprochen, Sie auch von mir zu grüßen, wiewohl die lieben Politici weder Sclaven noch herren ihrer Borte sind."

Bie richtig in dem vorliegenden Falle die Bemerkung hamann's war, zeigt uns folgende Stelle aus einem Briefe an Reichardt. "Wenn Ihnen, höchstzuehrender Freund, unser dirigirender herr Bürgermeister keinen Gruß von mir abgeliefert, so liegt die Schuld weder an meiner deshalb genommenen Abrede, noch seinem geneigten Anerbieten und Beisprechen: sondern — vielleicht an den Zerstreuungen und schönen Aussichten auf der großen Straße von Berlin nach Charlottenburg — und in der habitude, die man sich in der großen Welt erwirdt, mit Bersprechungen einen Actienhandel zu treiben, in welchem Fall ich ihn mit einem seimus et hanc veniam petimus damusque vicksim 1) zu mahnen bitte."

Der 27. August scheint dieses Jahr ohne Sang und Klang vorüber gegangen zu sein. "An meinem Geburtstage, "schreibt er am 14. Sept. an Hartsnoch, "erhielt ich Ihren Brief, und darin bestand beinahe der einzige Besuch und die einzige Freude, die ich genoffen habe."

Im September wurde Königsberg von einer viele Opfer fordernden Krankheit heimgesucht. "Hier gehen täglich," schreibt er an herder, "Sterbegloden für Jung und Alt. Die rothe Ruhr ist allgemein und nach Berhältniß der Erndte dürfte die Weinlese noch stärker fallen. In meinem hause besindet sich bisher Gottlob alles nach herzens Wunsch die auf meinen alten, grauen Kopf, der im ewigen Taumel und Schwindel ist, ohne zu wissen, was ihm sehlt, als daß er nicht an seiner rechten Stelle daheim ist."

lleber die Königsberger Buchladen führt er gegen Hartknoch fortwährend Klagen und ist daher genöthigt in solchen Angelegenheiten seine Zuslucht zu diesem Freunde zu nehmen. "Herr von Auerswald," schreibt er ihm, "ist auf eine Hochzeit gesahren und hat mir vor der Hand aufgetragen, mich nach einer Ausgabe des Engl. Shakespeare zu erkundigen, ob Sie eine haben, welche? und wie viel sie kostet. Er nimmt in dieser Sprache mit Dänzel bei Prof. Kraus Unterricht. Dänzel seiert auch diesen Monat eine Hochzeit im Oberl., wo er als Hosmeister gestanden. Wagner hat so wenig Rücksicht für unser theils verwöhntes, theils — Publicum, weber einen Messtatalog verschrieben noch hier

<sup>\*)</sup> Hor. Ep. ad Pis. 11.

gekauft zu haben. Hartung's Lämpchen freut sich bes neuen Dels, begünstigt in Preisen und Reuigkeiten. Demungeachtet ist bes jungen Moldenhawer's hiob und andre Hauptsachen mehr, micht auszutreiben. Bon einer Seite Geld ohne Kopf, von der andern weder Geld noch Herz. Der eine kann nicht, was er will, der andere will nicht, was er kann. Dies macht aber unsere Belt zur besten. In einem spätern Briese erzählt er ihm: "Unsere Buchhändler certiren um die Wette  $\frac{1}{3}$  und mehr von ihren alten Ladenpreisen abzulassen, und es geht den Büchern wie den reducirten Münzen, daß man das Ende vom Liede schwerlich absehen kann. Der ganze Buchhandel artet hier zum Auctionsschel aus und der nunmehr reiche Erbe legt es darauf an, den Anfängern den Brodforb so hoch wie möglich zu hängen."

Ungeachtet folder Erfahrungen billigte Samann es teineswege, wenn von Schriftftellern und Gelehrten ber Berfuch gemacht wurde, die Sache felbst in die hand ju nehmen, wie bas von Deffau aus geschehen war. "Bas ift bas," schreibt er an Bartinoch, "für ein buchhandlerischer himmelsfturmer unfere berrichenden Weltspftems? Rach feiner Claffification ber Schriftfteller follte man ihn für einen Lugner ober Autodidacten ober Idioten halten " und etwas fpater: "Gott fegne die Buchhandlung und laffe alle Ahitophels zu Schanden werden! Sie mogen Recht haben wie fie wollen, fo liegt etwas in meiner Ratur, daß weber an fürsten noch Gelehrten ben Raufmannsgeift aussteben fann." Gegen herber bemerft er barüber: "Borige Boche find mir bie zwei Berichte nebft bem Plan zur Deffaui'fchen Buchhandlung in die Sande gerathen. Die Idee eines folchen Lumpenhandels hat mir einen niebergeschlagenen Abend gemacht. Bir Gelehrten follten wie bie Spanier benten; mit ber Feber hintern Dhr wie jene mit bem Degen an der Seite - besonders die Romanfteller. "

Auch im herbste dieses Jahres machte ihm das Befinden hartfnoch's Sorge: "Ihr langes Stillschweigen," schreibt er ihm am 23. November 1781, "hat mich sehr beunruhigt und noch

mehr die bereits vor einiger Zeit erhaltene Rachricht von einer schweren Krankheit, die Sie hatten, ohne daß es mir möglich gewesen, nahere Umftande von Ihrer Besserung zu erfahren."

Aus hamann's Briefe an Rleuter haben wir bereits erfabren, wie er feine Studien mit feinem Sohne auch in biefem Jahre fortfette und welche Blane er für die Bukunft hatte. Schon am letten Dai fcreibt er an hartknoch: "Dit bans Michel habe ich biese Boche die Iliade angefangen, wobei uns ber Clavis treffliche Dienfte thut, ber une bei ber Obnffee gefehlt. Wir lefen jest Bope und treiben das Englische als ein blofies 3mifchenspiel ober Praeludium jum Frangofischen - bas mit Gottes bulfe ein wenig grundlicher bebandelt werben foll. Und bann wird es heißen: jam claudite rivos pueri! weiter geht mein Borlag nicht als auf diefe Elementar- und Inftrumental - Philosophie. Auf Realia und Capitalia verftehe ich mich nicht." Später war er indeffen unschlüffig, ob er nicht ftatt bes Frangöfischen bas Bolnische vorziehen folle. "Mit meinem Sans," fcbreibt er im October an Bartfnoch, "bin jest auf einem Scheibewege jum Polnischen oder Frangofischen. Findt fich Gelegenheit jum erstern, fo giehn wir es beibe vor - vielleicht aus Eitelfeit." Es hatte fich indeffen wieder das von feinem Bater geerbte Uebel ftarter eingestellt. "Alles wohl, Gottlob!" melbet er einen Monat spater bemfelben Freunde, "nur banechen bat feit einigen Bochen im Stammeln und Stottern fo avancirt, bag mir angst und bange wird für den armen Schelm. Db er polnisch ober frangosisch anfangen wird, ift noch nicht ausgemacht." Wir haben gefeben, daß er an bill einen ermunichten Studiengenoffen gefunden hat.

Was den Plan des Buchhändlerwerdens betrifft, so scheint derselbe fast schon wieder aufgegeben zu sein, denn in einem Briefe an Hartknoch heißt es: "Sie und Wagner machen gemeinschaftliche Sache meinem Richel den Buchhandel zu verleiden. Letzterer hat ihn auch mit vieler Begeisterung davon abgerathen. Sein eigner Geschmad geht auf Medicin, in welchem

Fall ich sehr wünsche, daß er im Stande ware die Araber in dieser Wissenschaft zu kudiren. Herr von Hogendorp hat ihn im Baden initiirt."

Der Schluß diefes Jahres murde burch einige Ueberraschungen gefront, die ihm von zwei Freunden bereitet murben. Die eine rührte von Claudius ber. Wir erfahren fie aus folgender Ergablung in einem Briefe an hartfnoch vom 8. December: "Asmus hat fich ein haus getauft, schickt mir einen Raften, ber aber noch auf ber See schwimmt mit Rafchereien fur Leib und Seele, Spielzeug für bas ganze haus, beschreibt mir bie Kindische Freude beim Einpacken; woran es auch beim Auspacken nicht fehlen wird, aber auch nicht an Rachweben. Statt ber Biege macht er jest auf zwei Rube Rechnung und hofft von dem Anbau feines Gartens die Saushaltung ju bestreiten. Wie ein armer Mann mit fünf Löchtern zu ber Berschwendung und Freigebigkeit kommt, begreife ich eben so wenig ale ich weiß wie ich selbige erwidern soll. Hinc illae lacrimae, womit ich seiner Arche entgegen febe. Sie enthält ein Geschent, bas mir Rlopftod von seinem Messias macht und Jacobi mit dem ersten Theil feiner Berte. Der übrige Proviant besteht in Bodelfleifd, einer Bouteille Malaga, extrafeinen Thee. — Läßt und die Liebe flug?"

Die zweite Ueberraschung bestand in einem unverhofften Freundesbesuch, woran er seinen Freund Herder sofort Theil nehmen läßt. "Ich habe eine Freude erlebt," schreibt er ihm, "die ich Ihnen sogleich mittheilen muß. Meine älteste Tochter kam heute (Dec. 17.) auf die Loge und rief mich nach Hause, weil mich ein fremder Herr, der Berens hieße, sprechen wollte. Mein Gerz hüpste, ich weiß nicht wie, bei diesem Namen, und ich lief spornstreichs. Beim Eintritt sah ich einen langen Mann mit einem sast kahlen grauen Kopse vor mir, der dem alten Karl eben so ähnlich als unähnlich zu sein schien, daß ich mich lange Zeit in die zweideutige Gestalt gar nicht zu sinden wußte. Es

war unfer lieber Georg 1), der auf einmal den Einfall betommen, nach einem zwanzigfährigen ftetigen Dienft mit einem Raufmann Frenton eine Ballfahrt nach England zu thun. 3ch bot ibm zum freundlichen Willfommen alles, was ich hatte, an, und wir rauchten eben ein Pfeifden, ale die Einlage von Ihrer Somefter einlief. Er hat ein paar leberne Beinkleider ausbrucklich bazu mikgenommen, um nach Weimar, wo nur immer möglich einen Ritt zu machen." Seine Freude über die Begrugung feines alten Jugendfreundes spricht er noch lebhafter gegen Sartknoch aus: "Meinen Jubel über herrn Georg's Erfcheinen habe noch benselben Abend nach Beimar ausgeschüttet. Gott gebe, daß wir uns biesen Sommer auch einander sehen und bescheere mir - meinen alten lieben Joseph, den Rathsberrn Christoph, nebst bem zweiten Candibaten, ben er ins Philanthropin fchickt, bag mir ber erfte so entwischt, hat mir weh genug gethan; aber St. George' hat alles gut gemacht. "

Nachdem wir so die auf Hamann's Lebensgang nicht ohne Einfluß gebliebenen außern Begebenheiten dieses Jahres berührt haben, wersen wir noch zum Schluß einen Blid auf sein literarisches Treiben während besselben. Den Mittelpunkt bildet sein Borhaben gegen das Unwesen zu Felde zu ziehen, welches damals mit der natürlichen Religion getrieben wurde, wozu Stard's freimüthige Betrachtungen ihm den ersten Anstoß gegeben hatten. Dierauf bezieht sich das Unternehmen, die Hume'schen Dialogen zu übersetzen, die gleichsam als Antidot gegen die Bermischung der natürlichen Religion mit dem Christenthum dienen sollte.

Auch sein großes Interesse für die Kant'sche Kritik der reinen Bernunft hatte gewissermaßen dasselbe Augenmerk, sowie der größte Theil seiner damaligen Lecture dahin zielte.

Schon im Februar wurden die ersten Probebogen der Aritif berfandt. Samann wünscht indeß durch den frühen Empfang der-

<sup>1)</sup> Er war ben 28: Nob. 1739 geboren, bagegen fein Bruber Carl bereits am 4. Juli 1725.

felben feinen Berleger nicht in Ungelegenheit zu bringen, wie bereits erwähnt ist. Daher schreibt er an hartknoch: "Der Autor scheint erst vor kurzem eine Probe der Schrift erhalten zu haben, womit er sehr zufrieden gewesen sein soll. Daher wünschte ich, daß die Sache so eingerichtet werden könnte, damit der Bersasser nicht einen Argwohn von meinem parallelen Empfang schöpfte, wodurch er vielleicht zu einer kleinen Eisersucht gereizt werden könnte. Um dies zu vermeiden, möchte ich lieber nachstehen, oder indirecter den Bogen erhalten."

Am 6. April hatte er die ersten 30 Bogen besommen; allein unter einer Laft anderer Arbeiten, fo daß er fie taum gleich vornehmen konnte. Er meldet daber am 10. April an Bartinoch: "Ich schreibe diefes auf meiner Loge an einem glubenben Dfen bei ber heutigen Sommerwitterung. Was aus meinem alten Ropfe werben wird, weiß ich nicht. 54 Boltaires 30 Bogen Kritif in Einem Tage - und ein ewiges Wirrwarr und Gewühl von mehr als hundert Rleinigkeiten, die mich von allen Seiten, Ranten und Eden neden. Bunbern Sie fich alfo nicht liebster hartknoch, daß ich teine fluge Zeile zu schreiben im Stande bin - vor Freuden über jeden Brief auffahre und wie Butter an ber Sonne ftebe, wenn's jum Antworten fommt." Indeffen scheint er doch schon por Ablauf biefes Monats ihrer Durchficht zu Ende gekommen zu fein: "Ich warte mit jeber Poft auf Anfang und Ende," heißt es in einem Briefe an berber. "Sie als ein alter Buborer werben ihn vielleicht beffer verfteben. An Lefern wird es ibm fo menig, ale der Ge-Iehrten-Republit an Subscribenten fehlen; aber eben so wenige, bie ihn faffen werben. Alles icheint mir boch auf ein neues Organon, neue Kategorien, nicht sowohl scholastischer Architectonik als sceptischer Tattit hinaus zu laufen." Im Dai ift er schon wieder einen Schritt weiter gefommen. Er fchreibt barüber am 7. b. M. an hartfnoch: "Muß mich wieder bei Ihnen bedanken, weil ich geftern Dom. Jub. von Kant die Bogen S. S. bis b. b. incl. erhalten, also schon in allem 48 Bogen - aber

weber Anfang noch Ende, wie ich gehofft und vermuthet. So einen corpulenten Autor hatte ich mir nicht vorgestellt noch vermuthen können. Die transcendentale Theologie habe ich eben durchgegangen, woran mir soviel gelegen war. Erst 2 Bogen des andern Theils oder der transcendentalen Methodenlehre, welche mit 705 anfängt. Er ist erst im Abschnitt von der Disciplin; solgt noch das Hauptstück von Canon, von der Architectonis und einer Geschichte der reinen Bernunft. Wenn das alles auch in 10 Bogen enthalten sein sollte: so wird der Band so stant als die zwei Theile des Lamberts, die in einem Bande bei mir einen ziemlich unförmlichen Bauch haben. Dies ist aber nicht des Berlegers Schuld so wenig als des Druckers."

"Dem Minister von Zedlit wird es dedicirt und ich hoffe und wünsche, daß Sie Ihre Rechnung auch dabei sinden. Sorgen Sie nur, daß die Metaphysik der Sitten und Ratur bald nachfolgen; besonders die letztere, worin seine Theorie kommen wird, wie in der Kritik seine übrigen Schriften eingewebt sind, theils ausgearbeiteter, theils verjüngter. Wie sehr es mich interessirt, kann ich Ihnen nicht sagen; bin aber doch nicht im Stande, einen rechten Gebrauch von den losen Bogen zu machen und das Ganze zu übersehen."

Hamann hatte anfangs die Absicht, Kant's Kritik in der Königsberger Zeitung zu recensiren, stand aber aus Rücksichten gegen den Berfasser davon ab. "Den 1. Juli," schreibt er an Herder, "entwarf ich eine Recension en gros, habe sie aber ad acta reponirt, weil ich den Autor, als einen alten Freund und ich muß fast sagen Bohlthäter, weil ich ihm fast gänzlich meinen ersten Posten zu danken hatte, nicht gern vor den Kopf sloßen möchte. Sollte aber meine Humische Uebersetzung das Licht der Welt erblicken, so werde ich kein Blatt vor's Maul nehmen, sondern sagen, was ich alsdann denken werde."

Da hamann biese Recension entwarf, bevor er kaum mit bem ganzen Inhalte bes Buches gehörig bekannt sein konnte, so läßt sich barin nicht ein so tiefes Eingeben erwarten, wie er

es mehrere Jahre fpater nach wiederholter Durchlefung bes Bertes an ben Tag legte. Sie bezieht fich übrigens gang auf bie erfte Ausgabe 1) und namentlich auf die in fpatern Auflagen weggelaffene Borrede berfelben und ift ohne beides unverftandlich. Gleicht ber erfte Sat: "Unser Zeitalter ift bas eigentliche Zeitalter der Kritit" u. f. w. ift aus der erften Rote diefer Borred'e genommen. Obgleich Samann bamals felbft geftand, noch nicht tief genug in bas Berftandnig ber Rant'ichen Schrift eingebrungen ju fein, enthält diefe Recenfion die Sauptandeutungen feiner abweichenden Anficht. Beitere Auftlarung verspricht er fich aber durch einen von Kant felbst baraus zu machenden populären Auszug. "Rant redet," ichreibt er an hartknoch, "von einem Auszuge feiner Rritit im popularen Gefchmad, ben er fur Die Laien herauszugeben verspricht. 3ch wunschte febr, liebster Freund, daß Sie fich nicht abschreden, wenigstens teine Gleichgultigfeit gegen ihn merten ließen, und fich um feine fernere Autorschaft, fo viel fich thun lagt, ju bekummern fcbienen." Samann meldet ihm einige Bochen fpater: "Der Autor hat mir die Berficherung gegeben, daß Gie ben turgen Auszug noch haben follten. Wegen feiner übrigen Berte tonnte er aber die hiefigen Anfanger nicht vorbeigehen, deren Laben er fich ju Rute machi."

Samann unterläßt indessen seine Besuche bei Kant nicht, wo dann dieser ihn zur Herausgabe seiner Hume'schen Uebersetung wiederholt ermuntert. Bei einem dieser Besuche hatte er ihn ein wenig stutig gemacht, da er seine Kritik billigte, aber die darin enthaltene Mystik verwarf. "Er wußte gar nicht," sett er hinzu, "wie er zur Mystik kam."

hamann erzählt dann an hartknoch, wie Kant, ben er beinahe vor den Ropf gestoßen zu haben glaubte, ihn versichert habe, daß sein Auszug nur aus sehr wenigen Bogen bestehen würde. Dennoch will er dieselbeu vor dem Beginn der eignen Arbeit erst abwarten. Doch selbst im November war er noch

<sup>1)</sup> Diefe finbet fich Thl. II. ber Sammtl. Berte. Samann, Leben II.

nicht erschienen und die Plattnersche Uebersetzung war noch nicht in seinen Händen, die er sich zuächst wünscht. Er schreiht daher an Hartlnoch: "Das zweite, worauf ich warte, ist Kant's Auszug oder Lehrbuch und ich wünsche wenigstens von Ihnen zu ersahren, ob die Arbeit schon unter der Bresse ist und wann selbige fertig werden möchte. Seine Kritik lese gegenwärtig zum dritten mal oder vielleicht vierten. — Den besten Schüssel erwarte von dem neuen Buche und bitte mir daher von dem Ansange und Fortgange desselben Rachricht zu geben, ob Sie es schon in Ihrem Berlage haben oder wann Sie es bekommen werden. Was ich Ihnen neulich von meinem Scheblimini geschrieben, sehen Sie als nicht geschrieben an. Der Titel möchte wohl bleiben, aber von dem Inhalt und Plan ist noch nichts bei mir reif und zeitig."

Er hatte nämlich einige Wochen früher an Hartknoch geschrieben: "Wie Socrates mit seinem Genius scherzte, so unser lieber Bater Luther mit seinem Scheblimini als einem spiritu familiari. Dieses kabbalistische Wort will ich zum Titel meines libelli machen. Es soll also heißen: Scheblimini ober epistolische Rachlese eines Misologen. Der erste Brief enthält Zweises über die Existenz eines ägyptischen Priesters, der hephästion 1) geheißen. Der zweite betrifft die jesuitischen Betrachtungen über das Christenthum. 3. Sedanken über eine neue Inschrift. Man kann was man will 2c. 4. Ueber die Uebersehung der humischen Dialogen. Die übrigen den englischen und preußischen hume, besonders seiner Kritik aller speculativen Theologie." Man sieht aus dieser kurzen Inhaltsangabe, wie reichhaltig gewiß diese Schrift gewortungen Inhaltsangabe, wie reichhaltig gewiß diese Schrift gewortungen Inhaltsangabe, wie reichhaltig gewiß diese Schrift gewortungen

<sup>!)</sup> Samann bermuthete, baß Stard ben Titel Dephästion bon bem Freunde Alexander's d. Gr. gleichen Namens entlehnt habe, indem er seine erste Schrift einem "Alexander bon Ablersheim," seinem Ordens-Namen, zuschrieb, mithe die Namen Alexander und Dephästion auf diese Weise in eine scherzhaste Berbindung gebracht wurden. Erst in der zweiten Auslage suchte namlich Stark einen ägyptischen Monch Dephästion zu diesem Zwed namhast zu machen, wahrscheinlich um sich vor Entbedung zu sichern.

den sein wurde, wenn sie nicht mit dem Kant'schen Auszuge unterblieben ware. Indeß durfen wir uns damit tröften, daß der wesentlichste Theil ihres Inhalts ohne Zweisel in die spätern Schriften Hamann's, namentlich in Golgatha und Scheblimini und in die Metakritik übergegangen ift.

Die Parallele, welche hamann zwischen hume und Kant zog, siel nicht ganz zu Gunsten des letztern aus und hamann glaubte, daß dieser jenem mehr zu danken habe, als er eingestehen wolle. "Hume," schreibt er an Herder, "ist immer mein Mann, weil er wenigstens das Principium des Glaubens versedelt und in sein System aufgenommen hat. Unser Landsmann wiederkäut immer seine Causalitäts-Stürmerei ohne an jenes zu gedenken. Das kommt mir nicht ehrlich vor. Humes Dialogen schließen sich mit der jüdischen und platonischen Hoffnung eines Propheten, der noch kommen soll, und Kant ist mehr als ein Kabbalist, der einen alder zur Gottheit macht, um die mathematische Gewisheit sestzusehen und zu pflanzen, die hume; mit Ausschließung der Geometrie, mehr auf Arithmetik einschänkt."

hamann war um so begieriger über das wirkliche Erscheinen der angekündigten humeschen Uebersetzung Gewisheit zu erhalten, weil die seinige nur dann gedruckt werden sollte, wenn jene nicht herauskam. Im Mai bemerkt er daher gegen hartknoch: "Bon hume's Uebersetzung ist nichts im Meßkatalog zu sinden, warte daher mit desto mehr Ungeduld, da ich herrn Spaner gebeten, mir deshalb Nachricht zu ertheilen. Kant muntert mich zur Ausgabe auf, ohne zu bedenken, daß ich den englischen hume nicht übersetzt zu liesern im Stande din, ohne dem preußischen zu nahe zu kommen, und das Speer gegen die ganze Transcendentalsphilosophie und sein System der reinen Bernunft zu brechen."

"Sobald ich das Ganze habe und alles wissen werde, erwarten Sie meine Entschließung. Wenn ich den Uebersetzer erfahren könnte, hätte ich Lust an ihn selbst zu schreiben wegen seiner Beilagen, die er versprochen, seiner Arbeit beizusügen, nicht meinet, sondern des Publici wegen, damit es an meiner Arbeit nichts verliere, noch woran zu turg tame."

Den Ramen des Uebersetzers Dr. Plattner 1) erfuhr er bald barauf aus dem Meßkatalog und er wünschte nun ein Exemplar zu erhalten. "Sobald Hume ankommt," schreibt er an Hartknoch, "wird es mir ein Fest sein, die Uebersetzungen zu vergleichen und dann an meine eigne Arbeit zu gehen."

Indessen bereute er seinen Entschluß noch immer nicht, "Ich bin herzlich froh," schreibt er, "daß ich mit meiner Arbeit zu Hause geblieben bin und werde auch nicht eher anfangen, bis alle die lumina mundi ausgeredet haben." Erst Mitte December erhielt er von Kant, der die Uebersetzung bestommen hatte, das Bersprechen, daß er ihm dieselbe den andern Tag mittheilen werde.

Samann fcreibt an Safeli: "Mir tommt es taum glaublich vor, daß 3weifel in Bergweiflung ausarten tann; aber Borwit besto eber. 3weifel läßt immer etwas mannliche Starte, wie Borwit weibliche Schwäche muthmagen. Zweifel ift auch nicht Unglaube, aber Borwit tann eine Folge beffelben bereits fein." In dieser Ansicht liegt wohl der Grund, weshalb die humesche Stepfis, wie fie fich in ben Dialogen offenbarte, ibn weit weniger schäblich buntte, als bie in Deutschland bamals fo weit verbreiteten Systeme der speculativen Philosophie und ber natürlichen Religion. Deshalb fah er es gern, wenn Rant's "Berkulische Fauft" diese Luftschlöffer in Trummer warf, obgleich er bem von ihm neu aufgeführten Gebäude eben fo wenig feinen Beifall fcentte; es war ibm ju myftifc. Darum fcreibt er an Hartknoch: "Rommt es zur Ausgabe bes hume, so werde ich, wie Sie leicht erachten konnen, Rant's Rritif aller fpeculativen Theologie, welches ein Sauptstud feines Buches ausmacht und

<sup>1)</sup> Der eigentliche Ueberfeger war der Abvocat Schreiter. Plattner lieferte aber bie Borrebe baau.

vorzüglich ausgearbeitet ift, cum studio et labore burchwühlen muffen, unterstreichen, marginiren und obelifiren 1)."

Richt ohne eine gewisse Schabenfreube wendet er sich an Reichardt mit den Worten: "Run was sagen die herren Metaphysiker an der Spree zur preußischen Kritik der reinen Bernunst, welche eben so füglich Mystik hätte heißen konnen, wegen ihres Ibeals — die aller speculativen Theologie der Spaldinge, Steinbarthe 2c. 2c. 2c. und jesuitische Betrachtungen unserm hephästione das Maul stopft."

Bie es hamann's Weise überhaupt ist, wenn er einen Irrthum zu bekämpfen sucht, das von Grund aus zu thun, indem er seinen verborgensten Burzeln nachspürt, so versuhr er auch in dem vorliegenden Fall. Seine diesjährige Lectüre ist hauptsächlich dahin gerichtet, die natürliche Religion, wie sie in den Schriften der Borzeit und Gegenwart, im deutschen oder ausländischen entwickelt ist, und auch die Humische und Kantsche Philosophie kennen zu lernen.

"Ich habe sapienti sat gesagt," schreibt er schon im April an Herder, "über das transcendentale Geschwätz der gesetzlichen und reinen Bernunft, denn am Ende scheint mir alles auf Schulsuchserei und leeren Bortfram hinaus zu laufen. Bin im Begriffe den Locke und Hume's Treatise on human nature zu studiren, weil mir selbige als ein paar Quellen und die besten Urkunden in diesem Felde vorkommen."

"Nichts scheint leichter als der Sprung von einem Extreme zum andern und nichts so schwer als ihre Bereinigung zu einem Mittel. Ungeachtet aller meiner Nachfrage ist es mir nicht möglich gewesen, des Jordanus Brunus Schrift de Uno aufzutreiben, worin er sein principium coincidentiae erklärt, das mir Jahre lang im Sinne liegt, ohne daß ich es weder vergessen noch verstehen kann. Diese Coincidenz scheint mir immer der

<sup>1)</sup> obeliftren — mit bem Beichen δβελος verfeben und fo als undcht andeuten.

einzige zureichende Grund aller Biderfprüche und ber nabe Proces ihrer Auflosung und Schlichtung, aller Fehde ber gesunden Bernunft und reinen Unvernunft ein Ende zu machen."

"Gestern," schreibt er den 5. August an herder, "den dritten Theil von Malebranches Rocherches zu Ende gebracht, als eine Quelle der humischen Philosophie wie Berkeley, dessen ersten Theil nebst Beattie's zwo Bänden ich auch durchlause."

Hamann bemerkt gegen herder: "daß ich mit Socin in Ansehung der natürlichen Religion einig bin, bewog mich, den hume zu übersehen." Dies bewog ihn, auch jenes Schristen vorzunehmen. Er hatte daher die Sonntage dieses Jahres dazu bestimmt die Bibliotheca Fratrum Polonorum durchzugehen. "Ich din gestern," schreibt er, "mit dem ersten Bande derselben, welcher die Werke des Socin enthält, fertig geworden. Eberhard sagt in seiner Borbereitung, daß er von seinen Glaubensbrüdern gründlich widerlegt worden. Ich muß selbige daher auch kennen lernen. Philosophie ohne Geschichte sind Grillen und Wortkram. Aus Exempeln werden Regeln abgesondert und die Probe der Regeln sind wiederum Exempel. Also Exempel hinten und vorn, oben und unten, und die Regeln in der Mitte."

Bom 26. August bis Ende Rovember hatte biefe Lecture gedauert.

Unter den Erzeugnissen der neuern deutschen Literatur nahm wiederum herder seine meiste Ausmerksamkeit in Anspruch, denn er urtheilt über ihn in einem Briese an hartknoch: "Er wird je alter, desto milder und reiser. Auch in diesem Jahre kann er es nicht unterlassen, ihm zu schreiben: "hartknoch wünscht mit mir in die Wette die Bollendung Ihrer Urkunde." herder hatte ihm mit der Geburtsanzeige seiner Tochter Theodora die Forssehung der Briese, das Studium der Theologie betressend, überschiedt und hamann erwidert: "Run Ihr liebes Buch soll mir auch ein Theodor sein, ich dent es heute noch zu lesen." Dies geschah denn auch und am Abend meldet er: "Ich habe den britten Theil zu Ende gebracht. Es verdroß mich freilich S. 145

einen Schriftsteller sine epitheto j. B. berühmt, angeführt ju finden; unterbeffen hoffe ich, daß bas Publicum ein wenig bebachtlicher als ich lefen wird, und dies ift die britte Freude, die Sie mir heute gemacht. Die erfte war Ihre Theodora, die zweite Ihr Theodor, und die britte Ecco homo - ein Scherflein meiner armen Muse in einem so reichen Gottestaften aufgehoben au finden." Rachdem er fich noch weiter mit dieser Schrift beschäftigt hat, schreibt er bem Berfaffer: "Ich habe ihre theologifchen Briefe zum brittenmal angefangen und bin bis zum 40. getommen, ohne bisher Blogen für unsere S. S. Runftrichter entbedt zu haben. Ihre beide Abhandlungen in der bairischen Gefellschaft vom Romischkatholischen haben mir einen fehr vergnügten Sonnabend gemacht, ba fie mir zufällig bei einer großen Leere und Sehnsucht in die Bande geriethen. Sie sind sich so unahnlich, und ber Ton einer jeden ift dem Gegenstande fo angemeffen, daß man fie eben fo leicht für Eines ale verschiedenen Antore Producte erkennt." Unterdeffen hatte herder auch Leffing 1) im October bes Teutschen Mercur ein Denkmal errichtet, welches hamann ein Meifterftud nennt. Er urtheilt darüber: "Das Monument auf Leffing ift mit einer Barme, Burbe und Reife gefdrieben, die meinen gangen Beifall hat." Aber es regten fich, wie es fcheint, auch die Gegner Berber's. Samann hatte von einer Satyre auf ihn gehört und wendet fich dieferhalb an Bartinoch: "Bu meinem eignen Behuf," fcbreibt er ihm, "ertunbige ich mich nach einer kleinen Brochure, welche ben Titel führt: Der gerechte Momus und in ber Schweit ausgekommen, worin eine Satyre auf unsern herber fteben muß. Sollten Sie biefelbe haben und fie ift der Dube werth, fo munichte mir ein Eremplar babon auf eine gute Belegenheit aufzuheben. "

Johannes von Müller's Schweitzergeschichte, mit beffen jungerm Bruder hamann später Bekanntschaft machte und in Corresponbenz trat, war schon im vorigen Jahre herausgekommen, kam ihm aber in diesem erst zu Gesicht. "Lese jest," schreibt er an

<sup>1)</sup> S. Berber's Berte 3. Ph. u. Gefc. XV. 137.

hartlnoch; "Joh. Müller's Geschichte ber Schweitz. Der Berfasserist ein Freund unseres Kraus. Es ist so grauerlich, schauerlich und entzückend geschrieben, als das Land selbst." Doch tadelt er später daran die darin vorausgesetzte gewassnete Politik.

Rraus war bereits am 5. April Professor geworden; allein mit seiner hierzu ausgearbeiten lateinischen Schrift wollte est nicht recht vorwärts. "Kraus," schreibt er daher an herder, "hat den 5. d. M. pro receptione den ersten Theil seines Meisterstücks abgelegt de pardoxo: edi interdum ab homine actiones voluntarias ipso non invito solum, verum adeo reluctante ist. aber mit der andern wichtigsten hälfte in's Stocken gerathen und kann nicht von der Stelle kommen."

Dr. Mod. Christian Gottlieb Berger, geb. Sept. 21. 1741, hatte schon im vorigen Jahre Antidiluviana ober schrift- und vernunftmäßiger Beweis von den großen Fähigseiten und Kenntnissen der Einwohner der ersten Welt oct. herausgegeben. Haman schreibt darüber an Herder: "Berger practisirt in Graudenz. Ich habe seine Antidiluviana gelesen, auch einige außerordentliche Eindrücke gefunden, aber mich an dem ausgewärmten Kohl vereckelt."

Bir haben bereits früher gesehen, daß Lavuter Hamann Hahn's Postille geschenkt hat, welche von der Zeit an fast sein beständiges Erbauungsbuch wurde. Seine übrigen Schriften erfreuten sich jedoch nicht eines gleichen Beifalls. Er schreibt darüber: "Hahn's theologische Schriften sind mir eben so unausstehlich, ohngeachtet ich von Jahr zu Jahr an seiner Postille fortsahre, mich zu erbauen."

Ueber eine Schrift, welche ber Freund von Johannes von Müller, hans heinrich Fühli (geb. Dec. 3. 1745), herausgegeben hatte, urtheilt er: "Die Sprache in Fühli's Waldmann ist so schweizerisch und mit so viel Stellen und Brocken von Urkunden bespielt, daß man dort zu hause gehören muß; der helb hat immer einen Geschichtschreiber verdient."

Bum Beweis, daß hamann, wo es fich um feine ober ber

Seinigen geistige Fortbildung handelte, keine Sparsamkeit kannte, bient folgende Stelle aus einem Briefe an Hartknoch: "Jur Bildung seines (Hans Michels) medicinischen Geschmads habe ich ihm Möhsen's Münzcabinet für 17 fl. gestern gekauft, weil kein vortrefslicher Buch kenne zur Erziehung eines Arztes, ohngeachtet ich einige 90 sl. Brandschahung bezahlen müssen und von einem baaren Capital von fast 8000 fl., das in zwei alten Häusern stedt, die ich nicht um den halben Preis los werden kann, das halbe Jahr kaum 40 fl. nach Abzug der Kosten gehabt."

Bon ber Literatur bes Auslandes beschäftigten ihn außer ben bereits ermahnten Schriften namentlich die Berte Boltaire's.

Buffons Epoques de la nature versehlten ihre Anziehungsfrast auch auf ihn nicht. "Meine Absicht," schreibt er an Hartknoch, "da ich über unsern Büchermangel klagte, ist es wohl
eigentlich nicht gewesen auf einen Gebrauch von Buffons Epoques
Ansprüche zu machen. Der Ansang aber gesiel mir so außerordentlich, daß ich selbige gleich heften ließ, um es mit mehr
aisance lesen zu können. Ich habe Ihnen dasur den Antrag
zu thun, ob Sie bieses Buch für den hiesigen Ladenpreis à 8 fl.
überlassen wollen, so werde ich das baare Geld sogleich an Mad.
Courtan auszahlen, um es dei herrn Taussaint zu deponiren,
oder es nach Ihrer Borschrift zu verwenden. Herr Auerswald ist
der gute Freund, der es zu haben wünscht; seine histoire bestige
ich dis auf die Theile von den Bögeln, die ich auch nicht aus
dem hiesigen Laden erhalten kann."

"Le procès des trois Rois," schreibt er demselben, "habe auch anzuguden bekommen, vermittelst eines Durchreisenden. Eine der consideabelsten und seltensten Schriften, welche eben nicht sechs Ducaten werth ist. Ich zweisle, daß es von Linguet geschrieben, vielleicht von dem Berfasser des partage de Pologne. Der Anfang frappirt, aber je weiter man liest, desto ermüdender, eckler."

"Herber hat mich," heißt es in einem andern Briefe, "auf : Temple's Denkwürdigkeiten aufmerksam gemacht. Nach unendlidem Suchen erhielt ich endlich ein Exemplar; weiß aber gar nicht, was mein lieber Gevatter an dem ganzen Buch gefunden und werde ihn deshalb zur Rede zu stellen."

Das bereits 1775 anonym herausgekommene Buch Des erreurs et de la verité fand nicht Hamann's Beifall. "Als Berfasser des Buchs des Erreurs ist mir," schreibt er an Herder, "ein Rausman zu Lyon genannt. Der Schritt von den transcendentalen Ideen bis zur Dämonologie scheint nicht weit zu sein." Er verdachte daher seinen Freund darin, daß er es übersetzte. "Claudius arbeitet," erzählt er an Hartknoch, "wie ich gehört, an einer Uebersetzung des elenden Buches de la Verité et des Erreurs."

Seinem Freunde meldet er ferner: "Bon der histoire privée de Louis XV. habe drei Theile gelesen — und erwarte heute den vierten. Der vorige ist ziemlich langweilig. Die deutsche Nebersehung bloß angesehen. Einige Chansons auf unsere Phislosophen sind ausgelassen, wie ich bemerkt. In den Philippiques ist in der zweiten Ode ein Bers ausgelassen, und meine Handschrift hat auch noch einige Aenderungen, worunter manche berträchtlich sind. Weder mein Geschriebenes noch das Gedruckte sind complet."

"So viel ift gewiß, daß an dem Defect auch nicht viel eben gelegen ift."

Gegen herber fügt er noch die Bemerkung hinzu: "Bas für eine Wirthschaft! was für eine allerchristlichste Majestät! Aus was für einem Teige besteht unsere Natur! und unter welcher Kelter schwigt bas menschliche Geschlecht!"

"Bon Mercier's <sup>1</sup>) Tableau de Paris," schreibt er an Hantknoch, "habe ben ersten Theil gelesen, der mir besser gefällt, als sein erst fürzlich bekannt gewordener Essay über die dramatische Kunst, den Lenz schon übersetzt haben soll, ohne auch was davon zu wissen."

<sup>1)</sup> Louis Sebaftian Mercier, geb. Juni 6. 1740.

Clundins Arche langt an. Pesuch Reichardt's mit Vetter Pecker. Jes lettern Corpus delicti. Bentevegni und hogendorp, Reichardt verliert ein Kind. Psiegesohn desselben. Visserenz zwischen Harknoch und herder. Karkens in Jüdeck macht sich um hamann's Garten verdient. Indischer Student Elkana. Hänst. Angelegenheiten hamann's. Friedrich d. Gr. und Raynal. Merkwürdige Prunnenausschrift der Gildensischer. Vesuch von hartknoch mit Waaren aus der Schweit. Hamann speist mit hartung beim Regierungsrath Grann. Vies von Vos. Ansang des Vrieswechsels mit f. h. Jacobi. Vries an J. G. Müller. Krenzseldt's Mutter bricht den Arm. Jooi-Gelder. Franz. und deutsche Zupplik seiner Amtsbrüder. Hamann's Promemoria. Hamann beschließt unmittelbar an den König zu gehen. Collin's Medaillous Kant's und Hamann's. Hamann und Dr. Viester. Hans Michel's Veschästignugen und Förderung durch Hill.

Dbgleich ber erstere und größere Theil des Jahres 1782 ohne besondere äußere Störungen und Gemuthsbewegungen hamann's versloß, so bot doch der lette Theil desselben wiederum zu beiden reichen Stoff.

Den 1. Februar langte der schon lange vorher angekündigte Rasten von Gevatter Claudius mit seinem reichen Inhalte an. Er meldet dies sofort an Hartnoch: "Den 1. hujus," schreibt er, "ist endlich Gevatter Claudius Arche angesommen. Der Thee ist vortressich verwahrt gewesen und ohne daß ich weiß, wie eszugeht, von unsers Freundes, der ihn recte mit einer Caravane erhalten, an Krast und Birkung sehr verschieden und demselben überlegen. Klopstock's Wessias soll, will's Gott! Diesen Sonntag Esto mihi eingeweiht werden."

"Ein sehr schönes Rupfer vom Duffelborfer Jacobi nebft bem erften Theile feiner Berte habe ich erhalten."

Der reiche Inhalt war ihm in diesem Augenblide um fo.

willtommener, weil er dem Besuch seines Freundes Reichardt entgegen fab. "Rapellmeister Reichardt," schreibt er in demselben Briefe, "wird bier mit feiner gangen Familie erwartet - auch von mir mit meinem Samburger und Wandsbeder Rauchfleift und Rlaschen Malaga." Er ließ auch nicht vergebens auf fic warten. "Dom. Esto mihi," erzählt er an herder, "hatte ich in biefem Jahr meinen erften Rirchgang gehalten und mar gang unerwartet und ungeputt ju Mittag bei hippel vergnügt gemefen, ale ber treue gute Gefelle mit feinem Better Beder mich ju Saufe überfiel, der mich mahrend feines gangen biefigen Aufenthalte fo warm gehalten, daß ich beschämt und verlegen gewesen bin." Belche Bemandniß es mit diefem Better Beder hatte, ber und bernach baufig in hamann's Briefen begegnet und an beffen Schicffal er innigen Antheil nahm, geht nicht mit Beftimmtheit baraus bervor. Rur foviel erfieht man, daß Diefer Name ein angenommener war. Sein eigentlicher Rame scheint Schmobl gewesen zu sein. Er gab eine anonyme Schrift über Nordamerita und Demofratie heraus, welche scharf verpont wurde. Bahricheinlich durch Berichulden bes Berlegere, der ibr burch bas Befanntwerden bes Berfaffere einen größeren Abfat ju verschaffen hoffte, wurde biefer verrathen und Reichardt ber Befahr ausgesett, darüber in Ungelegenheit ju tommen. Er felbit, ba er nach Amerika zu geben beabsichtigte, kam baburch aus bem Bereich ber Berfolgung. Samann's fpaterer Bericht über ibn und feine Berbindung mit Reichardt lautet: "Das Geheimnis unfere reisenden Bettere ift nunmehr verrathen, trot aller . möglichen Discretion von feiner und unfere Freundes Seite. Sie wiffen, bag ich dem braven Reichardt mein zeitiges Glud ju verbanten habe und alle feine etwanigen Menfolichteiten aufe genaueste genommen, bleibt er immer ein verdienter Dann in hauslichen und thatigen Berhaltniffen, weil alfo feine Sicherbeit babei im Spiel ift, so theile ich es ihnen auch noch als ein verrathenes Gebeimniß mit, daß ber rathfelhafte Better Beder. ber durch seine lette Autorschaft und ben hiefigen Berlag feiner

Schrift über Rorbamerita und Demofratie verrathen wurde, tein anderer ale ber berüchtigte, aber wenigstens für mich rechtschaffene Schmohl ift. 3ch'habe den Menfchen geliebt und hatte ihn gern unserm Freunde abgenommen und einen Sommer hier behalten, wenn ich Ginhundert Gulben wenigstens ju feinem nothburftigen Unterhalte batte ablegen konnen, wie ich 100 Rthlr. einmal liegen hatte, als ich Claudius vor einigen Jahren einlud, die ich aber zu meiner Rleidung anwandte, von der ich noch bestehe. Seine Zuneigung schien eben fo ftart ju fein, bas Geheimniß schwebte ihm mehr als einmal auf ben Lippen, und ich weiß felbft nicht, was mich abhielt, es ihm. abzunehmen. Ich freue mich, ihn wenigstens acht Tage in meinem Sause beherbergt zu haben mahrend meines Bodagra. Er hat mir einen 2 Bogen langen Brief in englischer ober vielmehr angelfachfischer Sprache geschrieben, hat wenigstens Abams feinem Ideal und fich felbft ahnlich gefunden, ohne bas lettere zu merten; und schwimmt vielleicht gegenwärtig (Juli 7. 1782) schon nach Amerita, woher ich mehr erwarte. Sein corpus delicti, das hier mit 100 Ducaten, ich weiß nicht warum, verboten ift, habe ich nun erft gelesen. Bon feinen wunderlichen abenteuerlichen Schidfalen weiß ich feine Umftande, ale bag er aus einem Gefangniffe zu halle entflohen fein foll."

hamann hatte diese Schrift zuerst in einem Buchladen gefunden, wo er zufällig vorgesprochen war. "Bollte," schreibt er an Reichardt, "eben so unruhig wieder forteilen, als man mir eine Reuigkeit andot über Rordamerika und Demokratie. Das erste ist ganz gleichgültig für mich und das zweite hatte auch nicht viel Reiz. Man sagte mir aber, daß es eine Schrift von Better Becker wäre. Ich steckte sie deswegen mit einer ziemlich kaltsinnigen Reugierde in die Tasche, weil mich immer eine Art von Furcht anwandelt, wenn gute Freunde von mir heirathen oder Schriftsteller werden. Ungeachtet ich weder in dem Steckenpferde der Demokratie noch in einer wichtigern hauptsache mit diesem Better consonire, sondern vielmehr dissonire, so hat doch feine schriftliche Relation mir so viel Freude gemacht, und enthalt so viele feine naive treffliche Züge, daß ich Copie genommen, die aber unter meinem Schloß und Riegel bleiben wird."

Bon Hogendorp im Haag, bem er den Better bringend empfohlen hatte, wurde er ohne Antwort gelassen. "Richt des Betters Stillschweigen," schreibt er daher an Reichardt, "sondern des Bruders im Haag Stillschweigen, totales Stillschweigen, war mir unerklärlich und höchst ärgerlich."

Wie warm fich hamann biefes neuen Freundes annahm, geht auch aus feinen Bemühungen bervor, ihm bei Freunden und Befannten alle möglichen bulfemittel und Erleichterungen auszuwirken. "Gleich nach Ihrer Abreife," heißt es in einem Briefe an Reichardt, "betlagte Gr. Jacobi, daß er nicht Empfehlung unferm Better an einen Blutofreund in Philadelphia abgegeben, und herr Prediger Banowety, ber ihn bei mir gefeben, fagte mir auch, daß herr ban fich dazu anerboten und felbft in ben Gegenden eine Zeitlang gelebt. Ich ersuchte beibe ihre freiwillige Anerbietung zu erfüllen und war willens, selbige, sobald ich fie erhalten hatte, nach Saag zu expediren. Ungeachtet meiner wiederbolten Erinnerungen wurde nichts baraus. Das unerflarliche Stillschweigen aus haag verbroß mich auch und ich ließ allen ihren Gang. Borgeftern aber lief zu Jacobi, ber mir verficherte, ben herrn de Borg & Comp. in Amsterbam unsern Better empfohlen zu haben und daß er dafelbft ein Empfehlungefchreiben an ben Prediger Graff in Philadelphia finden wurde, wovon ich also bort zu avertiren bitte."

Die ganze Sache scheint damals in Königsberg großes Aussehen gemacht zu haben. "herzlich geliebtester Landsmann und Freund," schreibt er demselben, "ich habe Ihnen die unangenehme Nachricht mitzutheilen, daß durch die verrathene Autorschaft der hier im Berlag herausgesommenen und bereits in unsern Zeitungen recensirten Schrift das ganze Geheimnis ruchtbar geworden ist, und Prof. Kant mir zu meinem großen Bestemden vor acht Tagen bei Green den Namen zu sagen

wußte. Selbst Ihre Berschwiegenheit ist tein fügliches Mittel gewesen, die Sache geheim zu halten. Die kieine Schrift enthält so viele redende Züge, besonders für einen, der das Corpus delicti gelesen, wovon hier mehr als ein Exemplar sein muß, und wonach Kant durch das ungewöhnliche Rescript eben so lüstern gemacht worden, wie ich es selbst damals schon gewesen bin. Begen einer ziemlich starten Stelle gegen Frankreich prophezeit Kant dem Versasser eben den Ostracismus in der neuen Belt. Wenigstens habe ich unsern Better gewarnt vor der Dämomanie,"

Selbst im August hatte Hamann noch keine nähere Rachrichten über die Reise des Betters, denn er schreibt an seinem
Geburtstage an Hartknoch: "Wissen Sie nichts von ihm und
seiner Abreise; so ersetzen Sie doch das Stillschweigen aus dem
Haag, wo mein dringendes Bitten um Antwort und Rachricht
fruchtlos gewesen." Im October meldet er demselben, nachdem
er die gewünschten Nachrichten erhalten hatte: "Reichardt hatmir vorige Woche ein ganzes Packet aus Holland zugeschickt.
Better Becker ist in großer Gefahr gewesen, unter Seelenverkäuser
zu gerathen."

Unter den Papieren, welche Reichardt aus dem Haag bestommen hatte, scheint auch ein Brief des Betters an Hamann gewesen zu sein. Reichardt sand es gerathen, denselben seines Inhalts wegen zu vernichten, ohne ihn Hamann mitzutheilen. Dieser macht nun im scherzhaft polternden Tone seinem Freunde Borwürfe über dies eigenmächtige Bersahren und sucht noch von ihm den Brief zu ertrozen. "Ehe ich zur Haussuchung schreite" — mit diesen Worten wendet er sich an Reichardt's Frau, — "Madam, bitte mir den Schlüssel zu Ihrem Weinkeller und den größten Willsomm von Gold, Silber oder verklärter Erde aus, damit zu weissagen, in welchem Winkel mein Eigenthum nach seiner Erlösung sich sehnt. Ich vermuthe allerdings Teusseleien in diesem Briese, und daß er nicht das Herz gehabt, Sie zur Hehlerin desselben zu machen. Unschuld wie die wahre

Beisheit weiß von nichts, und verdient eine so sanfte Ruhe und eine so gute Racht, wie ich Ihnen wunsche. "Daß Sie sich nicht mehr gelüsten lassen," schreibt er später, "weder Urkunden an mich, noch von mir zu zerreissen; benn wenn man nicht Freunden seine Schwachheiten anvertrauen soll, wem sonst?"

Auch die Berbindung mit den beiben Officieren, beren Unterricht ihm viele Dube und Zeit gekoftet hatte, lofte fich jest auf. "Betevegni," fcreibt er im April an Berber, "ift nun in feine Garnison zurudgekehrt und hogendorp hat feinen Abschieb genommen, nach Solland beimzugeben. Sein Character wird bier von allen, die ihn genauer tennen, aufgegeben, ich verzweifele nunmehr beinahe auch baran, und es jammert mich um ben Berfall einer so großen Anlage." Es scheint, daß die Spielsucht ibn in's Unglud gestürzt habe. Indeffen verfolgte er ihn noch immer mit Theilnahme. "Schreiben Sie mir," heißt es in einem fpatern Briefe an Reichardt, "boch etwas von des hogendorp Durchreise, und ob er feinen Abschied als Capitain erhalten. Vix credo. 3ch bante meinem Gott, daß ich meinen Curfum mit ihm absolvirt, und mit meinen gemachten Experimenten meine Erfahrung bereichert und bort einige Dienste thun fann. Beruf habe ich bagu gehabt, leider! fein eigenes, feiner Mutter und feines Bruders Bertrauen, und mehr wie eine Angel hat er hier auch verschluden muffen, die er zu feiner Zeit auch vielleicht fühlen wird. Raum biefer Ruthe los, liegt vielleicht icon eine wieder für mich fertig, wovon funftig, wenn's ber Dube lohnt, mehr." — Gegen Berber lagt er fich anfange Juli noch harter über ihn fo aus: "Beute por brei Bochen bin ich ben bofen Menschen, den alteften herrn von hogendorp los geworden. Alle Arbeit ift an ihm verloren gewesen. Ein würdiger Bendant jum Abt Bengel, ber fich auch noch meiner erinnert burch eine trigam observationum numismaticarum ein paar Bogen poll Drudfehler und Sprachschniger, die vor ein paar Jahren gu Cracau ausgekommen." Dennoch hielt er ihn für den Urheber einer Ueberraschung, welche er Reichardt ergahlt. "Den 29. Juli,"

schreibt er, "tam mir wie vom himmel gefallen, der erste Theil von des Rousseau Confessions. Rathen Sie von wem? Mit dem NB. daß der zweite Theil bald nachfolgen sollte. — Aus Potsdam? — ich wollte vor Freuden aus der haut sahren — läßt sich kein zweiter Theil weder hören noch sehen. Wenn herr hauptmann von Hogendorp noch dort vor Anker liegt; so ist es kein anderer, wie er, der immer auf halben Wege stehen bleibt."

Auch von seinen alten Krantheitsbeschwerden blieb er in diesem Frühjahr nicht frei, wie er an herder klagt. "Die stille Boche," schreibt er ihm, "sing mit einem Flußsieber an, welches hier epidemisch gewesen. Am Ostermontag besam ich einen zweiten Anfall von Bodagra, von dem ich ungeachtet meines Incognito zum Baletschmause, noch nicht ganz hergestellt bin. Mein Bett ist von Besuchern fast täglich belagert gewesen; heute vor vierzehn Tagen war der Graf Kaiserlingt und diese Woche der Kanzler von Korf da. Beide Excellenzen versorgten mich mit Mitteln, und gebrauchte und nicht gebrauchte haben Gott Lob ihre Dienste gethan. Da man eben den Ansang macht, in meinem Garten zu arbeiten, freue ich mich auf Ihre Queeken Cur."

Im Mai hatte Hamann seinen Freund Reichardt über den Berlust eines Kindes zu trösten. "Herzlich geliebtester Herr: Kapellmeister, Landsmann und Freund," schreibt er ihm, "ich habe alle Tage auf einen Anlaß gewartet, Ihnen zu schreiben, aber gar nicht den traurigen und schmerzhaften vermuthet, welchen mir heute Ihr Herr Schwager mitgetheilt. Aus der Ersahrung kenne ich zwar einen solchen Berlust nicht, aber meine hypochondrische Einbildungstraft anticipirt alle möglichen Uebel des menschlichen Lebens und seiner splendidarum miseriarum. Der Stifter aller Freude ist auch zugleich ein Gott alles Trostes — und beide entspringen gar hoch vom himmel her aus seisnem Bater- und Mutterherzen. Wäre der selige Wilhelm an natürlichen oder eingepfropsten Blattern gestorben, so hätten Sie mehr Ursache sich zu beunruhigen und mit Fleisch und Blut zu

habern. Der Mensch weiß nichts. Gott allein die beste Art und Zeit."

"Das beste Philanthropin ist jene Geisterwelt unschuldiger und vollendeter Seelen, jene hohe Schule ächter Birtuosen und unser aller Mutter 1). Beruhigen Sie Ihre liebe fromme Fran, daß Wilhelm die Reise dahin glüdlich überstanden; wehret ihnen nicht, denn solcher Kleinen ist das himmelreich 2)."

Später schreibt er dem betrübten Bater, dem die Beerdigung des geliebten Kindes unvergestlich war: "Der hohle Biederhall der ersten Schaufel kam wirklich von einem hohlen irdenen Gefäß her und der Schat, den Sie geliebt, ist geborgen, und hat Ihrer hut und Bachsamkeit nicht mehr nothig, ist vor Motten und Dieben und Mordbrennern sicher, auch vor der Gesellschaft von Pharaospielern 3)."

"So, eben so, sah ich und beobachtete ich meine Mutter flerben, und sie ist die einzige Leiche, die ich werden gesehen und mit eben der dunklen Wonne und Ahndung, womit Sie an der Berklärung und Berengelung des lieben Gesichts, wie Sie es nennen, gehangen. Alle Berzuckungen und Berunstaltungen des langwierigen schmerzhaften Lagers wurden in eine lächelnde verhältnismäßige harmonische Bildung aufgelöst."

Es war Hamann zu Ohren gekommen, daß Reichardt den kleinen Pflegesohn, den er, wie es scheint, zum Spielgefährten und Erziehungsgenossen seines Kindes ins Haus genommen hatte, sortgeschickt habe. Als er dies Gerücht als falsch erkundet hatte, schreibt er demselben: "Es freut mich, daß Sie Ihren Pflegesohn nicht verstoßen, sondern wieder aufgenommen haben als einen kleinen Freund des Seligen, der Hülfe nöthig hat, die dieser nicht mehr braucht. Die Todten leben ihrem Herm und er ist ihr Gott; in Ansehung der Lebendigen gebührt es

<sup>1)</sup> Gal. 4, 26. 2) Matth. 19, 14.

<sup>5)</sup> hamann hatte eben borber bon hogenborp's traurigem Schidfal gefprocen.

une, Mitverwalter feiner Borfehung zu fein, und haben bafür bie Erftlinge ihres Genuffes."

Zwischen Hartknoch und herber scheint schon ber Anfang einiger Differenzen eingetreten zu sein, bei denen hamann von ersterm zum Bermittler ausgerusen wurde. Er schreibt im Austrage desselben an herder: "Unser alter Berleger hat mir sein geheimes Anliegen anvertraut, und aufrichtig gestanden, daß Eisersucht der Freundschaft und Beruss-Interessen gemeinschaftlich auf ihn wirken. Da das Materiale seiner Gesinnungen gut ist, so werden Sie es mit dem Formale von seiner und meiner Seite nicht genau nehmen. Also inter bonos bene zur Sache, liehter, bester Gevatter. Nach alten versährten Rechten einer vertraulichen Freundschaft vermuthet er andere Ursachen, warum Sie z. E. Hofmann zum Berleger vorziehen und ihn sigen lassen."

"Die Schuld kann an Ihrem guten Willen und herzen nicht liegen; er vermuthet daher Umstände, die Sie nöthigen, den Bucher fremder Leute zu befriedigen. Sollte diese Bermuthung begründet sein, so beschwört er Sie, über 1000 Athlr. und mehr zu disponiren gegen landesübliche Zinsen, und leichtere Berbindungen unangenehmen Berwickelungen vorzuziehen. Da ich an der Ehrlichkeit seiner Absichten nicht zweisele, so werden Sie ein etwaiges Misverständniß ihm nicht übel nehmen, so wenig als mir selbst den Antheil, diese Erklärung für ihn zu übernehmen. Ich kenne diesen Druck zu enger Schuhe aus der Erfahrung besonders bei meinem Hange eines fruges consumere nati 1). Reiche Leute haben überhaupt weniger Geschmack und mehr Berläugnung dessenigen, was sie haben, als dürstige." Hamann mußte später einen weit größern Riß zwischen den beiden Freunden auszugleichen suchen.

Der Anfang bes Sommers scheint nicht gunstig gewesen zu sein, benn er schreibt im Juni an herber: "Gott gebe, daß bei Ihnen ber Sommer beffer gerathen sein moge, als hier zu

<sup>1)</sup> Hor. Ep. I. 2, 27.

Lande. Die Kälte lähmt mir beinahe hände und Füße, Gehim, Junge und herz — und vice versa kann ich selten einen Gang nach der Stadt thun, ohne mit der adeligen Dame in Wakesield zu sagen, sadennaß zu sein." Im solgenden Monat trat indeß, wie es scheint, eine erwünschte Aenderung ein. Die schon im vorigen Jahre erwächte Lust zur Obstzucht kehrte wieder. "Meine Obstdäume im Garten," schreibt er demselben, "grünen und gedeihen nach Herzenslust. Wenn mir der himmel diese Erstlinge erhält, so höre ich aus, wie Adam ansing, und werde aus meine alten Tage ein Gärtner. Es muß alles spät bei mir kommen — und zeitig genug zum Feierabend." Die Berbesserung seines Gartens verdankte er hauptsächlich seinem alten Freunde Johann Nicolaus Carstens in Lübed.

Am 17. Juni schreibt er an Reichardt: "Am Pfingst heil. Abend erhielt ich 24 Obstbäume aus Lübeck, wovon 6 Wallnußstämme mein Gehöft und die übrigen 18 Kirschen, Birnen, Aepfel und Pflaumen den Mittelweg meines Gartens zieren. Run geh ich alle Morgen, Mittag und Abend wie ein anderer Rimrod auf die Raupenjagd und will mir zum Jahrmarkt das schönste Gartenmesser kaufen und ein eben so großes Küchenmesser. Lauter herrliche Anstalten meine Wirthschaft zu reformiren, wenn die Gäste weg sind! Mehr als dergleichen Kindereien kann ich Ihnen aus meinem Gehege nicht leisten."

Dies war nur die erste Anystanzung, wozu noch das Geschent des erwähnten Freundes kam. "Auf meine Anfrage um ihren Preis," schreibt er im Herbst an denselben, "schickt mir der gute Mann, ohne daß ich Zeit hatte, weder Art noch Zahl zu bestimmen, dies Frühjahr 24 auserlesene Stämme von einer ungleich edlern Art als jene Früchte waren, zu, die wie Sie wissen am Pfingst heil. Abend pflanzte und alle gediehen, ungeachtet des undankbaren seuchten königlichen Bodens, der meinem Borgänger so viele ausgegangene Stämme gekostet haben soll. Der angelegten Alleen wegen ist mir mein Garten dies Jahr noch einmal so lieb geworden, habe mir auch ein schönes

großes englisches Gartenmesser angeschafft und die ominose Freude erlebt, daß der erste Apfelbaum zur rechten hand diesen herbst die schonften Bluthen getragen."

Ueber Raufmann kamen hamann wieder sonderbare Gerüchte zu Ohren. Er schreibt an herder: "hier ging das Gerücht, daß unser Raufmann an Berbindung der hetrenhuterei und Freimaurerei arbeite." Bon dem Grafen haugwit ging Raufmann zu den herrenhutern, als deren Arzi er am 21. Mai 1795 zu herrenhuth starb. Was indessen an jenen Gerüchten Bahres gewesen, mag dahin gestellt bleiben.

Es war nur eine flüchtige Bekanntschaft, die hamann mit einem jüdischen Studenten machte, dessen trauriges Schickal ihm daher nicht so nahe ging. "Ein jüdischer Student, Namens Elkana," schreibt er an herder, "einer der besten Zuhörer des Kant, ist neulich von Sinnen gekommen. Man beschuldigt seinen Lehrer, den unordentlichen Fleiß oder vielmehr die Eitelkeit dieses unglücklichen jungen Menschen zu viel genährt zu haben. Studiren und mathematisch-metaphysische Grübelei möchte wohl nicht allein Schuld sein. Ich habe vor langer Zeit einige lateinische Stunden mit ihm gehabt, wir sind aber bald geschiedene Leute gewesen."

Auch seine kleinen häuslichen Angelegenheiten halt er nicht für zu gering, um sie seinen Freunden mitzutheilen. "Seit gestern (Juni 17)," erzählt er seinem Freunde Reichardt, "ist meine Haushaltung wieder bis zur heiligen Siebenzahl hergestellt durch eine stattliche Dienstbothin vom Lande, die meine Hausmutter gemiethet, der ich für ihre gute Wahl noch gestern Abend recht viele Artigleiten gesagt." Dies war indeß nur eine kurze Freude, denn bald darauf theilt er seinem Freunde mit: "Meine neue Röchin geht vorgestern (Juli 26) aufs Land, ihre kranke Schwester zu besuchen und kommt heute schon als Braut zurück. Ich gönne ihr wenigstens einen guten Kerl; sie ist über ihren Stand geschickt, kann schneidern, Buchstaben nähen und, wie meine

Rinder sagen, auch welche schreiben. Abeat cum caeteris erro-

Die Experimente, wozu sich der große König durch politische Charlatane und Projectmacher verleiten ließ, erregten, wie wir zesehen, hamann's Unwillen. Jeht war es Raynal, über den wir bereits hamann's Urtheil kennen, welchem Friedrich ein zu geneigtes Ohr lieh. Er schreibt daher an Reichardt: "Bird der merkurialische ) Abt der Franzosen heiland sein? Wehe dem Patienten, bei dem der größere Quackfalber den kleineren (helvetius) ausstächt! Unsern Potentaten geht es wie einem Cavalier in Liefland, der seines galonirten Kleides wegen den Scharfrichter umarmte und herr Bruder nannte; sie verkennen die Qualität der Philosophie und Politik in der galonirten Schreibart des Abdate Assassino. Ist es wahr, daß er hier durch nach Petersburg gehen wird?" Bitter, aber treffend ift diese Neußerung hamann's über den Protector und Protegé.

Bir fügen biefem noch eine abnliche Stelle aus einem einige Bochen fpater geschriebenen Briefe hinzu.

"Auf die heiligen Tischreben des Orbils unserer Potentaten und ihrer herzlosen Philosophie freue ich mich im Geist. Hogenborp schrieb mir auch von einer heiligen Conserenz mit ihm in und daß daselbst vom Kritiser der reinen Bernunft und dem Sauvage du Nord, dem Metakritiser der von Materien leeren Formalität, die Rede gewesen wäre. Obs wahr ist, weiß ich nicht. An Materialien zu den metaphysischen Handlungsetablissements in Ost- und Westpreußen sehlt es hier nicht. Was wir durch das wohlthätige Edict von Kantes gewonnen, konnte süglich mit der welschen Declaration von 66 siquidirt werden. Alle unsere Philosophen mit ihrer englischen Beredsamkeit sind nichts als Parasiten und Pantomimen, alle unsere Kunst- und Scharfrichter nichts als Nicolaiten 2), alle unsere Reformatoren der

<sup>1)</sup> merturialifd - nennt ihn Samann bermuthlich, weil namentlich bie Danbelspolitit fein Tad war.

<sup>3)</sup> Dffenb. 2, 6.

Juftig, ber barmbergigen Plusmacherei bes Glaubens im Sandel und Wandel, nichts als Balhorne im A. B. C. und Ginmal Eins - alle unsere Rraftmanner laffen fich tauschen bom auberlichen Ansehen ber Berfon und ihrer Physiognomie wie Simson von der Mete 1) am Bache Sorat. Sagte nicht an zu Gath, verfundet's nicht auf den Gaffen zu Afchtalon, baß fich nicht freuen die Tochter ber Bhilifter, bag nicht frobloden die Töchter ber Unbeschnittenen 2). Bas ift bei fo bewandten Amständen anzufangen? Sollen wir auch dem lieben Baterlande, dem beutschen Boben, dem weißen Stier 3), ber gang Europa entführt, Balet fagen, und Demagogen wilder, unrubiger, ungezogener Rinder einer neuen Welt werden? - Dergleiden Flüchtlingen und exemplis odiosis unfere lette Schindmabre zum Borfpann aufopfern? Stehen muß man wenigstens tonnen, um ein Erdbeweger und Belterschutterer zu fein -A propos!"

"Unsere Gildenfischer haben eine schone neue Halle für ihre Beiber und Baaren auf der Fischbrücke gebaut; in der Mitte ift unter einem blauen und grauen Gewölke ein alter Mann mit einem Dreizack abgemalt, mit der Ueber- oder Umschrift:

Reptunus, Gott der Welle, Segne doch unfere Nahrungs=Stelle."

"Wie unsere aufmerksame Policen ein solches öffentliches Denkmal des heidenthums und quirinalischer Andacht hat können darstellen lassen, begreift niemand. Db die theologische Facultät oder das Synedrium dazu stillschweigen wird, mag die Zeit lehren. Dem sei, wie ihm wolle, so wird der Gott der Welle auch für unsern Jonas sorgen und schaffen und seine Erfahrung mit hoffnung, unsere und seine Wünsche mit Erfüllung krönen."

Es war allerdings eine merkwurdige Erscheinung, daß wahrend in Breugen die bemofratische Schrift bes Better Beder

³) Richt. 16, 4. °) 2. Sam. 1, 20.

<sup>4)</sup> Anfpielung auf ein Pamphiet Boltaire's: Le Taureau blanc.

streng verboten und verpont war, ber König einen Franzosen zu Gnaden annahm, der in sein Baterland die politische Brandfackel geschleudert hatte.

Am ersten Juli wurde Hamann durch einen sehr willsommenen Besuch überrascht. "Ich lag," schreibt er an Herder, "den 1. d. M. in tiesem Rachmittagsschlaf, als mir jemand mitten in der Stube erschien, mit einem runden Hute auf dem Kopse, den ich vor Schlaf und Kurzsichtigkeit nicht zu erkennen im Stande war und an den ich mir erst in 14 Tagen zu denken vorgenommen hatte. Wer sollte es anders sein als unser alter Hartsnoch. Die Taschen voll mit Waaren aus der Schweiz, einem Briese von unserm Johann Georg Müller und zwei Proben setten und grünen Kase, der mir wirklich gleich den Trauben Estol schweck, wie er sie selbst nennt. Lavater hat zwar nicht geschrieben, aber heuriges und ferniges beigelegt."

Auch mit einem andern Buchhändler kam er um diese Zeit in nähere Berührung, die aber für die Zukunst von keinen weitern Folgen für ihn war. "Borige Woche," schreibt er am 17. Juli an Hartknoch, "habe ich mit Hartung bei Regierungstrath Graun gespeist. Er hat mir seinen Laden angeboten. Ob wir uns näher kommen werden, weiß ich noch nicht."

Wir haben bereits oben bemerkt, daß Hamann sich für die neu erschienene Bosische Uebersetzung der Odyssee, wofür Kreuzseldt Subscription sammelte, interessirte. Gin Brief des Uebersetzers an ihn in dieser Angelegenheit giebt uns über das Berdältniß dieser beiden Manner zu einander einigen Ausschluß, wir ruden ihn daher hier vollständig ein:

"Eutin d. 31. Juli 82.

"Ich habe an Kreuzselbt geschrieben, woher es kommt, bas Sie Ihr Czemplar so spat bekommen. Sie alter guter Rachbar haben bezahlt. Aber ein Exemplar muffen Sie doch auch zum Geschenk annehmen."

"Ihr lieber Brief hat mich herzlich erfreut, mein verehrungswürdiger Freund. Der Juruf folcher Manner ift Antrieb, felbft gut zu werden. Ich wünsche, daß Ihnen meine Odyffee gefalle, so wie ich von vielen andern wünsche, daß sie ihnen nicht gefalle. Aber Sie beschämen mich, guter Bater Socrates, wenn Sie sich einen Laien in Homer's Sprache nennen und von mir lernen wollen."

"Der letzte Binter war für mich sehr traurig. Der schwüle herbst trocknete alle Marschgräben im Lande Habeln aus und braute eine so durftige Lust, die selbst dem Eingebornen gefährlich ward. Ich bekam mit meinem ganzen Hause das Fieber und zwar ich, meine Mutter und Frau, das immer wiederkehrende Quartansieber, das meine Frau noch mit hieher gebracht dat. Jetzt sind wir endlich gesund und athmen eine Lust, die uns vor neuen Anfällen schützen wird. Der Himmel machte den biesigen Nector zum Professor in Kiel und schenkte mir armen Einsiedler seine Stelle wieder. Im Sept. kommt Stollberg aus Oldenburg zurück, wo er mit dem Bischose ist. Dann fange ich mein neues Leben an."

"In hamburg ward ich durch das Fieber meiner Frau 3 Wochen aufgehalten. Gleichwohl bin ich bei Claudius nur eine Racht gewesen, weil er verreisen mußte. Er hat sich ein sehr artiges haus und Weide für eine Kuh gekauft und lebt darin wie ein Prinz, wie man zu fagen pslegt."

"Bei Bar, her jetzt Landvogt mit dem Titel Justiz-Rath zu Moldorf im Süderditmarschen ist, habe ich Ihren Gruß und Auftrag bestellt. Er grüßt Sie wieder und wünscht auch bei Gelegenheit etwas von Ihnen für sein Ruseum zu erhalten."

"Meine Frau hat mir brei vollblühende Jungen geboren, wovon der älteste 4, der jüngste  $1\frac{1}{2}$  Jahr alt ist. Ihnen sehlt hier ein Garten, sich so wie in Otterndorf herumzutummeln. Aber man macht mir hoffnung, daß der Bischof mir ein ander Haus bauen oder kaufen wird. Die Stelle trägt ungefähr 400 Athle. und mehr, wenn die Schule anwächst. Dabei sinde ich es hier wohlseiler als in Otterndorf, wo ich nur 300 hatte."

"Der Tifch ift gedect, und heinrich (ber mittelfte Bube) ruft,

daß die Erdbeeren kalt werden. So muß ich Ihnen denn wohl eine gesegnete Mahlzeit wünschen. Leben Sie wohl, lieber alter Papa, und behalten Sie mich lieb.

## Der Ihrige

Boff."

In dem Geburtsmonate Hamann's entspann sich zuerst der für beide Correspondenten so solgenreiche Briefwechsel mit Friedrich Heinrich Jacobi. Wir haben gesehen, wie unter den Geschenten, womit Claudius im Februar Hamann erfreute, sich ein Theil der Jacobischen Schriften und das Bild dieses Philosophen befand. Dies veranlaste Hamann, ihm dafür seinen Dank auszusprechen und ihm einige bedeutende Worte über sich und seine bisherige Theilnahme für Jacobi's Autorschaft zu sagen.

Auch J. G. Müller, der ihm durch Hartlnoch so willsommene Gaben übersendet hatte, antwortet er an seinem diesjährigen Geburtstag. "Liedwerthester Freund," beginnt dieser Brief, "den 1. Juli kam herr Hartlnoch an gleich einem Regi de Saba, beladen mit Gaben, Geschenken und Briefen aus der Schweiß, die mir viel Freude gemacht und trefslich geschmedt — und deren ich mich mit Dank abermal erinnere, da ich eben heute mein 52stes Jahr beschließe. Ich habe mich an Ihrem doppelten Käse wenigstens um den andern Abend erquickt — weil meine gewöhnliche Mahlzeit alsdann in einem Butterbrot besteht, das ich mit Ihren Trauben Estol gewürzt und mit dieser Diat sortsahren werde bis zum consummatum est."

"Auch mich würde vielleicht der Anblid Ihres gelobten Landes und so mancher patriarchalischen Seelen — und sonderlicher Liebhaber und Brüder, die mir anheim gefallen, vergnügen, erwärmen und gleichsam auferweden von meiner verjährten Lethargie — was ich aber so wenig als Barfillai die mehr hoffen kann, wünsch ich wenigstens meinem einzigen Sohn, der unter obigem Dato des nächsten Monats (September 27) Gottlob in sein 14. Jahr tritt. —"

<sup>1) 2.</sup> Sam. 19, 57.

"Unfere Gebanken begegnen fich aber vermuthlich fehr oft in Beimar) und Ihre Silhouette hangt über Ihres kunftigen Freundes (wenn er deffen wurdig ift) Bett neben bem meinigen."

"Danken Sie Gott für Ihr außerliches Glud und überlaffen Sie eben demfelben auch ihr inneres, benn beides Schöpfung und Rube ift fein Wert."

"Run, lieber herr Candidat, hüten Sie sich für das Bücherschreiben und nehmen Sie sich recht viel Zeit, kurz zu predigen, und thun Sie sich recht viel Gewalt selbst an, ein-fältig zu sein mit Berleugnung alles dessen, was nicht zur Sache, zum Beruf, zum Amt gehört. Sie können nicht glauben, als ich es leider aus Ersahrung weiß, wie sehr von diesen kleinen hausmitteln Dekonomie und Genuß des Lebens abhängt. Wenn Sie bei Ihrer gegenwärtigen glücklichen Lage nicht Ruhe haben, wie können Sie selbige von einem Amt erwarten. — Sie haben freilich Recht, es müssen uns Sorgen aufgekegt werden, sonst machen wir uns selbst welche, die immer am schwersten sind und sich zu jenen verhalten, wie Moses Stab zu der Pharisäer und Schriftgelehrten ihrem Joch und Stachel."

Er schließt den Brief, nachdem er über einige neu herausgekommene Schriften Erkundigungen eingezogen, mit den Worten: "Run mein liebwerthester Freund, ich wünsche Ihnen bald
eine Bersorgung nach Ihrem Gerzen und eine Gehülfin, die um
Ihnen sei, wie unsers Herders) seine. Unterhalten Sie mich bisweisen mit Ihren Weimarschen) Erinnerungen. Gott segne Ihre
Frau Mutter und erhalte sie zu beiderseitiger Freude und Trost!"

Seinem Freunde Kreuzseldt, dessen Gesundheitsumstände ihm immer größere Besorgniß einstößten, war ein besonderes Ungludzugestoßen. "Kreuzseldt," erzählt er an Reichardt, "ist mit einem Schreden vom Lande zurückzelommen, weil seine alte Mutter daselbst auf ebner Diele den Arm gebrochen. Ich habe ihn wieder über 8 Tage nicht gesehen und seine Gesundheit zehrt sich zusselehends ab."

Rur in zwei Buntten hatte Samann's Padhofverwalterfelle,

wie bereits erwähnt ift, einen Borgug vor feiner frühern. Er hatte freie Wohnung und Antheil an den Fooi-Gelbern. Dies lettere Gintommen brobte man ihm gang ober boch größtentheils ju nehmen. Borber mußte er und feine Mitbeamten eine bittere Rrantung erleben. "Den 15. October," ergablt er an Berber, hat der Konig eine Rabinets-Ordre ergehen laffen, worin er alle Accise- und Bollbebienten wegen ihrer "Schelmereien und Betrugereien" mit ber Festung und bem Rarren bedrobt." Bald barauf muß er wieder feine Buflucht ju Reichardt nehmen, "weil man," fcreibt er an Berber, "uns das einzige Emolument ber Licentbedienten, bavon uns bie General-Abministration erft 32, balb barauf 7/3, endlich 1/4 entzogen hat und nunmehr entweder gang ober gur balfte nehmen will." Dies war um fo unverzeihbeit fie fich auf fefte entgegenstehende Buficherungen berufen konnten. "Das unverantwortliche Berfahren ber Regie," fdreibt er fpater an Jatobi, "mit ben Fooi- oder Trint-Gelbern, bie seit 1633 ben Bollnern als einen Theil ihres Salair, maren angerechnet und burch wiederholte allerhochfte Gefete beftatigt worden, übertrifft alle Schelmereien und Bettugereien, beren die Employes bei dem Accife- und Bollwefen durch eine allergnäbigfte Cabinete-Orbre dd. Potebam b. 18. October 82 befduldigt murben."

hamann, der in dieser Sache keinen voreiligen Schritt thun wollte, bevor er nicht die Lage der Sache aufst Genaueste erstundet hatte, schloß sich den schnellen Maßregeln seiner sehr bestürzten und ausgeregten Amtsbrüder nicht an. "Ich hoffe," schreibt er demselben, "mit Gottes Hülfe ihm (dem König) die Quelle des Uebels auszudeden, daß seine mulier peregrina und Lacaena adultera!) uns bestiehlt. Da dieser neue Eingriff ein allgemeines Wehklagen erwedt, so können Sie leicht denken, daß meine würdigen Amtsbrüder bei der Administration und dem Rinister eingekommen sind. Ich habe weder ihre welsche Elegie

<sup>1)</sup> Hor. Od. III. 3, 25.

sur l'argent de voye noch ihre deutsche unterzeichnet." Es lag hamann zunächst daran, über die Etymologie des Worts, das er ganz richtig, wie sich hernach auswies, aus der holländischen Sprache entlehnt vermuthete, nähere Auskunft zu erhalten. "Rach vielem vergeblichen Suchen und Fragen," fährt er dann fort, "was das Wort Boye-Gelder bedeute — daß es holländisch sei, vermuthete ich gleich — sinde ich endlich in einem holländischen Wörterbuche, daß Fooi ein Trinkgeld zum Abschiede und Lebewohl heißt. Alle Rausseute sagen mir, daß diese Abgabe den König nicht angeht, sondern von ihnen und der Rhederzunft sich herschreibt und schriftliche Beweise würde ich aus allen Archiven mir verschaffen können."

Daß der Schritt seiner Amtebrüder keinen Erfolg haben wurde, hatte hamann richtig vorausgesehen. Er fchreibt im December an Reichardt: "Sie haben ben 25. praet. von ber Ben.-Abm. und ben 28. von Gr. Excel. bem Minifter von Schulenburg Antwort erhalten, an den fie aus einer mahren Dummheit ihr petitum gerichtet. Erftere vertröftet die Supplicanten mit einer Allerhöchsten Entscheidung und letterer weift fie an bie Gen .- Abm., "Run," beißt es, "werben fie nachften Januar ins Cabinet geben. Der Ronig ift einmal gegen une ale Empfanger Diefer Biergelber eingenommen. Die Raufleute, als Geber, maren auch berechtigt biefen miglichen Schritt zu thun. Ich zweifle aber, baß es so weit tommen wird, und mag auch keinen britten aufmuntern, dies glübende Gifen ju unferm Beften anzufaffen." hamann felbst war indessen nicht unthätig: er hatte ein Pro-Memoria entworfen, bas er Reichardt jum beliebigen Gebrauch . einschickte. Weitere Schritte gedentt er jedoch erft bann zu thun, wenn er ein ihm fehr am Bergen liegendes Geschäft beendigt hat. Es war die Errichtung seines Testaments, wobei ihm Criminalrath Jenisch und hippel getreue Beihulfe leifteten. "Mein Plan ift biefer," schreibt er an Reichardt. "Jenisch besucht mich ' Diese Woche, mein Testament zu machen, woran ich schon Jahre lang gearbeitet - meinen armen Rindern und noch mehr ihrer

alten treuen ehrlichen Mutter zum Besten, der ich noch das Legat meines sel. Baters nicht ausbezahlt habe und an der ich unverantwortlich gehandelt haben wurde, wenn mich Gott unverhofft von der Welt genommen. Hierdurch kommt ein. schwerer Stein von meinem Herzen."

"Dann empfah ich die lette Delung von meinem Beichtvater, wozu ich auch über 1/4 Jahr nicht aus Leichtsinn, sondern
aus guten Gründen für mein todtes oder lebendes Gewissen
nicht habe kommen können. Alsdann schreib ich slugs in der
ersten besten Stunde meinen hirtenbrief an den Chef, gleich dem
erdichteten des Cardinals Berni an die Pompadour. Thut der
auch keine Wirkung, so wird dem ganzen Faß der Boden ausgestoßen durch ein Billet-doux an den Philosophen zu S. S."

"Komme ich um, so komme ich um," sagte die Königin Esther 1). Bielleicht heißt es: "Nisi perissem periissem 2)." Seit 77 ist das Geschwür endlich reif geworden. Ich fürchte mich eben so wenig für den Gott Mäusim 3) und seinen Karren, als unsere Philosophen für das höllische Feuer, das nicht erlischt und den Wurm, der nicht stirbt. Fiat voluntas TUA!"

"Die Welt ift mir, ich ihr nicht gut. Mir ekelt alles, was fie thut."

"Es foll mir so wenig leid als Ihnen thun — ihr das Balet zu geben. Kaum find Sie von einem Better, dem rasenden Demagogen erlöst, so fällt Ihnen ein anderer zur Last, ein noch tollerer Bilderstürmer."

hamann war unterdessen bemüht, Erkundigungen einzuziehen, ob nicht etwa an anderen handelsplätzen ähnliche Einrichtungen vorkämen. Er schreibt daher an hartknoch nach Riga: "Ich lebe hier im großen Druck und Berlegenheit wegen der Bose-Gelder. Giebt es dergleichen auch bei Ihnen und könnten Sie mir von der dortigen Einrichtung etwas melden?"

<sup>1)</sup> Efther 4, 16.

<sup>2)</sup> Ein Musspruch bes Themiftocles, f. Plutarch im Beben beffelben .

<sup>3)</sup> Dan. 11, 38.

"Die Frage ist: ob es eine königl. oder Privat-Einnahme ist? Im lettern Fall hätte die Gen. Administration damit nichts zu theilen und wir wären berechtigt, Genugthuung zu fordern für alle die Abzüge, welche wir durch ihre himmelschreiende Berwaltung gelitten. Ist herr Rathscherr Berens im Stande, hier- über Quellen oder gründliche Rachrichten mitzutheilen: so würde ich diesen Gegendienst 1) erkennen. hier sind Boye-Gelder ein Douceur für uns Zöllner und Sünder 4 gl. p. Last sedes einzehenden und ausgehenden Gefährtes. Ob der Cabinets-Assesso oder irgend ein anderer Ihrer Freunde Ihnen nicht ähnliche Rachrichten aus dem dortigen Hasen und mehrere aus Liebau ect. verschaffen könnte."

hamann machte um diese Zeit die Bekanntschaft eines Mannes, der ihn später namentlich in Beziehung auf seinen Sohn, den er längere Zeit in sein haus und zum Erziehungsund Studien-Genossen seines einzigen Sohnes aufnahm, zu vielem Dank verpflichtete. Er schreibt darüber an Reichardt: "Einen liebenswürdigen Mäcen und sehr guten Freund von Ihnen, herrn Kriegsrath Deutsch, habe kürzlich kennen gelernt und den Auftrag erhalten Sie zu grüßen."

Bu Königsberg versertigte um diese Zeit ein Kaufmann, Paul Heinrich Collin 2), der in England die damals blühenden Wedge-Wood-Fabriken besucht hatte, in einer ähnlichen Masse Medaillons mehrerer damals lebender berühmter Männer Königsbergs; unter andern Hamann's, Kant's und hippel's. Obgleich er nur als Autodidact und Dilettant diese Kunst trieb, wurden seine Arbeiten doch sehr gelobt. "Kant's Gemme," schreibt Hamann an Hartknoch, "wird allgemein bewundert, von Collin & l'anglaise componirt, kostet aber 2 Athler. und ich habe selbige noch nicht zu sehen bekommen." Rachdem

<sup>1)</sup> Samann hatte ihm namlich im Anfange biefes Sahres über faufmannifche Ginrichtungen in Konigsberg auf Sartfnoch's Anfrage Austunft gegeben.

<sup>2)</sup> geb. ju Ronigeberg 1748, geft. 1789.

er es gesehen, schreibt er an denselben: "In dem Medaillon ift viel Aehnlichkeit, aber ich weiß nicht was verseinertes in Ausbruck. Bielleicht liegt die Schuld an meinen dummen Augen, oder dem darin lauschenden Schalk." Der Künstler hatte Hamann durch seine Freundin, Mme. Courtan, einen ähnlichen Antrag, machen lassen.

Kraus hatte, wie bereits erwähnt, während seines Ausenthalts in Berlin D. Biester kennen gelernt und durch ihn wurde dieser auch mit hamann bekannt. Letzterer erzählt an herder: "D. Biester hat mich durch Kraus zu seiner Berlinischen Monaisschrift einladen lassen, ich habe ihm einen ellenlangen tollen Brief geschrieben und ihm einen Beitrag angeboten." Er wurde ihm durch Reichardt behändigt, dem hamann darüber schreibt: "Einlage ist an D. Biester, ob und wie, offen oder versiegelt, sie abgegeben werden soll, überlasse ich Ihnen."

Sein Sohn, Hans Michel, setzt auch in diesem Jahre seine Studien eifrig fort. Das Polnische hatte dem Französischen den Rang abgelausen. Er hatte an dem polnischen resormirten Prediger, Herrn Wanowösse, einen Lehrmeister gefunden, der aus bloßer Neigung diesen Unterricht ihm ertheilte. Er erzählt am 8. Februar an Hartsnoch: "Mein Hänschen hat seine 14. Stunde heute im polnischen gehabt und sindet mehr Geschmack an der Sprache, als ich ihm zugetraut. Er übersetzt schon den ersten Gesang des Woyna Chocimska des Bischof von Ermland 1)," und im October meldet er ihm: "Ich habe meinem Sohn den Borschlag gethan, den Chocim-Krieg, in dessen eilsten Gesang er jetzt ist, auszuarbeiten. Die ersten 6 Gesänge hat er schristlich, den letzten bloß mündlich übersetzt."

Die Berbindung mit dem neuen Studien-Genossen hill diente beiden zu großer Aufmunterung. "Wir haben hier griechische Borlefung gehalten," heißt es in einem Briefe an herber, "in unserer kleinen Akademie, die aus hanschen und hill besteht."

<sup>1)</sup> Ignag Krafidi, Graf von Sieben, geb. am 3. Febr. 1735, geft. b. 14. Marg 1801.

Da sich die Reigung zur Medicin bei hans Michel immer mehr hervorthat, so legte er sich auch auf die Botanik, wozu ihm Dr. Carl Gottfried hagen Anleitung gab.

Den Religions-Unterricht exhielt er von Hamann's Beichtvater. "Hänschen," schreibt er an Herder, "hat den Ansaug gemacht bei Archidiaconus Matthes in die Kinderlehre zu gehen. Dir haben in diesem Jahre zum sechsteumale das N. T. angesangen und sind gegenwärtig im Briese an die Hebräer. Im Lateinischen lesen wir das dritte Buch der Neneide, im Hebräischen das 4. Buch Mose. Gestern endigte hill mit ihm die Biester'sche Nusgabe der platonischen Gespräche und ich wurde seierlich dazu eingeladen. Einer übertraf den andern an Feuer und Gesühl. Im letzten Buche der Iliade bin ich auch schon mit ihm, und hill zu Gesallen werden wir nächstens ein Bersuch mit Pindar machen. So diene ich wenigstens wie ein stumpser Stein Andern die Schneide zu geben, die mir selbst fehlt 1)."

Hamann mußte es übrigens zu seinem Aerger erleben, daß man seinen Namen mißbrauchte, um seinen von ihm geachteten Beichtvater zu fränken. "Ich ersuhr," schreibt er an Hartlnoch, "daß man in den andern Buchladen (nicht im Hartung'schen) Alrichs Geschmier über die Consirmation für meine Arbeit ausgegeben, und durch diesen groben Betrug den Absatz der elendesten Maculatur zu befördern gesucht, mit der Anecdote, daß ich meinem Beichtvater zum Trutz diese Schrift ausgesetzt, ehe ich meinen Sohn in die Kinderlehre bei ihm gegeben. Es wird auch schon an einer Widerlegung — und zwar in dieser Voraussetzung, daß ich der Verfasser wäre, gearbeitet."

<sup>1)</sup> Fungar vicecotis — exsors ipsa secandi, Hor. E. ad Pis. 304. 305.

hamann schreibt an D. sindner in Mietan über die zunehmende Kränklichkeit der Mutter desselben. Pensions Antrag wegen des Sohnet. Neinette kisette wird von hill in der Musik unterrichtet. Prosossour Toupot. hanptm. v. hogendorp schick Kapwein. Liter. Chätiskeit Hamann's. humische Nebersehung. Göttingsche Necension der Kritik: Mendelssohn über natürliche Religion. Scheblimini, satein. Nebersehung der Kritik. hamann beabsichtigt eine Ausgabe seiner Werke. herder's Gespräche über die Seelenwanderung. Nicolai's Inch über die Cempsherren. herder's histor, dweisel im Merkur. Claudius Nebersehung von Dos Errours ot do la Vorité. sanater's Pontius Pilatus. häseli's Predigtsammlung. Johannes von Müller's Neisen der Pähkt. sord Chestesseld's Werke. Hemserhuis, Konssen's Schristen und Rotis de la Brotonno.

Gegen Ende dieses Jahres veranlagte hamann die junehmende Schwäche und Rranflichkeit ber alten Mutter ber Gebruder Lindner, welche noch vor ihrem Ende ihren jungften Sohn ju feben wunschte, an D. Lindner in Mietau ju fchreiben. "Beil ich nicht weiß," schreibt er ihm am 14. Dec., "wo sich ihr ben Bruder aufhalt und mir auf das dringenofte eingebunden worben, ihr fehnliches Berlangen, ihn auf das Baldigfte noch zu feben und zu sprechen, in Ansehung mancher Dinge, worin fie ihr Berg erleichtert municht: fo halte ich es fur bas Sicherfte, grade an Sie ju fchreiben, weil Sie am nachsten alebann im Stande fein werden, diefe Angelegenheit ihm mundlich oder schriftlich mitzutheilen." Wie fcwach fie bamals gewesen sein mußte, und wie nahe fich hamann ihren Tob bachte, geht aus folgenden bringenden Zeilen am Schluffe bes Briefes hervor: "Befordern Sie feine Abreife, um der Ungeduld einer mehr fterbenden als lebenden Mutter willen und ihren letten Durft durch einen Labetrunt zu stillen; benn ihre lette Stunde hangt von einem

Faben ab, der feiner als Seide und Haar ist." Hamann erreichte seinen Zwed, denn der Sohn hatte die Freude, seine alte 81 jährige Mutter, deren Ende übrigens noch nicht so nahe war, als Arzt und Sohn auf das Liebevollste zu pflegen. Er hatte nämlich noch in seinem vierzigsten Jahre sich dem Studium der Medicin zugewandt. Dieser Schritt, welcher Hamann anfänglich bedenklich schien, weil er fürchtete, eine gewisse Wankelmüthigseit und Unbeständigkeit, die nach den bisherigen Erfahrungen zu schließen, wohl in seinem Character lag, habe ihn dazu verleitet, fand später seinen vollen Beisall, als er sah, mit welchem Ernst und welchem Erfolge er seinem neuen Beruse sich widmete.

Der nach langer Unterbrechung mit dem hofarzt D. Lindner in Mietau wieder angeknüpfte Briefwechsel war nicht ohne Einfluß auf hamann's nächstes Schickal. Ersterer hatte Gelegenheit gehabt, ihn in Grünhof bei dem General von Witten als haus-lehrer zu beobachten. Dies veranlaßte denselben jetzt, hamann den Antrag zu machen, seinen bereits 18jährigen Sohn zu sich in's haus zu nehmen, um ihn zur Universität vorzubereiten.

Hamann, dessen Einkommen durch die Entziehung der Foois Gelber bedeutend geschmälert war, mußte allerdings einestheiss auf Mittel sinnen, diesen Ausfall zu decken, anderntheils hing zwiel von der Persönlichseit des jungen Menschen ab, um bestimmen zu können, ob es ihm möglich sein werde, dem Bunsche des Baters Genüge zu leisten. Daß er sich dadurch jedenfalls eine schwere Last aufbürden würde, konnte ihm nicht entgehen, indessen versprach er sich von der Beihülse hill's bei dieser ganzen Sache sehr viel.

Da er es unter diesen Umständen für das Gerathenste halt, dem Bater "reinen Wein" einzuschenken; so macht er ihn mit seinen ganzen häuslichen Einrichtungen und ökonomischen Lage bekannt; schildert ihm die Unterrichtsweise, die er bei seinem Sohn beobachtet, giebt ihm an, wie weit derselbe schon in den einzelnen Fächern gekommen sei. "Er ist den 27. Sept.," heißt es in dem Briese, "in sein 14. Jahr getreten und geht gegen-

wartig in die Rinderlehre. Dit bem Griechifchen habe ich ben Anfang bei ihm gemacht und mit gutem Fortgange. Bir lefen jest bie Obpffee jum zweitenmal und peitschen auch ben Bindar burch. Dhne jemals ein Exercitium gemacht zu haben, welches ein wefentlicher Rebler ift, lefen wir gegenwärtig die Aeneibe. 3m Bebräischen find wir im Josua - und ich febe diese Uebung augleich als ein Bertzeug an, ibn jum Arabischen vorzubereiten, bas ich für einen gelehrten Argt eben fo mefentlich halte, als bas Griechische, wegen ber Quellen diefer Wiffenschaft in beiden Sprachen. Im Polnischen ift sein Lehrmeister Berr Prediger Banoweti, der fich blos aus Freundschaft mit ihm abgiebt, ziemlich zufrieden. Das Englische ift blos als eine Rebensache mit ibm getrieben und bas Frangofische erft biefen Berbft ange fangen." Bei biefer Schilberung mußte dem Bater etwas bange um's Berg werben; benn fein vier Jahre alterer Sohn mar gwar nicht ohne gludliche Unlagen, aber im Unterricht, wie wir frater feben werden, im hoben Grade vernachläffigt.

Bon hill entwirft er ihm dann auch ein Bild, das ihn nicht weniger in Berwunderung setzen mußte. "Die Freundschaft eines jungen Menschen," heißt es von diesem, "Namens hill, desgleichen ich mir wohl gewünscht, aber niemals hier zu finden gehofft, ist eins der glücklichsten hülfsmittel für ihn gewesen. Dieser junge Mensch hat einen unglaublichen hang zu Sprachen, besonders lebenden, und dem Griechischen und Arabischen; Italienisch wußte er schon, wie ich ihn kennen lernte, aber zum Englischen, Spanischen, Portugiesischen habe ich wenigstens als Wetztein gedient und im Griechischen ist er der Gehülfe meines Sohnes. Seine brennende und beinahe angeerbte Begierde zu Reisen und Ebentheuern macht mich besorgt, daß ich ihn nicht lange hier werde halten können. Dieß wären," setzt er dann hinzu, "meine beiden Stüßen."

Manche Bebenken kann er indes nicht unterdrücken. "Das achtzehnte Jahr," bemerkt er, "ist schon ein gefährliches Alter und ich begreife nicht, wie ein junger Mensch von Fähigkeit und Luft sich nicht selbst zu helsen im Stande sein sollte. Was hat er denn während einer so langen Zeit gethan? Worauf geht seine Reigung und worin haben seine Beschäftigungen bestanden? Richt das Bertrauen des Baters sondern des Sohnes ist die Hauptsache und dann eine Harmonie Ihres und des meinigen. Das sind lauter Fragen, die besser durch einen Blid als schristlich abgemacht werden können. Mein Herz sagt zu allem ja, und mein Borwitz, Experimente zu machen, ist auch noch so lebhast wie mein Appetit — aber unser dreiseitiges Bestes oder vierseitiges (weil ich meinen Sohn als eine Hauptperson mit ansehen muß) hängt mehr von einem reisen, überlegten, kalten Urtheil ab."

hamann entschließt sich nun zu folgendem Borschlag, der einen Bersuch veranlassen sollte, ohne die Sache definitiv abzumachen. "Wie wäre es," schreibt er, "wenn Ihr lieber Sohn seinen Onkel begleitete, an Ihrer Stelle bloß die Reise thäte, um den Segen der alten Großmutter zu empfangen, der eben nicht im Leiblichen bestehen wird?"

Schon früher war der Sohn bei der Großmutter mutterlicher Seits eine Zeitlang im hause gewesen. Obgleich diese mit ihm und seinem Betragen keine Ursache gehabt hatte, unzufrieden zu sein, so hatten doch die Zerstreuungen, denen er im Umgange mit den Berwandten ausgesetzt war, nachtheilige Folgen gehabt. Dies war gerade die Klippe, an der er später wieder scheiterte.

Auch die Erziehung seiner drei Mädchen erfüllte hamann's väterliches herz schon mit Sorgen. "Die Mädchen," schreibt er im Juli an herber, "wachsen leider auf ohne Sitten, ohne Kenntnisse. Ein wenig Borwit und Reigung zum Lesen scheint die älteste auch zu haben. Unterdessen ist Gott Lob alles gesund und frisch."

hill nahm sich des Unterrichts der altesten an und gab ihr Musti-Stunden. Sie erfreute ihren Bater mit einer Probe ihrer Geschicklichkeit an seinem Geburtstage. "Borgestern und hente," schreibt er an demselben an Reichardt, "hat sich auch eine Birtuosin bei mir horen lassen oder vielmehr die erste Probe ihrer trummen steifen Finger und Menschenstimme gemacht,

namlich Reinette Lifette mit bem Liebe: Beschrankt ihr Beisen biefer Belt."

Auch an kleinen häuslichen Unfällen fehlte es nicht. "Meine mittelste Tochter," schreibt er an Caroline Herber, "welche dem Bater am meisten schlechten soll, ist die schwächlichste und jest am Fieber bettlägerig."

"Pathchen (Martanne) ist Gott Lob gesund," rühmt er, "und jedermanns Liebling." Doch auch sie wurde nicht ganz verschont: "Eben da ich dieses schreibe," meldet er einige Wochen darauf in einem Briefe an Reichardt, "fällt mein Marianchen die ganze Treppe über Hals und Kopf herunter — auch ein Schred, doch Gott Lob ohne allen Schaden."

Im Französischen hatte Hans Michel und, wie es scheint, auch seine Schwester, den Ansang unter einem Bagabonden, der sich für einen Prosessor Toupet aus Warschau ausgab, gemacht. "Dem soi-disant Prosessour Toupet," erzählt er Reichardt, "habe meine ältesten Kinder auf einen einzigen Monat anvertraut wegen der Aussprache für sie und mich selbst. Auch 4 Rihlt. sind schon über meinen Etat, besonders da das einzige mir übrig gebliebene Emolument, nämlich die Bope-Gelder, auch trotz aller darüber ertheilten Rescripte eingezogen werden sollen. Pereat justitia et servaditur mundus. La vertu chez Macchiavel c'est la persidie und Ihres Abbts Pinsel vermag nichts wider die F.— Läuse seines Geschlechts."

Bor dem Schlusse des Jahres wurde er noch durch ein Andenken des ältern von Hogendorp erfreut, während der jüngere, dem er dies weniger zugetraut hatte, seines Bersprechens nicht eingedenk war. "Welchen Tag unser Better," schreibt er an Reichardt, "abgesegelt, weiß ich noch nicht. Bom Hauptmann von Hogendorp habe ich in voriger Woche einen Brief erhalten, mit Avis von sechs Flaschen Kapwein, die mir die Gräfin schick. Der andre giebt keinen Laut von sich und hat mir seit Jahr und Tag Hemsterhuis Schriften versprochen. Bon was für zusälligen Gesichtspunkten doch unser Urtheil von Menschen abhängt!"

Rachbem wir fo die Sauptmomente und Erlebniffe diefes Jahres betrachtet haben, werfen wir noch einen Blid auf die schriftstellerische und literarische Thatigkeit Hamann's mahrend deffelben.

Auch in diesem Jahre beschäftigte ihn hauptsächlich sein gegen die natürliche Religion gerichteter Feldzug. Die neu herausgesommene Humische Uebersetzung und die Bergleichung derselben mit der seinigen gab ihm eine interessante Beschäftigung. "Morgen denke ich," schreibt er im Februar an Hartknoch, "mit der Bergleichung der Humischen Uebersetzung vom Abvokaten Schreiter zu Ende zu kommen. Die philosophische Genauigkeit ist durch den affectirten Purismus und die sehr uneigentlichen Umschreidungen mancher Kunstwörter verdunkelt und beinahe verhudelt worden." Hiervon giebt er später ein Beispiel, denn er bemerkt gegen herder: "Orthodoxie ist nicht Rechthaberen, wie der Advocat Schreiter übersetzt."

Indessen läßt ihn die Erwartung des Kantschen Auszuges aus der Kritik, womit dieser gegen Oftern fertig zu sein hoffke, noch nicht zu der Ausarbeitung seiner eignen Schrift kommen.

Inzwischen war eine Recension der Kritik erschienen, die Hamann's Aufmerksamkeit erregte. "Die Götting'sche Recension," schreibt er an Herder, "der Kritik der reinen Bernunft habe ich mit Bergnügen gelesen. Wer mag der Verfasser sein? Meiners scheint es nicht; Feder ist mir ganz unbekannt. Man hat hier auf beide gerathen. Der Autor soll gar nicht zufrieden damit sein; ob er Grund hat, weiß ich nicht. Mir kam sie gründlich und aufrichtig und anständig vor. So viel ist gewiß, daß ohne Berkeley kein Hume geworden wäre, wie ohne diesen kein Kant. Es läuft doch alles zuletzt auf Ueberlieserung hinaus, wie alle Abstraction auf sinnliche Eindrücke. Mein Sinn geht noch immer etwas über den letzten Abschnitt des kritischen Elementarbuches, die Theologie betressend, auszuarbeiten. Vielleicht kommen während der Zelt seine Prolegomena einer noch zu

foreibenden Metaphyfit heraus, als ein Rern und Stern bes großen Organi, woran er jest arbeiten foll."

Ginen noch stärkern Impuls gab ihm sein Freund Mendelssohn, der als Anhänger der natürlichen Religion gegen hume zu Felde zog. Er äußert sich über ihn in Bezug auf eine Bemerkung Abbts so:

- "Dit David hume nahmlich, in feinen politischen und philosophischen Berfuchen, in welchen er in ben Schranten eines vernünftigen 3meiflere, funftliche Anoten fcurat, um fie lofen ju laffen; die icharffinnigften Schwierigkeiten erregt und aber (?eben?) badurch bem Bahrheiteforscher Stoff und Gelegenbeit zur Untersuchung giebt. Rach feinem Tode aber find Gefprache über bie natürliche Religion unter feinem Ramen erfchienen, die nur bis auf einige Stellen, die ben Beift eines hume wirflich ju ertennen gegeben, feiner gang unwürdig icheinen. Sie enthalten die plattefte Atheisteren, von der verwildertsten 3weifelfucht unter taufend grotesten Gestalten bargeftellt, bie ben Lefer immer aus einem Winkel in ben andern affen, und indem er fie greifen will, verschwinden. Die gange Brochure icheinet eine bloße Rederen ju fein, mit welcher hume irgend einen bogmatifchen Großsprecher bat rafend machen wollen, und verdient keine ernfthafte Widerlegung. Wer kann einen verwirrten Anauel in Ordnung bringen, wenn ihm jemand den Faden ge fliffentlich wieder zerzauset und in die Wirre bringt, die er mit vieler Dube bei Seite geschafft hat? Wenn Zweifel zur Erörte. rung ber Wahrheit etwas beitragen follen; so muß es bem 3meifler ein Ernft fein, fie entweder gelofet, ober bestätigt w finden." So weit Mendelssohn 1). Samann schreibt barüber an Berber: "Auch Denbelssohn's Anmerkungen gur Abbi'fchen Correspondeng habe ich weber in ben Buchladen noch bei feinen biefigen Glaubeneverwandten auftreiben tonnen, bie ich fie gang unerwartet auf der Schlofibliothet fand. Sein Urtheil über

<sup>1)</sup> S. 8. ju Seite 719 ber Correspondeng.

hume's Brochure hat fo auf mich gewirft, daß ich beute (Aug. 11.) mein Scheblimini anfangen tonnen, und ben erften Brief meiner epistolischen Rachlese eines Metakrititere 1) ju Ende gebracht. Gott gebe guten Fortgang ju biefer Arbeit, daß ich diefen Geburtemonat beffer anwenden moge ale mit der hume'ichen Ueberfetung vor zwei Jahren." Ungefähr einen Monat fpater melbet er hartfnoch: "Ich habe meinen Scheblimini angefangen und bin 4 Episteln weit getommen. Die erfte handelt von ber gebructen Ueberfetung im Bergleich meiner geschriebenen. Die zweite von Mendelssohn's Beurtheilung ber hume'schen Gespräche in ben Anmerkungen gur Abbt'ichen Correspondeng ac. ac. Mit ber 5. Epistel tomme ich auf bie Kritit ber reinen Bernunft, welche ich von neuem ftudire und bagu bie Erläuterungen abwarte, von benen mir ben mahren Titel ausbitte nebft ber Rachricht, ob fie biefe Michaelismeffe erscheinen werben. Sie feben alfo, wozu ich eines ber erften Exemplare erflehe und erwarte.

Kant wurde um diese Zeit auch auf eine ihm zusagende Beise recensirt. In demselben Briefe heißt es: "Kant ist im 68. Stud der Gothai'schen Zeitung nach Bunsch, wie ich höre, beurtheilt. Bergessen Sie nicht, liebster Freund, die mir fehlenden Bogen der Krifts bei guter Gelegenheit beizulegen und meine Ungeduld nach der neuen Beilage, die, wie ich höre, schon von Kant in's Reine geschrieben ist, zu befriedigen."

Auch eine Lateinische Uebersetzung von Kant's Kritik war erschienen, mit welcher der Berfasser aber eben so wenig zufrieden war, wie mit der Götting'schen Recension. "Er soll sich beschweren," schreibt Hamann an Hartlnoch, "daß er die lateinische Uebersetzung seiner Kritik selbst nicht verstehe. Es geschieht dem Autor Recht, fügt er hinzu, die Berlegenheit seiner Leser an sich selbst zu suhlen und zu erfahren."

Die Beschäftigung mit hume brachte hamann wahrscheinlich auch die Socratischen Denkwürdigkeiten, auf welche die hu-

<sup>1)</sup> Bruber follte es beißen : "eines Ditfologen."

me'fche Philosophie, wie wir gesehen haben, nicht ohne Ginflus geblieben war, wieber in's Gedachtnif und machte ihn geneigt ju einer neuen Ausgabe. "Fast habe ich mich," schreibt er im Juli an herber, "ju einer neuen Auflage meiner erften und letten Berte entschloffen. Weiß teinen andern Titel dafür, als fliegende Blatter. Erfte Sammlung enthält I. Socratifche Dentwürdigfeiten, II. Wolfen, III. Nachspiel u. f. w. Eber an Befchneibung ale Ausbehnung ju benten. haben Sie Erinne rungen mitzutheilen, fo bitte ich darum in einer mußigen Biertelftunde, wo Sie Ihren eignen Arbeiten nichts entziehen, die mir berganliegender find als meine Reliquien." Auch harttnoch, bem er vermuthlich ben Berlag übertragen wollte, hatte er Mittheilung bavon gemacht. Doch fcbreibt er ihm: "Mit meinen Schriften durfen Gie fich gar nicht übereilen; im Gegentheile ift es mir lieb, wenn die Sache liegen bleibt, benn es macht mir eben fo viel Muhe, meine alten verweften Grillen aufzusuchen und ihnen nachzuspuren."

Selbst im October hatte er diesen Gedanken noch nicht auf gegeben, obgleich ihm die Aussührung Grauen verursachte. Er schreibt mithin demselben: "Aber an meine opp. omnis zu denken, schaudert mir die Haut. Giebt es in Riga ein Haus, worin man die Sammlung des Hamb. Correspondenten sindet, so hätte ich auf allen Fall eine Abschrift der Recension von den Socr. Denkw. nöthig vom Jahr 1759 oder 60. Sie wissen, wie ich das Stück beim sel. Buchholt fand, da ich eben auf 8 Tagt aufs Land gehen wollte. Es war im Juli oder Aug."

Wie sehr ihm Herder's Autorschaft am Herzen lag, haben wir eben gesehen. Große Freude machten ihm daher einige Pädschen, die seine verehrungswürdige Freundin, Gevatterin und Gönnerin, der er es daher auch nicht unterließ, brieflich dafür selbst zu danken, eigenhändig besorgt hatte. "Am Krönungstage," schreibt er an herder, "erfreute mich Ihr erstes, und am 19. Mäg Ihr zweites Päcken. Es kam mir zwar etwas ungewöhnlich vor, daß die Frau General-Superintendentin, und, wenn ich

mich wegen ber Zwillings- Aehnlichkeit an der Sandschrift nicht irre, für meinen lieben Pathen August briefwechseln muß; unterbessen beruhigten und erquicken mich diese rebenden und lebenden Zeichen und Merkmale von dem Wohlbesinden und Wohlwollen Ihrer verehrungswürdigen Hälfte, deren Gesundheit und Zufriedenheit mir so nahe am herzen liegt."

Das Badden enthielt unter andern Berder's Gefprache über bie Seelenwanderung 1), welche zuerft im Januarheft bes Teutfchen Mercure erschienen. "Ihre brei Gesprache," fchreibt ibm hamann, "über bie Seelenwanderung haben mir febr Genuge gethan." Ihn verlangte daher nach der Fortsetzung berfelben. "Ihre Fortsetzung," bittet er, "im Mertur und Ihr neues Bert über die Poefie der Ebraer, und, mas Sie fonft haben, mir armen alten Prediger oder Marttichreier in der Bufte vergnügte Augenblide und Stunden zu machen, barnach ftrede ich meine hand aus wie ein Bettler am bed. Bas ich Ihnen nicht gu fagen noch zu schreiben weiß, find pia desideria - tacitus clamor einer ichmachtenden Sehnsucht." Unterdeffen murbe Berber in eine gelehrte Fehde verwidelt, die er anfangs, wie tes. ichien, triumphirend bestehen follte, die ihm' aber hernach großen Rummer bereitete. Nicolai batte burch fein Buch ,, Berfuch über die Beschuldigungen, welche den Tempelherren gemacht worben und über beffen Geheimniß nebst einem Unbang über bas Entfteben der Freimaurer - Gefellichaft," großes Auffeben gemacht. "bier erhalt ein guter Freund," ichreibt Samann an Berber, "von einem dortigen den Bint, daß jedermann in Berlin über die Belesenheit dieses Meisterstude erstaune und so wenig begreifen konne, wie jener Kardinal 2), wo Arioft den gangen Kram bergenommen hatte." Samann war fehr fruh mit dieser Schrift bekannt geworden, benn er schreibt an herber: "Auf ben Nico-

<sup>1)</sup> S. Herber's "Berftreute Blatter," 6. Sammlung, und herber's Werte "Bur Phil. und Gefch." VIII. 184.

<sup>2)</sup> Der Karbinal v. Efte foll beim erften Befen bes Orlando furioso verwundert biefe Frage an ben Dichter gerichtet haben.

laus Baffometus 1) zu tommen, so bin ich hier ber erste Leser gewesen; denn ein hiesiger Better "(wahrscheinlich der Banquier Jacobi)" des gelehrten und berühmten Berfassers erhielt es und trat mir den Rang ab."

Berber batte bagegen in bem Mertur einen Auffat unter ber Ueberfchrift: "Siftorifche 3meifel über bas Buch: Berfuch über bie Beschulbigungen u. f. w.," einruden laffen. Samann fpricht herber feinen Beifall barüber fehr entichieben aus: "Bas mir blog ahnen mußte, haben Sie brav bewiesen und ift jemand im Stande, Leffing's Stelle ju erfeten," fcbreibt er ibm, "fo find Sie es - ich meine gegen jene hypotritifchen Beufdreden, bie fich für Riefen von den Kindern Engl's halten und possunt quia videntur. Bon eben berfelben Fauft erwartet man eine gelehrte Reisebeschreibung, die alles übertreffen foll. Ipse fecit ipso dixit. Die Materié felbft ift über meinen Borigont. Bufällig treffe ich ben alten du Pay an, ben ich burchlief und wenigftens genug fand, meinen duntlen Berdacht ju beftätigen. Lon und Styl gaben mir bie ftartfte Bitterung. Aber was rede ich jum Preise meiner Rafe gegen Ihr Adler- und Falten-Auge? Apoll erhalte Sie doch bei bem ruhigen prufenden Duth und bei bem iconen Profpect Ihres neuen Saales ober peripatetischen Museums. Ja, bas gange Saus nahm Theil an bem Triumph." "Ich kann Ihnen nicht fagen," fchrieb er an Herber, "wie wir (namlich hamann und hippel, dem ersterer die herber'iche Schrift mitgetheilt hatte) mit einander in Ansehung ihrer 3meifel - und Ginfalle batte ich bald gefagt - sympathifiren und wie die Rinder und Madchen über die Riederlage bes Großfprechere und Philiftere une freuten." Allein bie Ferfenfliche blieben für Berber nicht aus; ber gefrantte Berfaffer ließ es an einer groben Replit nicht fehlen. "Ricolai's zweiter Theil," fcbreibt - hamann an hartinoch, "übertrifft ben Schlozer'ichen und unfer

<sup>.1)</sup> Es handelte fich bei biefem Streit borjaglich um bie Auslegung bes Wortes: "Baffometus," wobei herber Ricclai auf's Klarfte eines Irrthums überfahrte.

Freund ift auf eine Art gemighandelt, die mir webe thut. 3ch wollte gern feine merkurialifchen Briefe adoptiren und auf meine Rechnung nehmen, wenn fich die Sache thun ließe." Samann's Troft, bei diefer gangen Sache, war indeffen die Ueberzeugung, daß im Grunde Berber eine Boblthat erwiefen fei. Er fchreibt daher an Reichardt: "Wie find bie Belben gefallen! - Die Löchter ber Philister freuen fich, die Löchter ber unbeschnittenen allgemeinen Bibliothet frohloden. Ach mein Auserwählter, ach. bu Bruder meiner Deufe, ach mein erwunschter ruftiger Argus-Befleger! Was tein Gott, tein Freund das herz gehabt, hat - Schund Better Nabal gethan. Bien vous fasse comme aux chiens l'appetit de l'herbe" und in einem etwas fpatern Briefe: "Ich beneibete meine Feinde, dasjenige gethan ju haben, wozu fich fein Freund brauchen läßt und muniche unferm Landsmann und meinem doppelten Gevatter — et ab hoste consilium für die . Bukunft, weil ich wenige Unglückliche gekannt, die nicht in irgend einem Sinne hatten fagen tonnen: Pol me occidistis amici 1). herder erbittet fich bann hamann's Rath: "Nicolai's grobes Buch," schreibt er, "werden Sie gelefen haben. 3ch habe es noch nicht, hore aber, daß es in Berlin jedermann wieder gurudgenommen hat. Bas rathen Sie mir? Bu antworten ober gu schweigen? Auf Ihr Drakel tommt mir außerst viel an." hamann fest auch ihm die Liebesdienste, welche uns oft von unsern Feinden erwiesen werden, und den bag der Freunde auseinander. Er schreibt: "Nicht nur fures temporis find sie, sondern auch Mörder unferes Ruhms, den wir haben fonnten und follten, wenn sie nicht zu schwach und partheilsch waren, bas principiis obsta an und auszuuben." Daher bemerft er: "Ich fann es. Ihnen nicht genug wiederholen et ab hoste consilium. Er meint: "Wenn Sie bem Philifter Nicolai nicht nur vergeben, fondern felbft zu banten im Stande find, dann fchreiben Sie alles, mas Ihnen Berg und Ropf eingiebt, und dann find Sie von beiden Seiten überlegen."

<sup>1)</sup> Hor. Ep. II. 2, 138.

"Ungeachtet des tödtenden Buchstabens, der wider Sie streitet und Sie zu Boden wirft, glaube ich steif und fest, daß Sie im Geiste recht gesehen und der Sinn für Sie ist." herder müsse Ricolai's Buch selbst lesen. Er ist davon überzeugt: "Das ganze historische Berdienst Ricolai's ist die elendeste Mitrologie und Schulsüchserei, die täuscht, aber der wahren Philosophie der Geschichte entgegen geseht ist. Auch antworten müsse er: "auch unter Ihrem Ramen, wenn Sie wollen, ohne Ihrer Würde etwas vergeben zu dürsen mit der wahren Demuth und Großmuth eines christlichen Bischoss auch diese Posse zum Besten der einzig guten Sache einlenken."

Sein Bunsch ist: "Gott gebe Ihnen des frommen Pascal Geist, um diese Berliner Jesuiten und unsers herrn und Meisters Geisel, um diese allgemeinen Wechsler und Beutelschneider zu züchtigen xarà poepar 1)."

Rein Buch hatte Hamann in diesem Jahre mit solchem Behagen und solcher Zustimmung gelesen, wie Pestalozzi's Lienhard und Gertrud. Es kam dazu, daß er sich an der Philosophie und Politik Raynal's satt und mude gelesen hatte.

Fast alle seine Freunde mussen diese Freude mit ihm theilen. An Hartlnoch schreibt er: "Auch lesen Sie doch noch des Pestalozi oder, wie er heißt, Buch für das Bolk. Wie ich mich in dieser Maurerhütte erquickt nach der mühseligen irrenden Farth nach beiden Indien in 10 Theilen! Ich habe mir das Büchlein gekauft und will sehen, ob es auch meinen Freunden so schmecken und behagen wird. Lesen Sie es doch auch. Auch hier ist von Philosophie und Politik die Rede, aber freilich nicht von jenen Delgögen in Osten und Westen, von jenen Seisenblasen der Declamation und Markischreierei." "Wie sein," bemerkt er in einem Briese an Herder, "ist in diesem rührenden Drama das nowvor verdog der Apostel neuer Philosophie über die Legislative ausgedeckt!" Bei I. G. Müller erkundigt er sich

<sup>1) 3</sup>oh. 2, 15.

nach dem Berfasser. "Metden Sie mir doch was," schreibt er, "von Ihrem Pestalozzi. Mit seinem Lienhard und Sertrud habe alle möglichen Experimente an Lesern gemacht; und es hat allen geschmedt so verschieden auch ihr Geschmad sein mochte." Aber auch über Raynal zieht er bei Reichardt Erkundigungen ein. "Was macht der alte Raynal in Berlin?" schreibt er. "Wird er nicht auch Ost- und Westpreußen besuchen, um eine histoire et politique des Ordonances du Commerce des Nordischen Salomo anzusertigen und das hyperboräische Amazonen-Reich 1) in Augenschein nehmen?"

Asmus Uebersetzung des Buches Des erreurs et de la verite hatte er noch nicht gelesen. "Claudius Borrede zu seiner Uebersetzung habe ich im Laden durchgelausen. Er hat es sich recht sauer werden lassen, den geheimen Sinn wenigstens wahrscheinlich zu machen. Ob er die Kunst gehabt, den Unsinn rathselhaft zu machen, wünschte ich aus seiner Uebersetzung zu sehen.

Der erste Theil bes Pontius Pilatus Lavater's war auch in diesem Jahre erschienen, zu dem einige hingeworfene Ideen . Hamann's in dem Briefe an den Berfasser den ersten Saamen ausgestreut hatten.

Rachdem Lavater aus hamann's Briefe die Stelle angeführt hat, die ihm die erste Beranlassung zu dieser Schrift gegeben habe, deutet er in der "Anmerkung für gelehrte Leser" durch hinweisung auf das Buch Esther den Namen des Briefstellers an und sagt in den beiden letten Abschnitten über ihn:

"Zur Ehre und Schande unseres Zeitalters, deffen Qualification ich dem überlassen will, der da recht richtet, darf ich auch nicht verhehlen (man erinnere sich, daß diese Anmerkung nur für gelehrte Leser ist), daß besagter Freund, dem unser einer an Gelehrsamkeit nicht das Wasser zu reichen und in Ansehung tieser Beisheit nicht werth ist, die Riemen seiner Schuhe aufzuslösen, in seinem großen Baterlande (dem unächten nämlich, in-

<sup>1)</sup> Rugland.

dem Er eine Stadt sucht, beren Baumeister und Stifter Gott ift), verstehe der deutschen gelehrten Welt und ihren Töchtern, allen allgemeinen und besondern deutschen Bibliotheten und derselben Kindern — den neuesten Characteren der deutschen Dichter und Prosaisten, die sonst so wundergut muthig über so viele Unpoeten überpoetisches Leben ausrusen — das Schickal aller Propheten trägt, die dem weisen Rathe, aufgezeichnet im sechsten Berse des siebenten Capitels im Evangestium des heiligen Matthaeus gehorchen oder nicht gehorchen."

"Sein und vieler großen Seelen Siegel ist: οὖτε λέγει, οὖτε χρύπτει, άλλα σημείνει."

Durch häfeli wurde ihm im Auftrage des Berfasser ein Dedications Exemplar überschickt, welches er herder mittheilt: "häfeli," schreibt er, "hat mir ein paar Zeilen geschrieben und ein Dedications Exemplar des P. P. im Namen des Berfasses zugesertigt il yap; nahr navit toong, elte noogasi ette adnysia. Phil. 1, 18. Wie sollte es mir denn, siehster herder, ganz gleichgültig sein, daß man an der Celebrität meiner Citelseit arbeitet, unterdessen ich selbst dem Gesühl der Bernichtung beinahe unterliege."

häfeli läßt er um die Fortsetzung seiner Predigtsammlung durch J. G. Müller mahnen. "Da herr häfeli," bemerkt er, "Ihr alter Freund und, wie es scheint, gar Tutor und Bink gewesen: so erinnern Sie ihn doch, wenn die letzte hälste des britten Theils fertig ist, mich nicht zu vergessen. Die erste hälste hat mir einen der schönsten Sonntage in diesem Jahr gemacht und er scheint auch den guten Wein zuletzt ausbewahrt zu haben."

In demfelben Briefe heißt es über die jungfte Schrift Johannes von Muller's: "Ihres wurdigen Bruders Reifen der Pabste habe ich mehr wie einmal mit Bergnügen durchgelesen, und fast muß ich sagen mit mehr Sympathie als den erften Theil feiner Geschichte, in dem er mir zu sehr eingenommen p sein schien für unsere Taktik und martialisches System." "In jenen Blättern finde ich mehr den Geschmad ber Obyffee."

In der Englischen Literatur beschäftigten ihn die Werke des Lord Chestersield. Er urtheilt darüber in einem Briefe an Hart-Inoch, indem er ihm mittheilt: "Ich lese jest die prächtige Ausgabe der Briefe und vermischten Werke Lord Chestersield's in vier großen Quartbanden. Die Briefe an seinen Sohn haben mir in der Uebersetzung eben nicht recht gefallen, daher ich nur die zwei ersten Theile gelesen. Aus der Quelle schmeden sie mir besser, ich habe eben den zweiten Band angefangen und kann nicht aushören."

Für seinen Freund Auerswald unterhandelt er mit Hartknoch wegen des Shakespeare's, wobei er die Rechte des einen Freundes gegen den andern standhaft vertritt. "Ich weiß, daß ich zu keinem Commissionär bestimmt bin," schreibt er dem letztern. "Wenn Sie aber meine Briefe nachsehen, so werden Sie sinden, daß ich den Shakespeare für Herrn Auerswald nicht schon bestellt, sondern mir ausdrücklich vorbehalten, mich erst darum zu erkundigen. Auch sehen Sie den Preis höher als Hartung, und ich habe Ihnen ansangs schon gesagt, daß ich mit einem accuraten und genauen Mann zu thun habe, der, so jung er auch ist, ein strenger Buchhalter jeder Ausgabe ist."

Eine folche Sprache konnte er sich gegen Hartknoch um so eher erlauben, weil er, wo es darauf ankam, auf das Sorgfältigke bemüht war, ihm Bortheil zu schaffen, wie wir bereits bei dem Berlag der Kant'schen Kritik gesehen haben. Aber auch bei wichtigen Bücher-Auctionen war er ihm theils durch seinen Rath, theils durch eine lästige Ausbewahrung der angekauften Bücher sehr behülflich. Der bekannte Prosessor der Theologie Dr. Theodor Christoph Lilienthal war den 17. März dieses Jahres gestorben und die Auction seiner großen Bibliothek war gegen Schluß dieses Jahres beendigt. Hamann klagt gegen Herder: "Meine Stube liegt so voll Bücher aus der Lilienthal'schen Auction für Hartknoch, daß man kaum darin gehen kann."

Die Französische Literatur bot ihm reichere Ausbeute als bie Englische.

Obgleich sein unartiger Freund hogendorp die versprochene Sendung von hemfterhuis Schriften unterließ, fo beschäftigte er fic von herber angeregt doch ichon bamit, soweit fie ihm guganglich waren. Er schreibt biesem barüber: "Ihre brei Gesprache über bie Seelenwanderung haben mir fehr Genuge gethan. Aber ich mag hemsterhuis lesen, wie ich will, so kann ich nicht mit ihm fort. 3ch bin gar nicht im Stande mir den geringften Begriff von dem Maximo der Ideen und dem Minimo eines Reitraums zu machen, und was biefe beiben unbefannten Größen jur Erflarung ber qualitates occultae bes Berlangens beitragen konnen, und wie ber Beweis eines folden Brincips möglich ift, ben er in bem Briefe über bie Sculptur vorausfest. Ein Banges von Theilen, wie Effect ber Birtung, eine Rabigfeit feine Rraft baburch ordnen ju tonnen, daß man fic die Sandlung burch hinderniffe erschwert, bas Uebergewicht der Tragbeitefrafte gegen die Anziehungefrafte, jur Grundlage aller Moral und zum Erzeugungs-Brincip bes Universi, tommen mir als portenta dictionis und fictionis vor. Zulett läuft die gange Untersuchung über die Ratur der Begierben auf die bereite abgenutte Figur einer frummen Linie hinaus. Beinahe follten wir glauben, daß die Theorie des Berlangens auf dem paralogismo einer Einheit und bes Ueberdruffes auf einem andern varalogismo ihrer Unmöglichkeit beruhe; so wie die Auflösung bes zwiefachen Biderfpruches auf einer unendlichen Approximation. Falls ich nicht Unrecht habe, fo ware es mir freilich lieber gemefen, wenn Sie diesen Mann ebenso, wie den Seelenwanderer widerlegt und nicht Aufwaffer gegeben hatten; benn mir icheint es, bag Sie bie algebraifche wie die tabbaliftifche Profa mit ein wenig Partheilichkeit angefeben haben."

"Des Lüchet Hist. litt. do Voltaire," schreibt er an Herber, "lohnt ber Mühe nicht. Aber noch saurer ist mir die Reise burch Raynal's zehn Theile geworben."

Rousseau's Schriften bagegen und Retif de la Bretonne hatten ihm mehr Genuß gewährt. Er schreibt barüber an Herber: "Rousseau's Werke habe ich wohl angeschaut, aber noch nicht austreiben können, ungeachtet der Anstalten, die ich dazu gemacht. Die Abhandlung über die Sprachen siel mir gleich in die Augen, und ich dachte eben dasselbe dabei, was Sie mir schreiben, zwar bekannte aber doch start und hübsch gesagte Sachen darin zu sinden. Indem eben mein Appetit zu seinen Consessionen durch Sie gereizt worden war, erhielt ich wie vom himmel gefallen, den 29. Juli den ersten Theil derselben aus Potsdam von dem jezigen hauptmann von hogendorp, der mir den zweiten gleich nachzusenden verspricht. Ich warte aber noch (Aug. 11.) darauf und vor Ungeduld habe ich ihn aus dem Buchladen anticipirt."

Die andere Schrift Rousseau's ähnlichen Inhalts zog er indeß dieser vor. Daher schreibt er an Hartknoch: "Zu den Confossions de Rousseau gehört auch Rousseau juge de Jean Jaques, das wichtiger ist und eher die Meisterhand eines guten Uebersetzers erfordert, als jene."

Wie es scheint, hatte Bode die Absicht die Confessions zu übersetzen, womit Hamann nicht einverstanden war und deswegen an Hartknoch schreibt: "Rousseau's Schrift schien mir auch gar nicht für Bodens Uebersetzungslaune zu sein, Cramer wird uns immer Genüge thun und zugleich wie ein anderer Freinsbemius <sup>1</sup>) Supplemente liefern. Rousseau's Original-Borträt von Latour <sup>2</sup>), das er selbst in seinen Dialogen ansührt, ist hier aus Mylord Warechal's Rachlaß, und ich liebäugle manche Biertelstunde mit demselben." Hamann spricht an einer andern Stelle von einem "Rousseau'schen Sprenengesicht."

Ueber ben zweiten ber genannten Schriftsteller außert fich hamann gegen Berber noch gunftiger so: "Diefen Mittag schickte

<sup>1) 30</sup> Freinshemius, geb. Rov. 16. 1608, gab Supplementa Liviana und Curtiana heraus.

<sup>2)</sup> Moritz Quintin de la Tour, geb. zu St. Quintin 1705 (n. a. 1704), gest. baselbst 1788, stach Boltaire's und Rousseau's Bilb.

mir mein alter Freund, Ariegsrath hemnings, den britten Heil der Bater-Schule von meinem Lieblingsdichter Rotif do la Brotonno. Kennen Sie auch diesen fruchtbaren Sonderling? Er ist seit dem ersten Buche, das ich von ihm kennen lernte, Geschichte meines Baters, in welchem der Grund aller seiner übrigen Familienmärchen liegt, immer mehr für mich gewesen als Jean Jaques."

Beginn des Jahres 1783. Prief an den König wegen der sooi-Gelder. Einzug des jungen sindner's. Besuch von George Verens. Kansman sendet die Icloa Fratrum. Ausschung mit Prahl. Schlittenschil aufs sand. Das satein ist Hauptangenmerk dei sindner's Anterickt. Veief des ältern Herrn von Sogendorp. Kanter's Rückkunst von Verlin. Raynal's Vildnis. Hamann wird von Reichardt zu Gevatter gebetrn. Erster Prief an Schessurer. Hamann beschließt, den jungen Lindner zu entlassen. Einsegnung von Hans Michel. Geburt Emil Herder's.

Am Neujahrstage entledigte sich Hamann eines Geschäftes, das ihm wie eine schwere Last auf dem Herzen lag. Wenn er sich auch keinen Erfolg davon versprach, so erhielt er dadurch wenigstens die Beruhigung, das Seinige gethan zu haben. Er schreibt darüber an Herder: "Den ersten Tag in diesem Jahre habe ich keinen Menschen gesehen, und mich auch niemand. Ich schreibt meine Borstellung wegen der Fooi-Gelder, die bis jetzt (1. Febr.) ohne Antwort geblieben ist. Wenigstens habe ich mein heu erleichtert und din jetzt ruhig." Er schrieb daher an Hartsnoch, er möge sich mit Nachrichten von Fooi-Geldern nunmehr keine weitere Unruhe machen. "Ich bin den 1. huj." fügt er hinzu, "ins Cabinet gegangen, ohne aber eine Antwort noch Erhörung zu vermuthen. Dixi et liberavi animam meam bin wenigstens so erleichtert gewesen, als wenn ein Mann von einem Stein

oder eine Schwangere von ihrer Frucht entbunden wirb." Da hamann in feiner Borftellung mit feiner gewohnten Freimuthigfeit fich, wie manche Andentungen vermuthen laffen, nicht bamit begnügte, nur feine eigne Sache ju führen, sonbern, vom warmen patriotischen Gifer getrieben, bie gange in feinen Augen für fein Baterland so verderbliche Französische Finanzverwaltung zu betampfen und ihre Mangel unumwunden aufzubeden fich bemubte, so durfte er allerdings nicht ohne Sorge fein, ob ihm bies auch so hingehen werbe. "Unser allergnäbigster Lanbesvater," schreibt er an Lindner, "hat meinen allerunterthänigsten Bettelbrief feiner Antwort gemurdigt - biefes war tein Bettel-, fondern unter une geredet, ein mabrer hirtenbrief und ich bin fehr frob, bag er fich begnügt, mit einem allergnäbigften Stillschweigen barauf ju antworten." Uebrigens war ber Inhalt feines Schreibens nur ihm, bem Schreiber, befannt. "Ich habe meine und ber Sache gange Lage aufgebedt," fcbreibt er an Reicharbt. "Es gebe wie es gebe. So viel ju Ihrer freundschaftlichen Rachricht; benn was ich geschrieben, foll niemand zu lefen bekommen. Mein Ropf und Berg ift wenigstens leicht nun ich diesen Rubicon ber eben nicht ber erfte meiner Narrheit ift - paffirt." Jubeffen erfahren wir aus einem Briefe an Dr. Lindner in Mietau menigstens einen Buntt, ben er berührt. Er fchreibt biefem : "Die frangöfischen Einrichtungen haben mir zwei vortheilhafte Stuben entzogen, mein Rachbar ift in den Befit ber feinigen gefommen ohne alles Recht und Billigkeit. Ich habe biefen Umftand auch an ben König geschrieben und tann mich burch biefen gewagten Schritt wenigstens gegen meinen Rachfolger legitimiren und in meinem eignen Gewissen, und bas ift auch alles, mas ich babeigewinne."

Am 27. Januar zog ber junge Lindner, welcher in Begleitung feines Ontels in Königsberg eingetroffen war, bei hamann ein. Der erfte Eindruck, den er auf diesen machte, war ein sehr vortheilhafter. hamann berichtet darüber sofort an seinen Bater nach Mietau. "hocht zu ehrender herr hofrath, geliebtefter

Freund," fcreibt er ihm am 31. Januar, "Ihr herr Brubn überraschte mich am 3. Sonntage nach Epiphan. Des Morgens und Rachmittage lernte ich ihren lieben Sohn tennen, ber auch gleich ben Tag darauf, als am 27., bei mir eingezogen und die erfte Racht geschlafen, weil ein langerer Aufenthalt in einem öffentlichen Birthshaufe toftbarer gewesen ware. Den anbem Tag nabm ibn fein Ontel, ber eben in Konigeberg mar, aufe land, woher ich ihn alle Augenblicke wieder erwarte. All das Gute, was mir jedermann von feinem guten Charafter, gesetten und fittsamen Befen gesagt, icheint mir einzutreffen, und ich wunfche Ihnen ju einem fo hoffnungevollen Sohn Glud und nehme an Ihrer Freude ben nächsten Antheil, weil es immer das menschliche Leben erleichtert, wenn Zuneigung und Sang bes Bergens . und ber Seele jum Grunde liegt. Alfo von biefer Seite habe ich nicht die geringste Ginwendung noch Bedenklichkeit und eben dieß ift der Kall bei meinem Sobn."

Hamann hatte bei dem kurzen Zusammentressen seine Stärke und Schwäche in Sprachen noch nicht untersuchen können. Seine Bersicherung, daß es noch nicht bis zum Ekel gegen die gelehrten Sprachen bei ihm gekommen sei und daß es ihm daher gar nicht an Luft sehle, darin weiter zu kommen, genügte ihm vorläusig. Einen solchen Bücherfreund, wie Hamann war, mußte es indeß gleich ansangs unangenehm berühren, daß er in diesem Punkt eine große Bernachlässigung wahrnahm. "Die wenigen Schulbscher," schreibt er, "die er hat, haben eine so altsränkische elle Einkleidung, daß das vehiculum allein eine widrige Wirkung auf den Geschmack eines jungen Menschen thut. Ein altes elendes Lexicon ohne Ansang und Ende, fast lauter Trödelausgaben von classischen Schriftstellern. Kurz die Garderobe der Musen und des guten Geschmacks ist außer allem Berhältniß gegen das übrige."

hamann bekam an Lindner einen jungen Menschen ins haus, ber bei ihm nicht bloß Koft und Logis erhalten, fondern uach seine fehr vernachläffigte Ausbildung nachholen sollte. Wenn

man dies beruckschtigt, fo wird feine Benfions-Forderung gewiß als febr maßig erfcheinen. Er fchreibt bem Bater, er muffe in Ansehung der Penfion, nachdem er mit flügern Leuten darüber ju Rath gegangen fei, 400 fl. als das geringste und 500 fl. als das bochfte aussetzen, doch so daß er alle Biertel- oder halb. Jahr, nach Lindner's eignem Befinden, Ratam jum voraus erbalte. Deffen ungeachtet glaubt hamann noch etwas ju feiner Rechtfertigung fagen ju muffen. "Beliebt es Ihnen," fcreibt er, "geliebtefter Freund, einen Ueberfchlag ju machen, fo bedenken Sie ja, daß alles von Jahr ju Jahr hier theurer geworden ift. Unfer jungfter Professor, Mangeledorf, der um Benfionare geworben, hat blog für Penfion und Aufficht hundert Ducaten angesett. Jeder lachte ihn mit einer so außerordentlichen Forderung aus, unterdeffen haben fich doch schon zwei junge Leute gefunden, ungeachtet ich feinem Bater eben die Anvertrauung seiner Rinder einem Rlopianer empfehlen möchte, bei all ben fleinen Bortheilen, die ich diefem Manne gutraue, gur Schau junge Leute aufzustuten." Samann's Erziehungsmarime mar bagegen eine gang entgegengesette. "Gin guter Baumeifter arbeitet in die Erde" war fein Bablfpruch.

Er theilt dem Bater svdann vorläusig seinen Unterrichtsplan mit und macht ihn mit seiner häuslichen Einrichtung bekannt. "Wild und Wein," schreibt er, "kommt auf meinen Tisch
nicht, sindet sich auch nicht in meinem Keller. Mittags trinke ich
Wasser und Abends Bier. Mein Gevatter Asmus schickt mir bisweilen Wein, und Haselhühner kommen bisweilen von Hartknoch in mein Haus gestogen. Dafür habe ich Freunde, wo ich
beides reichlich genießen kann. Der Kasse ist das einzige Prärogativ als Hausvater, alles übrige theile ich gern mit meinen Hausgenossen. Abends esse gar nichts oder ein Butterbrodt oder
Kartosseln. Demungeachtet kommt mir meine Haushaltung ordentlich 60 st. und diesen Monat 80 st., weil ich Korn eingekauft."

Ueber die am 2. Februar Statt gefundene Prüfung berichtet er bem Bater: "Er kam am III. Sonntag nach Epi-

phanias ben 2. huj. vom Lande jurud und ich fing benfelben Abend meine Prufung mit ibm an im Lateinischen, Die so auslief, daß ich mich fcame, Sie bamit zu unterhalten und es auch nicht für nothig finde, da feine Bermahrlofung Ihnen binnen ber Jahre, wo er fich bei Ihnen aufgehalten, nicht unbefannt fein tann. Dein Fluffieber gab mir die Duge, Die gange Bode mich mit ihm zu beschäftigen, und ich bin so gludlich gewesen, bie Grammatit mit ihm ju Ende ju bringen. Borgegern lief ibn fein Ontel in Steinbed bitten, mit ibm gu fahren und ich fand tein Bebenten, ihm folches einzuräumen, ba er die Boche burch nach Möglichkeit gearbeitet hatte. Er tam geftern früher, wie ich ihn vermuthete, beim. Wir fingen noch benselben Abend bie historias selectas an und haben heute das erste Capitel ju Ende gebracht und er noch obenein faft die gange Ueberfetung besselben schriftlich. - Bas in Ansehung feiner geschrieben babe, bin also im Stande zu befräftigen. Es fehlt ihm nicht an fähigfeiten." Reun Tage fpater bemerkt er in einem Bofeript über biefen Bunkt: "Nicht bloß ob fugam vacui, sondern aus wahrer Rufriedenheit melbe Ihnen, daß wir diefen Morgen bas gwölfte Capitel und mit einem so außerordentlichen Fortgange lesen, bas ich mir mehr und alles nach herzenswunsche von einer so guten Anlage verspreche. Gott erfülle alle meine Ahndung; daß Sie aber eine fo gunftige Anlage nicht beffer genutt und fich biefes Bergnugene so gang entzogen haben, bleibt immer ein Stachel bes Borwurfs, womit ich biefen Brief fcliegen muß. Berfaumen Sie wenigstens bie jungern nicht fo." In bem frubern Brieft fährt er bann fort: "Seine Stärke im Frangofischen bin ich noch nicht im Stande, zu beurtheilen. Wir lefen alle Tage etwas im Wailly. Er verfteht und überset giemlich; aber bie Anfangs grunde icheinen auch ganglich ju fehlen, bag man vermuthen follte, er hatte nichts als eine Frang. Mamfell jur Behrmeifterin gehabt, welcher Bermuthung doch feine geschriebenen Bapiete wiberfbrechen, wovon ich einige angefehn. Auf meine Frage

wußte er weber fut noch eut zu unterscheiben, ob selbige von avoir ober stre herkommen. Sapienti sat."

Da hamann über ben Geig bes Batere, ein ihm gang befonbere verhaftes Lafter, Gerüchte ju Dhren getommen maren, so machte ihn das Ausbleiben der Antwort auf seinen Brief vom 31. Januar ungeduldig. Am 10. Februar erließ er baber einen zweiten, aus bem wir bereits im Borbergebenben einige Stellen entnommen haben. Er beginnt: "Sochst zu ehrender herr hofrath und Freund. Es ift mir fehr betrübt, daß Ihre aurea praxis Sie verhindert hat, auf mein lettes ju antworten." Er ergablt barauf in ber Rurge bie Ankunft bes Cohnes in Ronigs. berg und ben bereits mitgetheilten Berlauf ber mit bem Sohn angestellten Prufung und folieft bann : "Da er (eben vorher war von dem Landesvater und der Einziehung der Fooi-Selder die Rede) mir zu hoch ift, feinen Geiz ahnden zu konnen, fo bin ich wenigstens fest entschloffen, diese ebenso lacherliche als abscheuliche Leibenschaft, welche eine Burgel alles Uebels ift, wo ich nur kann, ju verfolgen, am meiften aber an meinen guten Freunden."

"Benn Sie also Höchst zu ehrender Herr Hofrath Bedentlichkeit sinden, sich zwischen 400 und 500 fl. zu entschließen,
so seh ich mich genothigt, Ihnen anzumelden, daß ich unter
600 fl. vom 27. Januar anzurechnen, nicht den Unterricht, will
nicht sagen den Unterhalt, Ihres unschuldigen Sohnes zu übernehmen gesonnen bin, denn wie St. Paulus sagt 1. Tim. V, 8:
So zemand die Seinen, sonderlich seine Hausgenossen
nicht versorget, der hat den Glauben verläugnet und ist
ärger denn ein Heide; und es wird mir eben so leicht werden,
die Freundschaft der ganzen Welt zu verlieren, als einen Mann,
der sich zu keiner Pflicht als zu dem Gelde versteht, Schaam,
Glauben, und Gewissen und Ehre und guten Ramen."

"Werden Sie so reich und glücklich wie der Salomo im Rorden. Dies sind die letzten Gefinnungen Ihres alten ergebenen Freundes und Dieners."

Die auf diesen Brief erfolgte Antwort ftellte hamann völlig jufrieden, indem der Bater fich ju dem höchsten Sat der Penfion bereit erklärte.

Rurz vor Lindner's Ankunft in Königsberg hatte George Berens dasselbe wieder verlaffen. "Unser guter George," schreibt er am 15. Januar an hartknoch, "ist vorgestern abgesahren und hat sich beinahe eine Woche hier aufgehalten zu meiner großen Ausmunterung und Stärkung." Zugleich melbet er dem Freunde: "Seute habe ich den Berkauf eines meiner häuser geschlossen für 1300 sl., welches mir 3000 fast gekostet. Was für ein reicher Mann, der so viel verlieren kann?" "So spottwohlseil," schreibt er indeß am 1. Febr. an herder, "es auch ist, scheint es doch dem Raussussigen an Gelde zu sehlen, daß ich also von allen Seiten in der Klemme und doch ziemlich guten Muthes bin, ein kleines Flußsieder ausgenommen, das mich seit vorgestern Abends anwandelt."

Auch Gevatter Kaufmann, der jett seine Zufriedenheit unter den Mahr'schen Brüdern gefunden hatte, gab wieder einmal ein Lebenszeichen von sich. "Am 2. Sonntage nach Epiphan," schreibt er an herber, "erhielt ich ein dickes Pack mit Spangenberg's Idea sidei Fratrum, mir von Kaufmann dedicirt, mit einem Briese des jungen Grafen Kapserlingk, den Kraus hier gesührt."

Es knüpften sich um diese Zeit die durch einen Wortwechsel vor einigen Jahren abgebrochenen freundschaftlichen Beziehungen zu Brahl wieder an. "Am letten Februar," schreibt er an Reichardt, "erschien der jetzige Calculator Brahl mit seiner Frau bei mir zum Abendbrodt, nachdem er in anderthalb Jahren meine Schwelle nicht betreten; und ich habe gestern (März 2.) mit meinem ganzen hause den Abend bei ihm zugebracht. Auch dieser ausgewärmte Kohl von Freundschaft ist nach meinem Geschmack, und ich verspreche mir einen vergnügten und zufriedenen Sommer, den ich kaum vermuthet. Auch dürste mit der häuselichen Arbeit die Zerstreuung im Verhältniß stehen. Der 26. April

ist der torminus fatalis meines Podagra. Und so bin ich ein von langer Beile und Zerstreuung geplagter Mann." Die Königsberger Zeitung war jest an Hartung übergegangen. Hamann hatte deswegen zugleich den Bortheil, daß ihm durch Brahl der Hartung'sche Laden offen war, weil dieser die dortige Zeitung schrieb.

Eine solche Zerstreuung, wie er so eben erwähnt, hatte er turz vorher auf Berantassung des Onkels des jungen Lindner gehabt, ebendesselben, welcher den Ressen sogleich bei seiner Antunft mit sich auss Land genommen hatte. Er wird in den Briefen immer der Lieutenant genannt 1). Hamanns Sohn hatte auch auf den 2. März eine Einladung von ihm bekommen und der Bater entschloß sich mitzusahren. Er schreibt darüber dem Bater Lindners: "Es war ein erwünschter Tag und meines Wissens die erste Schlittensahrt auss Land seit 67."

Ueber den Onkel bemerkt er: "Es scheint mir eine recht brüderliche Reigung unter beiden zu sein und dieser Onkel hat beinahe Ihren Sohn erziehen helfen. Dieser respectus parentelae verdient alle Rückicht und gute Seiten, wenn sie auch zu sehr in's Rolle fallen, muffen doch mit Discretion behandelt werden."

Hamann konnte um so eher eine solche Rucksicht eintreten lassen, weil er überzeugt war, daß des jungen Lindner's Aufenthalt bei seiner Großmutter, der Mutter des Lieutenant, ihm nicht eben nachtheilig gewesen sei. "Seiner sel. Großmutter," schreibt er baher an den Bater, die ich nur einmal bei Ihnen gesehen und kennen gelernt, muß ich ein gutes Zeugniß geben, soweit sie im Stande gewesen, die Sache zu übersehen. Bon ihrer Seite hat sie alles gethan und scheint nichts an der Erziehung versäumt zu haben; desto mehr aber in Ansehung der Hosmeister."

"Meine vornehmste Absicht," schreibt er demfelben, "bis

<sup>1)</sup> Ein Bruder des Stadtrath Wirth, benn biefer war, wie aus den Briefen herborgeht, auch ein Oheim des jungen Lindner.

gegen Oftern wird darauf gerichtet sein, das in der Schule verfäumte zuerst zu ersetzen und diesen wesentlichen Mangel hosse ich bald zu heben, wenn der Fortgang dem gemachten Anfang ahnlich bleibt."

Nachdem er demfelben seine ganze Unterrichtsmethode sorgfältig entwicklt hat, bemerkt er: "Sie sehen hieraus, daß ich
das Lateinische bisher zur Hauptsache gemacht; theils weil eine Gründlichkeit und mittelmäßige Kenntniß dieser Sprache zum academischen Bürgerrecht unumgänglich ist, theils die rechte Methode
nicht nur in alle übrigen Sprachen einen großen Einstuß hat,
und nach meinem Urtheil weit mehr dient, Ausmerksamkeit, Urtheil und Scharssinn zu schärfen, als irgend der Mathematik zugeschrieben werden kann und der ganze Mechanismus von Analyse und Constructionsordnung in nichts als einer praktischen
Logik besteht. Uebereinstimmung und Abhängigkeit sind eben das
in Sitten und Pflichten, was die Syntax in Ansehung der
Wörter."

"Wit dem Griechischen war ich auch Willens einen Anfang zu machen; wir haben uns ziemlich im Lesen geübt. Im Grunde kann man kein Lateinisch recht verstehen ohne einen nothbürftigen Borschmad dieser Grundsprache, die im Grunde nicht schwer ist. Alle Wiffenschaften haben ihre Kunstwörter daraus entlehnt und der Berstand erleichtert ungemein das Gedächtniß. Wie viel griechische Constructionen, besonders in Poeten, was für ein weiter Einsluß in die Quantität der Sylben und eine richtige Aussprache."

Hamann's hoffnung, daß es bei dem anfänglich so guten Fortgange bleiben würde, zeigte sich leider bald als ungegründet. Er schenkte zwar der bisherigen verwöhnten und weichlichen Lebensweise des jungen Menschen alle mögliche Rücksicht, erlaubte ihm jede Freiheit, so lange er sie nicht mißbrauchte, allein weder die Nacheiserung des ihm schon so weit vorgeschrittenen jungeren Studiengenossen noch das gemeinschaftliche Betreiben derselben mit ihm vermochten seinen hang zur Trägheit und Genussucht

zu überwältigen. Ueberdies scheint er darin von seinen Berwandten noch mehr bestärkt zu sein.

Schon Mitte Februar schreibt Hamann an seinen Bater: "Sein Onkel, der herr Lieutenant, hat ihn besucht und ihn zur Redoute mitgenommen. Ich din auf der Loge gewesen und est thut mir leid, ihn nicht kennen gelernt zu haben." — "Gestern ist er zu Mittag bei dem herrn Stadtrath zu Gaste gewesen, hat Ihre Frau Mutter besucht und kam früh noch vor Abend zu hause."

Hamann war übrigens keineswegs geneigt seinen Hausgenossen bergleichen Bergnügungen zu entziehen. Denn in einem Briefe vom 3. März erzählt er an Reichardt: "Durch ein eignes Schicksal hatte ich mein ganzes Haus zum erstenmal in die Comödie geschickt, und ich war kaum herr, Licht zu verschaffen, weil meine polnische Magd ausgegangen war."

Der am ersten Oftertage geschriebene Brief hamann's athmet schon eine veränderte Stimmung. Er schreibt dem Bater über den Sohn: "Wenn er noch zufrieden ist mit mir, wie ich mit ihm, so habe ich noch hoffnung etwas auszurichten, was meinen Absichten, Ihren Wünschen und seinem wahren Besten gemäß ist. Der geringste Verdacht aber von seiner Unzufriedenheit wurde der meinigen das Uebergewicht geben."

"Das Latein ist mein Hauptaugenmerk gewesen, und ungeachtet ich mit Decliniren und Conjugiren und den ersten Elementen habe den Anfang machen müssen, so ging dieses doch so ziemlich fort, daß ich feste Hoffnung hatte, zu Ostern mit ihm fertig zu werden, unter den Bedingungen seiner eignen Betriebsamkeit und Fleißes; denn wenn er nicht wollte, wäre alle meine Arbeit umsonst. Er versicherte mir diese Lust zu haben, und ich muß ihm auch einräumen, daß es von Seiten des Geistes nicht sehlt: aber das Fleisch ist schwach, und ein von Jugend an genährter Hang zur Eitelkeit und Weichlichkeit ist schwer zu überwinden und wechselt bei ihm wie der Mond. Ich habe mir alle Mühe gegeben, ihm die Nothwendigkeit der Diät zum Studiren

wichtig ju machen; aber Balle, Concerte, Theater, But; Gedereien und ber gange Curfus galanter Thorheiten ift fein Glement. Ift es einem jungen Menfchen jugumuthen, die Gegenftande feines Dichtens und Trachtens fo balb ju verleugnen, und fie mit gang entgegengefesten zu vertaufchen? Ich muß baber ichon febr zufrieden fein, daß er fich auf acht- ober neunmal bier eingeschränkt, ba er fast täglich bort in die Comodie gegangen, und von feinem Ontel hierin frei gehalten wird. Er ift mabrend feines hierfeins einmal auf einem abeligen Ball bei einer Frau von Buddenbrod und ein paarmal mit feinem Onkel auf einer öffentlichen Redoute, mehrentheils ben Sonnabend gegangen, Die halbe Racht bort jugebracht, aber immer bes Morgens fruh ju Sause gekommen, hat auch, wohl die Kirche barauf abwarten tonnen. Ungeachtet einer vorläufigen Abrede, fruh aufzusteben und mir barin ein gut Exempel ju geben, weil ich felbft bem Schlaf ein wenig mehr nachhänge, wird er Abende gegen gebn Uhr mude und hat Dube bes Morgens fich ju ermuntern."

"Ich habe den Termin, mit dem Latein bis Oftern nothburftig fertig zu werden, mir deswegen angelegen sein lassen, weil ich gegenwärtig schon mit sieben des Morgens auf der Loge und des Abends bis über fünf bis sechs aushalten muß, hingegen den Winter erst nach acht des Morgens da sein darf und mit vier wieder zu Hause sein kann."

Rur die Must scheint der einzige Gegenstand gewesen zu sein, den er mit Lust und aus freiem Antrieb vorgenommen hat. "Ihr Sohn," schreibt Hamann, "ermangelt beinahe keinen Lag, sich auf dem Clavier zu üben und hier braucht es keiner Erinnerung."

Samann erzählt dem Bater, wie er den Sohn auf eine sehr sinnreiche Beise für seinen Mangel an Fleiß bestraft habe. "Den Herrn Stadtrath," schreibt er ihm, "senne ich noch gar nicht meines Bissens von Person. Er ließ mich vorigen Palmsonntag einladen, weil ich aber selbst meiner altesten Tochter Geburtstag seiere, auch bei reichen Tafeln und großer Gesellschaft nicht ver-

u i

gnügt fein tann; fo werbe eine perfonliche Befanntichaft mit ihm 1) fo lange wie möglich aufschieben. Borigen Dienstag trat mir Ihr herr Sohn an mit ber Rachricht, daß er mit ihm fahren sollte auf's Land. Beil bie Reife aber 8 Tage mahrte und er lieber ein paar bei ben andern zubringen möchte, munfcte er, daß ich's abschläge. Ich gab ihm Recht, daß 8 Tage Abmefenheit mir auch zu viel ichienen. Er hielt fich aber ben Morgen barauf fo schlecht, daß ich ihn dafür abstrafen wollte und ben andern Tag bem Ontel fagen ließ, daß ich gegen feine Reife nichts einzuwenden hatte, weil fein Reig nur ein Reigenblatt gewesen war, mir eine Reise mehr nach seinem Ginn baburch zu bemanteln. Er ging Rachmittage wie gewöhnlich zu feinem Ontel und tam etwas befturzt nach Saufe, bag er ihm eine abschlägige Antwort gegeben. Am Charfreitage war er mit bem herrn Lieutenant jum Graun'schen Tob Jesu gewesen und melbete mir wieber mit vieler Unruhe, daß er doch nach Friedrichethal fahren muffe, weil man bort fehr ungehalten barauf ware. Er fuhr alfo am Beil. Abende Bormittag fort mit bem Wint, möglichft nach Sause zu eilen. Die Equipage, wenigstens ber Rutscher, mar aber aus Steinbed. Diese Umftanbe geben mich übrigens weiter nichts an und ich überlaß es ber Beit, ben Busammenhang beutlicher entwidelt zu febn."

Der ältere von hogendorp hatte hamann in einem "halbholländischen, halbfranzösischen Briefe," seine Abreise am 11. Febr.,
als Capitain-Lieutenant angezeigt. Der jüngere ließ aber aller Bersprechungen ungeachtet nichts von sich hören. "Bas macht in aller Welt," schreibt daher hamann den 24. April an Reichardt, "Ihr hogendorp? Ungeachtet meines siehentlichen Bittens, mir von der Absarth unseres William Beder Nachricht zu geben, habe ich nicht eine Zeile von ihm seit der Zeit erhalten. Sein

<sup>1)</sup> Wenn hamann fein spateres Schidfal hatte voraus wiffen tonnen, fo wurde er feine Befanntschaft mahrscheinlich gang vermieden haben. Er tam namlich wegen Urtundenfalschung in die Festung und mußte vorher 1790 am Pranger stehen.

Bruder hat sich meiner an Bord des Kriegsschiffes erinnert und allen meinen Groll ausgelöscht, daß meine besten Wünsche beinahe zwischen beiden Ebentheurern getheilt sind und ich an keinen ohne Wallung der Seele denken kann, der Contrast meines Urtheils mag Ihnen so lächerlich vorkommen, als er wolle."

Kanter, der fürzlich von Berlin zurückgekehrt war, überbrachte hamann die Silhouette Raynal's und theilte ihm das Gerücht von der doppelten Erscheinung der weißen Frau mit. Darüber schreibt hamann an Reichardt: "Die doppelte Erscheinung der weißen Frau ist in der That die omineuse Widerlegung eines alten Aberglaubens, über den ich zufällig eine alte Dissertatio aufgefunden, die aber nichts in sich enthält."

hamann wurde von Neichardt bei der Geburt eines Kindes zu Gevatter gebeten. Er antwortet ihm am 24. April: "Höchst zu ehrender Herr Gevatter, Landsmann und Freund, eine dreifache Schnur reißt nicht. Ich nehme also mit beiden Händen an Ihrer Hausfreude Theil und wünsche, daß meine liebe Pathin ein neues Unterpsand göttlichen Segens für Sie und Ihr ganzes Haus sein und werden möge." Nicht einmal einen Wonat später ist Hamann genöthigt, ihm einen Trostbrief zu schreiben, denn er hatte in Folge des Wochenbettes seine Frau verloren. Er schreibt ihm am 19. Mai: "Ihr lieber Schwager und ich haben heute eine Stunde lang mit Ihrer traurigen Lage sympathisirt. Das Ende vom Liede war: Gott hat alles wohl gemacht! Weil Ihr liebes Weib einer solchen Prüfung nicht gewachsen gewesen und im eigentlichen Berstande selig worden durch Kinderzeugen, gleich der Mutter aller Lebendigen 1)".

"Bergeben Sie, mein liebster Gevatter, Landsmann und Freund, daß ich in Thorheit schreibe — und machen Sie es wie Adam, der seiner Ribben eine dem treuen Schöpfer in guten Werken<sup>2</sup>) gern überließ, um selbige in ein höheres und vollkommeneres Geschöpf verklart wieder zu erhalten. "Er schloß

<sup>1) 1.</sup> Tim. 2, 15.

<sup>2) 1.</sup> Petr. 4, 19.

die Stätte zu mit Fleifch 1)." Gott trofte Sie und erhalte die beiden lieben Pfänder."

hamann hatte bereits im April burch Reichardt ben Abfchiedsbrief bes Better Beder erhalten.

Aus dieser Zeit ist auch der erste der noch vorhandenen Briese an Scheffner, obgleich sich die Bekanntschaft mit dieser Rebensonne Hippel's schon aus viel früherer Zeit herzuschreiben scheint. Der Ansang dieses Brieses vom 24. April lautet: "Ew. Wohlgeboren erhalten hiemit den verlangten Kupserstich. Würde selbst gekommen sein, wenn ich nicht einen Gevatterbrief unsers Capellmeisters zu beantworten hätte und zugleich das letzte Valot unsers Better Becker d. d. d. d. d. d. d. d. dieher verloren gehalten, und durch die 10. Hand endlich an Ort und Stelle gekommen, mit morgender Post remittiren müßte. Er ist mit Capitain Beter Cornelis auf einem Schisse "de voer Friende" glücklich abgegangen, unter dem Namen Villiam Becker."

Samann hatte nun immer mehr die Ueberzeugung gewonnen, daß er es fich und feinem Bogling Lindner fculdig fei, dies Berhältniß aufzuheben. Er hatte mit dem hofrath die Abrede genommen, feinen Sohn nicht langer bei fich ju behalten, als ber Bruder fich bort aufhalten werde. Das pranumerirte halbe Jahr ging mit dem 27. Julius ju Ende und der Bruder bachte an feine Abreise. Deswegen schreibt er bem Bater : "Ich lebe in einer fo leutescheuen und ju allen Geschäften unfabigen Spochondrie, daß ich meiner Ruhe und Erhaltung alles aufopfern muß. Sabe wiederum aus Ueberdruß ein zweites, wie mein erftes baus mit Berluft der Balfte vom Capital losgeichlagen und noch feinen Seller ausbezahlt befommen, ungeachtet ber Raufer schon um Oftern eingezogen, auch noch nicht die jange Miethe vom britten Saufe, das mir noch auf bem Salfe iegt, erhalten. Unfer Etat ift auch noch nicht hier und man ürchtet Einziehung ganger Stellen oder Abzuge, wenigstens bes

<sup>1) 1.</sup> Moj. 2, 21.

Samann, Leben II.

Gehalts. — Es gehe wie es gehe, so ist mein Entschluß gesaft und weber Bitten noch Anerbietungen werden mich bewegen können, Ihren Herrn Sohn länger als diesen Sommer zu behalten."

Daß er in einer solchen Lage eine Last, wie sie ihm der Unterricht des jungen Lindner auslegte, nicht mit frohem Muth zu tragen im Stande war, ist erklärlich. Doch hören wir ihn darüber selbst. "Ich habe wie ein Pferd gearbettet," schreibt er, "das Latein dis Ostern durchzusetzen, weil er ohne Decliniren und Conjugiren herkam, und muß mich jetzt allein einschränsen, ihn in Ansehung der Sprache zu einem Civo academico zu qualisiciren. Wir haben noch zehn Capitel von den Hist. select. übrig und denken diese Woche damit fertig zu werden. Wir haben das erste Buch von Horazens Briefen nach der Wielandschen Uebersetzung durchgegangen, auch die ersten sieben Oben des Horaz u. s. w."

"Nach meiner Ueberzeugung wird er gewiß durch eine baldige Berpflanzung nach Göttingen gewinnen, und ich hoffe, daß meine Mühe, ihn zum academischen Bürger taliter qualiter in Ansehung der Schulorgani zuzustußen, vielleicht mit mehr Gründlichkeit, als er das Sprachrohr der großen Belt" (daß ihm die Franz. Sprache zwar geläusig, aber nur oberflächlich bekannt war, haben wir oben gesehen) "behandeln gelernt, nicht ganz vergebens sein wird."

"Dieß ist Ja und Amen!" schließt er, "und selbst meine Freundschaft für Sie und Ihren Herrn Sohn hat an diesem festen Entschluß den größten Antheil. Ich umarme Sie mit unveranderten Gesinnungen und den besten Empfehlungen an die Frau Hofrathin und ihr ganzes Haus."

Am 13. Juli wurde hans Michel eingesegnet und hamann hatte die Freude bei dieser Gelegenheit viele Freundschaftsbeweise zu empfangen. "Unser jetiger Oberburgermeister hippel," schreibt er an herber, "hat ihn von oben bis unten zur Einsegnung, die am 4. Sonntag nach Trinitatis geschehen ist, gekleidet und

bringt auf seine academische Einschreibung, um ihn durch Stipendien unterftugen zu tonnen. Er tam balb barauf am 24. Juli nach Graventhin in bes herrn Rriegerath Deutsch Saus, seinem einzigen Sohn Ernft zur Gesellschaft und Aufmunterung unter herrn Scheller's Aufficht. hamann hatte ihm zu biesem Aufenthalt vier Bochen bewilligt. Wie fower es ihm murbe, fich von ihm so lange zu trennen, geht aus einem Briefe an Scheffner vom 16. August hervor. "Rommt er nicht mit bem 20. huj.," heißt es barin, "wo der ihm zugestandene Termin von 4 Wochen ausgelaufen sein wird, so setze ich mich auf ben Postwagen nach Preuß. Eylau und hole ihn." Bu bieser Fahrt tam es wirklich, wie er spater an Reichardt erzählt. "Auch ich habe Reisen gethan," schreibt er, "im Geburtsmonat August, bin mit Sad und Pad anderthalb Tage in Trutenau gewesen, sette mich ben 20. Abende auf die Post, verdung bis Br. Enlau, ftieg aber bes Nachts in Muhlhausen ab und tam ben Morgen frub in Graventhin eben jur Sonigbeute an; fuhr aber am Bartholomaustage mit meinem Sohn nach Saufe."

Bon seinem Freunde Herder hatte er die erfreuliche Rachricht bekommen, daß während deffen Abwesenheit seine Frau ihn mit einem Sohn beschenkt habe.

Er theilt dies frohe Ereigniß Scheffner am 16. Aug. mit. "Der Blattern wegen," schreibt er, "von denen sein haus heimgesucht worden und die er selbst nicht weiß gehabt zu haben, ging er über Braunschweig nach hamburg. Während dieser Reise überstanden seine Kinder glüdlich ihre Krankheit und seine Frau wurde von einem jungen Emil entbunden." Boll Berwunderung über diese helbenthat schreibt er an hartknoch: "Stellen Sie sich die Männin vor, die ihren Mann fortschickt, vier kranke Kinder abwartet und das fünste glüdlich zur Welt bringt." Seinem Freunde gratulirt er daher auch am 1. Aug. auf das herzlichte. "Herzlich geliebtester Freund, Gevatter und Landsmann, ich mache heute wenigstens den Ansang mit dem innigsten Glückwunsch zu Ihrem, Gott Lob schon zwei Monate alten Emil und freue

mich, daß alles so gut abgegangen in Ihrer Abwesenheit, und daß sich meine verehrungswürdige Gevatterin auch doppelt erleichtert sindet. Gott gebe Ihnen allerseits Zeiten der Erfrischung und Erholung nach überstandenen Mühseligkeiten. Eines hiefigen Kaufmanns Sohn gab seinem Bater Rachricht, daß an dem Tage, da er eben nach Hause schrieb, Prof. Busch Sie nebst Klopstod und Claudius zu Mittag erwartete. Es ist aber nichts daraus geworden, ungeachtet ich mich sehr darauf freuete, im Geiste das fünste Rad am Wagen gewesen zu sein."

D. Lindner verläst Königsberg. Ankunft des Etats. Hartknoch's fran kommt nieder. Amme beim Kinde. Haus Michel kehrt nach Graventhin zurück. Prief hamanu's an seinen Sohn. Lauson's und Karpen's Cod. Abgang des jungen Lindner zu Meierrotts. Prief an Alme. Courtan. Priese hamanu's und Jacobi's. Hamanu's erfter Ausgang am 15. Pec. Neichardt's Verheirathung mit fran D. Händler. freundschaft mit Vorwsky. Kinder. Literar. Peschäftigung. Samml. der Schristen Hamanu's. Mendelssohn's Jerusalem. Kant's Kritik. Hosprediger Schulz. Asmus Schristen. D. Leidemitt von Moser. Horns von Pros. Wünsch. Garve's Schristen. Herder's Antorschaft. Studium der freigeister und Mykiker. Etwas, das Lessing gesagt hat. Mondodds und Harris. Pucolle d'Orloans.

Der Geburtsmonat Hamann's wurde durch den Abschied eines Freundes getrübt, der sich seine Neigung und Liebe durch das Berhalten gegen seine alte Mutter in erhöhtem Maße erworben hatte. "An meines lieben Pathchens Geburtstag," schreibt er an Herder, "ist Dr. Lindner nach Wien abgereist, an dem ich einen guten Haus- und Leibarzt verloren und der sich hier beinahe seiner alten Mutter zulieb selbst aufgeopfert. Sie trieb ihn selbst fort oder gab ihm vielmehr seinen Abschied, ohne den er

ste nicht verlassen haben würde; und ungeachtet ihr Gedächtnis so geschwächt ist, daß sie beinahe nichts von dem weiß, was sie gethan hat und was um sie vorgeht, so wurde diese Idee seiner Abreise niemals schwankend, sondern erhielt sich unverändert in ihrem Sinn. Ein ganz außerordentliches Phänomen in meinen Augen. Ich kann Ihnen nicht genug sagen, liebster Herder, was sur ein reiser edler Mensch aus diesem Manne geworden. Ich hielt seinen Entschluß, so spät die Medicin zu studiren, für eine neue Quadelei oder Familienzug; aber nichts weniger als das. Sein herz und Seele hängt an dieser Wissenschaft und weil er in Ansehung der Hospitäler nicht Befriedigung zu Berlin gefunden, geht er nach Wien."

Ueber bie argtlichen Dienste, welche er hamann erwies, außerte fich biefer gegen Reichardt fo: "Diefer rechtschaffene Mann, für den meine Freundschaft eben so wuche, wie seine Reigung jur Araneifunde, empfahl mir den Gebrauch ber bitterfüßen Stengel ober dulcis amara wegen einiger beschwerlichen Flechten, mit benen ich mich viele Jahre gequalt, und von benen ich auf einmal burch die Queefen, beren mein Gevatter in Beimar gang jufällig erwähnte, befreit blieb. Runmehr aber ichien biefes Untraut meines eignen Gartens beim zweiten Gebrauch beinahe alle feine Kraft verloren ju haben. 3ch bat mir also bie Borfchrift ber Je langer je lieber Cur beim Abschied von meinem Freunde aus. Der Gebrauch aber verschob fich, bis ich burd einen folimmen Ausschlag im Geficht und besonders um die Lenden ungeduldig wurde und ben 20. October das Mittel versuchte. In ber zweiten Boche zeigte fich ber erfte Ginfluß auf bie materia peccans, welche diefen April meine beiben pobagrifcen Fußbaumen verschont hatte, auf eine merklich verschiedene Art von ben beiben Unfallen, die ich bieber gehabt."

Auch über sein Schickal in Bezug auf den Etat hatte hamann eben vor seinem Geburtsmonat Gewißheit erhalten: "Endlich," schreibt er an hartknoch, "ist unser Salair-Etat unter den fürchterlichsten Erwartungen angekommen. Ungeachtet der

Rönig gestrichen und subtrahirt auf eine barbarische Art, so sind boch die Bedienten am Packhause ziemlich gut durchgesommen und ich habe meines auch Gottlob erhalten. Unser Biergeld wird ber König selbst verrechnen."

Gegen Berber läßt er fich noch ausführlicher barüber aus: "Am 7-Brüber-Tage tam eine fulminante Orbre an alle biejenigen, welche nicht mit ber reduction de leur sort zufrieden fein wurden, daß ihre Stellen fogleich mit Invaliden befett werden follten. Den Bofttag barauf eine eben fo traurige Rachricht von unfern Fooi-Gelbern, daß fie dem Ronig verrechnet werben follten. Endlich langte ben 21. Juli unser Etat an, in dem bie Calculatoren, worunter auch Brahl 1) und ein Accise-Buchhalter gang gestrichen, brei Licent- Buchhalter um 100 Thir. geschmälert find oct. Unfer Gehalt im Bachofe ift, dem himmel fei Dant, für biefes Jahr unverfehrt geblieben. Bas funftiges Jahr und bevorftebt, weiß Gott; benn bes Reformirens und Reducirens ift tein Ende. Sie konnen leicht benten, wie ben armen Leuten zu Muthe fein muß, die am Gehalt fo viel verloren, und noch mehr an Biergelbern einbugen follen; bei ber ungemein reichen und ergiebigen Schifffarth biefes Jahres, ba bie lette Delung bes vorigen halben Jahres auf meinen Theil über 90 Thaler getragen.

"Freilich, liebster Herder," fügt er hinzu, "sehlt es an bem himmelreich in uns und der Bauch klebt am Erdboden; sonst würde ich diesen leidigen Rahrungs-Eitelkeiten nicht unterliegen, und mehr Stärke haben, mich ihrer zu entschlagen. Wozu braucht der Mensch Cassee und Bier und dieß und jenes? Eben weil der Geist unthätig ist, nimmt das Fleisch überhand, und erstickt das punctum saliens, das ich sonst in mir gefühlt."

hartlnoch's Frau war, während ihres Mannes Abwefenheit, ju Königsberg in Wochen gesommen. Ihr Gesundheitszu-

<sup>1)</sup> Diefer erhielt inbeffen fein halbes Gehalt mit ber Beftallung eines Commis, wobei fich Pleffing um ihn febr verbient gemacht hatte.

fand hatte es erfordert, bem Rinde eine Amme zu geben. Sarttnoch, ber gegen eine folde Ernahrung bes Rindes eingenommen gewesen ju fein scheint, batte mabricheinlich fich migbilligend barüber ausgesprochen. Als hamann ihm gratulirt, fagt er ihm zugleich auch über diefen Punkt feine Meinung. "Ihr kleiner Sohn," fcreibt er, "ift ein maderer lieber Junge — auch feine Amme habe in Augenschein genommen, mit ber Sie, hoff ich, eben fo gufrieden fein werben ale Berber mit feiner. Anftatt gu murren, danken Sie Gott, daß Mutter und Rind noch fo gut bavon gekommen find. Beide hatten fich leicht das Leben einander abziehen fonnen - in ihrer Unschuld - wenn man nicht noch zur höchften Zeit ben Mangel entbedt. Das Saoculum fällt immer von einem Meußersten jum andern, von einem Borurtheil auf das entgegenstehende. Glauben Sie nicht liebster Freund, daß alle Mutter jest unterm mosaischen Bann liegen, ihre Rinder ju ftillen. Die fel. Frau meines heutigen Wirths hat genug gerungen nach diesem Glud, aber es ift immer bei Lebenestrafe verboten gewesen. Dime. Courtan hat mir gleich im Unfange die Gefahr ergablt, und daß es febr fomer gefallen, bie Mutter gur Annehmung einer Amme gu überreben."

Später kommt hamann noch einmal darauf jurud, als er bes D. Lindner gedenkt und daß dieser jene Borsichtsmaßregel angerathen habe. "Danken Sie Gott," schreibt er, "daß er (Dr. Lindner) Ihnen eine gute Amme bescheert und gönnen Sie uns armen Sechswöchnerinnen das Labsal des leidigen Caffees." Also auch dagegen scheinen sich hartknoch's rigorose Grundsätze gesträubt zu haben!

Der vierwöchentliche Aufenthalt Hans Michels zu Graventhin hatte es dem Kriegsrath Deutsch für seinen Sohn wünschenswerth erscheinen lassen, jenen für längere Zeit zum Gesellschafter und Studiengenossen desselben zu behalten. Obgleich Hamann der Entschluß schwer geworden zu sein scheint, sich von seinem Sohn zu trennen, so überwog doch der Nugen dieses seine Reigung. "Den 7. September," schreibt er an herder,

"bolte bert Ariegerath Deutsch meinen Sohn wieder nach Graventhin ab, um ibn vermuthlich ben gangen Binter bort gu behalten. 3ch bin alfo nunmehr in einer ziemlichen Ginfamteit. "So febr ich ihn auch zu meinen Bedürfniffen und Bestellungen vermiffe," heißt es in einem Briefe an Reichardt, "fo gern entbehre ich ihn und begnuge mich an bem Gerüchte feines guten Berhaltens, und wunfche nichts fo fehr, als daß es wahr fein und bleiben moge." Und einige Bochen fpater ichreibt er: "Gott Lob! es geht ihm recht wohl, er ift wie ein Rind im Sause, lernt nicht nur ein wenig mores und Umgang, sondern genießt auch ben Unterricht eines gefchickten hofmeistere 1), ben ich bier gern im Lande bald verforgt munfchen mochte. Er wollte bier Festungeprediger werden; aber ju unfer aller Beften ift bie Stelle icon in Potsbam vergeben gewesen, ungeachtet ich ein Langes und Breites barüber an unfern Freund D. Biefter gefcrieben." Ueber Graventhin und Rriegerath Deutsch bemerft hamann gegen Jacobi, er fei turglich als fünftiger Erbe eines fehr ansehnlichen Gutes, einige Meilen von ber Stadt belegen, aus Botebam in's Land gezogen.

Der Sohn hatte Hamann bei seinem Abzuge noch einen Berbruß bereitet, worüber dieser ihn auf's Ernsteste zur Rede stellt. Er scheint nämlich die üble Gewohnheit gehabt zu haben, auch des Rachts seinen Durst mit Bier zu löschen. Zu diesem Zweck psiegte er ein Glas dieses Getränks Abends unter sein Bett zu stellen. Dies war ihm untersagt und dennoch hatte seine Mutter am Morgen seiner Abreise ein solches Gefäß unter seinem Bette gefunden. Dies sowohl, als auch die große Unordmung, die sich unter seinen Papieren und Büchern, die zum Theil gelieben waren, fand, hatten einen schaffen Strafbrief des Baters zur Folge.

Rachdem er ihm das Unpassende und Ungeziemende biefes Benehmens auseinander gesetzt, fahrt er fort: "Es ift also ein

<sup>1)</sup> Er war ein Berwandter des befannten Bericographen Scheller.

bloßer nisus invetitum, den Du zu stillen suchst und dergleichen blinde Begierden haben eine Quelle und Folgen, die Du nicht vorzusehen im Stande bist, und Deine Gesälligkeit gegen selbige ist noch blinder."

"Ich weiß, wie sehr diese Zaubereisünde des Ungehorsams in meinem hause herrscht und wie wenigen Einstuß die Berheißungen des vierten Sebots auf eure Sesinnungen und handlungen haben, ohngeachtet meiner Bitte nicht meinetwillen, sondern um Gottes und Eurer Selbst willen, zu hören und zu solgen. Aber unter zwei Uebeln will ich lieber euren Ungehorsam, als einen betrüglichen und knechtischen Augendienst. Wenn ihr nicht Gott fürchtet, was liegt mir daran, von euch verachtet und verlacht zu werden! Wenn ihr nicht Ihn liebt, so verlange ich nicht euer Delgöße zu sein! Wenn Du Johann Michel Deinen Tausbund und das durch die väterliche Einsegnung bestätigte Gelübde so bald vergessen kannst — so vergiß auch alle meine Lehren — und erwarte keine neuen von mir."

"Du bist schon fatt geworden, Du bist schon reich geworden, Du herrscheft schon ohne uns 1. Cor. IV. Wenn Du die Berbindlichseit des vierten Gebotes nicht fühlest; so werde ich so stumm sein als Du taub bist. Ich wünsche vom Grunde der Seele, daß Du eher daran glauben und nicht nothig haben möchtest, erst durch Erfahrung slug zu werden, wie viel der Segen oder der Fluch dieses Gebotes in unser ganzes Leben wirft und wie unser Herz durch selbiges, zu einer wahren Liebe des Rächsten gestimmt und vorbereitet werden muß."

"Wenn Du dem Apollyon und Abaddon, dem Geist der Unordnung nicht entsagst und Dir nicht Gott zu Deiner neuen Lage ein neues herz schenkt; so habe ich umsonst Deine Berefetzung aus meinem hause gewünscht und wir würden alle der Früchte dieses erfüllten Bunsches beraubt sein. Mit der ersten Post antworte Deinem bekümmerten und betrübten Bater J. G. hamann."

Diefe' lettere Befürchtung trat nicht ein, benn bas Benebmen bes Sohnes an feinem neuen Aufenthaltsort mar ber Art, bag es bem Bater jur größten Freude gereichte. Die nachsten Briefe find baber in einem gang veranderten Ton gefchrieben. Es beift in einem berfelben: "Roch mehr Freude bat mir bes herm Rriegsrath Zeugniß von Deines lieben Freundes Uebung im Griechischen mit Dir, und Deine Rachricht von beffelben gunebmender Luft und Rleiß im Lateinischen gemacht. Auf einen folden Laut habe ich lange gewartet. Run hoffe ich, daß eure Freundschaft mehr Leben gewinnen und fruchtbar werben wird. Bie febr mich biefer erfte Bint in Ansehung meiner hauptabficht beruhigt! Biffen blabet auf, aber bie Liebe beffert 1) und ihre Salbung lehrt uns alles. Richt bem Baume ber Ertenntnis baben wir unfer Glud ju banten. Es giebt einen beffern, einen bobern Weg 2), als Sprachen und Gnoftid. — Bende also bie Schule ber Freundschaft gut an, und fie wird mehr als jede andre ju Deiner Bilbung und Erziehung beitragen."

— "Bersetze Dich alle Morgen und Abende auf eine Biertelstunde in die Gesellschaft Deiner Geschwister, und bring' selbige wie ein Kind zu, das niemals aushören wird, im Geist und in der Wahrheit unser Hausgenosse zu sein. Ich weiß, daß Du mir diesen Wunsch und diese Bitte nicht abschlagen wirst, und daß jener Bater, der in's Berborgene sieht, Dir es öffentlich vergelten wird."

Im Anfang des Octobers verlor hamann einen feiner alteften Freunde, mit dem er in der spätern Zeit zwar nicht mehr so häufigen Umgang gepflogen, gegen den sich aber seine Gesinnung nicht geandert zu haben scheint.

"Den letten September," schreibt er an herber, "begegnete ich meinem alten Freunde Lauson unter den Speichern, da ich nach der Stadt lief und er nach seinem Büreau eilte. Ich wurde auf einmal gewahr, daß er übel aussah. Er klagte über Rolik,

<sup>1)</sup> t. Cor. 8, 1.

<sup>2) 1.</sup> Cor. 12, 31.

ich empfahl ihm Rhabarber. Possen, morgen ist es besser, sagte er; En, Zeit haben, einzunehmen. Ich schrie ihm noch nach: En, wenn der Tod kommt! Den Morgen darauf war er nicht mehr im Büreau, ich besuchte ihn noch denselben Tag und die zwei solgenden; den 4. d. M. Morgens starb er. Ich mußte seinen Tod in der Hartung'schen Zeitung anmelden, welches die ersten Zeilen sind, die ich je dazu geliefert."

Der Monat October war für hamann in dieser Beziehung verhängnisvoll. In ihm verlor er auch seinen treuen Freund Karstens in Lübeck und hinsichtlich Kreuzseldt's alle hoffnung seines Austommens. "Eben jetzt vernehme ich," schreibt er in demselben Briese, "daß der liebe Kreuzseldt auch in den letzten Zügen liegt. Bor acht Tagen sprach ich bei ihm vor und fand ihn schon einer Leiche ähnlicher; hatte das vielleicht eingebildete Bergnügen, ihn durch meine wilde Geschwätigkeit ein wenig auszumuntern. Er soll sich um die Schloßbibliothes ungemein verdient gemacht haben, daß alle bisher dort liegenden und vermoderne den Urkunden von ihm durchgegangen und in Ordnung gebracht worden. Dieser kalte anhaltende Fleiß ist seine letzte Arbeit gewesen."

Nachdem Hamann dem jungen Lindner noch ein Bierteljahr über die verabredete Zeit, also bis zum 27. October eingeräumt hatte, rückte endlich die langersehnte Zeit des Abschieds heran. Dieser wurde ihm durch das Betragen des Zöglings und seines Baters in der letzten Zeit nicht erschwert. Er berichtet darüber an Hartknoch: "Den 11. October beschlossen wir die Woche mit dem 3. Buch der Oden des Horaz und mit den Abelphis des Terenz als er mich wieder seine Gewohnheit durch sein Ausbleiben des Nachts beunruhigte. Ich verdarb mir dadurch den ganzen Sonntag, weil ich ausgehen mußte, Erkundigungen seinetwegen einzuziehen, ersuhr aber zu meiner Beruhigung, daß er zu Fuß nach Steinbed bei seinem jüngern Onkel dem Lieutenant Wirth herausgegangen und die Leute des Stadtraths, seinen Austrag, mir Rachricht davon zu ertheilen, vernach-

läffigt hatten. Montags erhielt eine kleine Einlage vom Bater mit völliger Courtoisie und einem gehorsamen Diener zum Schluß und der Bitte seinem Sohn nichts in den Weg zu legen, daß er sobald wie möglich das Ziel seiner Bestimmung erreichte. Ohne mich darum zu bekümmern, ersuhr ich endlich, daß selbige bei herrn Professor Meierrotto wäre, wohin er den 20. pr., da ich eben meine Cur ansing, abgereiset." Das war der Dank für eine so lange und treue Bemühung!

Um die Stimmung hamann's in dieser Zeit zu characterisiren und einiger interessanter Mittheilungen wegen möge hier ein Auszug aus einem Briese an seine Freundin Mme. Courtan vom 27. Oct. folgen. "Für das mir überschickte Quodlibet danke ich recht herzlich. Es hat mir eine seelige Viertelstunde gemacht und ich habe dafür meinen Freund Jacobi, den ich für den Bersasser halte, im Geist umarmt. Eine Stelle erinnerte mich sehr lebhaft an das Au revoir des sel. Lindner und eine andere ist ein halber Commentar über eine Gesinnung, die ich meinem Sohn wünschte deutlicher zu machen als es mir bisher möglich gewesen, für den ich auch diese Bogen vom Versasser zu erhalten hosse. Auch D... ist der Verleger seines Etwas, das Lessing gesagt, das ich, allensalls Sie es nicht gelesen, nebst einem Briese von ihm Ihnen mittheile, den ich noch nicht beantwortet habe."

"Es geht mir mit der Freundschaft wie mit dem lieben Caffee, den ich eben so lebhaft liebe als hasse. Enthusiasmus und Mißtrauen find beides Gift in ihrer Art, aber eines zugleich das beste Gegengift des andern. Dazu gehört freilich ein guter Magen und etwas grobe Fibern in den Eingeweiden."

"So lange es noch Menschen giebt und so lange wir es selbst sind, wird es uns an Freunden nicht fehlen. Der Baum des Lebens sowohl als der Freundschaft thut aus Ihm entspringen gar hoch vom himmel her aus Seinem herzen. So sing ich alle Tage und hatte auch gestern gesungen vor Empfang Ihrer gütigen Zuschrift.

## Bleibt ber Centner mein Geminn, Vahr ber Beller immer bin!"

Geset, daß dieser October noch ein Sterbemond für mich sein und ich den dritten verlieren sollte, so ift ein abwesender auch noch Freund und vielleicht, ja oft mehr als ein gegenwärtiger."

hamann's Freund Lindner war gludlich in Wien angelangt. "Der gute Doctor," schreibt er am 31. Oct. an hartknoch, "ift in Wien. Das ift ein Mann von einem ganz andern Schlage" (als sein Reffe).

Der Anfang des Novembers stößte hamann Sorge wegen eines vierten Freundes ein. Prof. Kraus bekam Blutspeien, während Kreuzseldt, der vor drei Bochen wegen eines ähnlichen Jusalls für todt ausgegeben wurde, sich anscheinend besserte. Kraus arbeitete um diese Zeit an einem Aussasse über den Baron von Mortezinni für die Biester'sche Monatsschrift. "Ich habe ein Actenstück," schreibt er seinem Freunde Auerswald 1), "über ihn, aus dem Archiv des hiesigen Consistoriums vor mir liegen, aus welchem, sowie aus den Widersprüchen in seinem eignen Lebenslauf ich ihm wie 2mal 2 = 4 beweisen kann, daß er nicht Baron, seine Frau nicht ein Fräulein von Wallenstein, er nicht Kitter, nicht Hussit, nicht gereiset, kurz, daß er einer der schändlichsten und sonderbarsten Betrüger ist."

· Am 24. November ift aber Hamann schon wegen seines Freundes wieder völlig beruhigt. Er schreibt an Reichardt: "Kraus hat mich vorige Woche besucht und befindet sich völlig wieder hergestellt."

hamann, der um diese Zeit das Bett hüten mußte, erhielt einen Besuch des Professor Rudolph Zacharias Beder aus Dessau. Er habe ihn zwei Mal besucht, schreibt er an Jacobi, ohne daß er einmal im Stande gewesen, ihn recht ins Gesicht zu sassen.

Am 2. November antwortet er Jacobi auf seinen Brief

<sup>1)</sup> S. Rraus Beben S. 117.

vom 16. Juni 1). Diese beiben Briefe lassen uns die Eigenthumlichkeit und große Berschiedenheit dieser beiden Männer und ihrer Ansichten im Karsten Gegensatz erkennen. Sie können als die Grundlage ihres ganzen Berhältnisses zu einander betrachtet

merben.

Jacobi's Brief schließt: "Licht ist in meinem Herzen, aber so wie ich es in den Berstand bringen will, erlischt es. Welche von beiden Klarheiten ist die wahre? die des Berstandes, die zwar seste Gestalten, aber hinter ihnen nur einen bodenlosen Abgrund zeigt? oder die des Herzens, welche zwar verheißend auswärts leuchtet, aber bestimmtes Erkennen vermissen läßt? — Kann der menschliche Geist Wahrheit ergreisen, wenn nicht in ihm jene beiden Klarheiten zu einem Lichte sich vereinigen? Und ist diese Bereinigung anders als durch ein Wunder denkbar?"

hamann antwortet: "An ein wenig Unzufriedenheit mit bem Bege unserer Philosophie fehlt es mir auch wohl nicht, und in biesem Punkt konnt ich wohl sagen, was horaz zu Macen:

Utrumque nostrum incredibili modo Consentit astrum -3)

"Deffen ungeachtet scheint mir doch jenes ungeheure Loch, jener finstere ungeheure Abgrund ein wenig à la Pascal ergrübelt zu sein. Richt, daß ich an den Tiesen der menschlichen Ratur den geringsten Zweisel hätte, aber diese Schlünde zu erforschen, oder den Sinn zu solchem Gesichte auch andern mitzutheilen, ist missich."

"Es geht mir mit ber Bernunft, wie jenem Alten 3) mit Gott (bem Ibeal ber reinen Bernunft nach unserm Kant); je

<sup>1)</sup> Jacobi's Berte I. 363-374.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hor. Od. II. 17, 22.

<sup>3)</sup> Quum tyrannus Hiero quaesivisset de Simonide, quid Deus esset, deliberandi sibi unum diem postulavit. Quum idem ex eo postridie quaereret, biduum petivit. Quum saepius duplicaret numerum dierum, quanto inquit diutius considero, tanto mihi res videtur obscurior. Cic. de N. D. I. c. 22.

langer ich barüber ftubire, je weniger tomm ich von ber Stelle mit biesem 3beal ber Gottheit ober 3bol - "bas ift bie ... Natur ber Leidenschaften, baß fie nicht am Dinge "felbft, fondern nur an feinem Bilbe hangen tann " und ift es nicht die Natur ber Bernunft, am Begriff zu hongen ? - Erifft also nicht beide ber Fluch bes durren bolges? Siemachen die Bernunft jum Strom und die Leidenschaften jum Ufer. Thur ober Mauer! wie man's nehmen will. Wenn's ja Strom fein foll, fo ift's ber einzige in feiner Art, ber munberbare bes weisen Aegyptens. Berdet wie die Rinder, um gludlich ju fein, heißt schwerlich so viel als: habt Bernunft, beutliche Begriffe! Gefet und Propheten gehn auf Leidenschaft von gangem Bergen, von ganger Seele, von allen Rraften - auf Liebe, Ueber die beutlichen Begriffe merden die Gerichte talt und verlieren ben Geschmad. Doch Sie wiffen es schon, bag ich eben fo von der Bernunft bente, wie St. Paulus vom Gefet und feiner Schulgerechtigkeit — ihr nichts als Erkenntnig bes Jrrthums gutraue, aber fie für feinen Beg gur Bahrheit und gum Leben halte. Der lette 3med bes Forfchere ift, nach Ihrem eignen Geständniffe, was sich nicht erklären, nicht in beutliche Begriffe zwingen läßt - und folglich nicht zum Ressort ber Bernunft gehört." -

"Ich habe aber diese Untersuchung ganz ausgegeben, wegen ihrer Schwierigkeit, und halte mich jeto an das sichtbare Element, an dem Organo und Critorio<sup>2</sup>) — ich meine Sprache. Ohne Wort keine Vernunst — keine Welt: hier ist die Quelle der Schöpfung und Regierung. Was man in morgenländischen Cisternen sucht, liegt im sensu communi des Sprachgebrauchs, und dieser Schlüssel wandelt unsere besten und wüsten Weltweisen in sinnlose Mystifer, die einfältigsten Galiläer und

<sup>1)</sup> Aus ber Schrift: Etwas, was Leffing gefagt bat. (Anm. Jacobi's.)

<sup>2)</sup> Hamann citirt an anderer Stelle zur Erläuterung dieses Gedankens solgende Stelle aus Joung's Night thoughts II. 469: Speech thought's canal! speech thought's criterion too!

Fischer in die tieffinnigsten Forscher und herolde einer Beisheit, die nicht irdisch, menschlich und teuflisch ist 1), sondern einer heimlichen verborgenen Beisheit Gottes, welche Gott verordnet hat vor der Belt, zu unserer herrlichkeit — welche keiner von den Obersten dieser Belt zu erkennen im Stande ist — — 1. Cor. 2 — und diese Philosophie läßt keinen Rechtschaffenen, der an öde Stellen und Wüsten hingeängstigt wird, ohne hülfe und Trost."

"Ich weiß auch nicht," fügt er hinzu, "lieber verehrungswürdiger Freund, ob Sie mich verstehen, was ich Ihnen von meinem Lager ins Dhr sage. Für die Dacher gehört es noch nicht 2)."

Sieben Wochen fesselte ihn sein Unwohlsein an's Haus. Erst am 8. Dec. schreibt er an herber: "herzlich geliebtester Gevatter, Landsmann und Freund. Ich habe gestern meinen Kirchgang gehalten, nachdem ich sieben Wochen nicht aus dem hause gewesen. Es war ein neuer Anfall der Gicht, bestand aber in einem bloßen Schmerz, der im Liegen und bei einer ruhigen Wärme sehr erträglich war. Ich habe also wenig gelitten und mich desto mehr gepslegt."

An Reichardt schreibt er am 15. December: "Gestern vor acht Tagen bin ich zum erstenmale ausgegangen, konnte aber nicht weiter als in die Menoniten-Kirche kommen, und bin erst vorgestern im Stande gewesen, die Stadt zu erreichen. Mein erster Gang war zu meinem würdigen Oberbürgermeister, der mich wider meine Absicht zu Mittag nothigte. Bon da eilte ich zu unserm Kreuzseldt, den ich kaum mehr lebend zu sinden glaubte, weil er den Tag vorher von Kant Abschied genommen. Ich sand seine alte Mutter bei ihm und brachte bei ihm eine außerordentliche Stunde zu, die eben solche Eindrücke bei mir zurückließ. Sie können sich kaum die poetische liebenswürdige Schwärmerei vorstellen, worin sich das letzte Del seiner Lampe- zu verzehren scheint. Tod und Leben scheint bei ihm so zusammen zu sließen,

<sup>7)</sup> Jac. 3, 15.

<sup>2)</sup> Matth. 10, 27.

baß er selbst nicht mehr ben Uebergang zu unterscheiden im Stande zu sein scheint. Erinnerungen und Ahndungen lausen durcheinander wie Baß und Discant, in einer Harmonie, die mich in eine Art von Taumel versetze, worin ich noch ein paar glückliche Frauen und Mütter, und zwar beide wohnhaft im Hospital, besuchte und noch zehn kleine Geschäfte mehr bestellte, daß ich nicht nur sehr spät zu Mittag erschien, sondern auch das während meiner Krankheit gethane Gelübde, mich nicht im Lausen zu erhitzen, ärger als jemals übertreten hatte. Mir besam alles so gut, daß ich wider meine Gewohnheit und Diat, die nach Mitternacht auszusitzen im Stande war, um Extracte aus meinem Haustalender von 1769 bis vorgestern für meinen Sohn nach Graventhin zu machen, zu einem Leitsaden seines Lebens von der Wiege an."

Reichardt hatte sich am 14. December mit der Frau D. Hänsler, einer Tochter des sel. Pastors Alberti, wieder verbeirathet, deren Sohn er bereits als Pflegesohn und Genosse seines in diesem Jahre verstorbenen Sohnes in's Haus genommen hatte. Hamann hatte schon am 9. Nov. aus Weimar den ersten Laut von Reichardt's Glücke vernommen, indem ihm geschrieben wurde, "daß dieser sich wahrscheinlich durch eine neue Ehe mit der D. Hänsler, die der Schreiber in ihres Baters Hause als ein junges liebenswürdiges Mädchen gekannt, verjüngen und trösten würde." Am 28. Nov. erhielt er die Bestätigung durch Dorow, Reichhardt's Schwager, woran Hamann namentlich auch des bisherigen Pflegesohns wegen innigen Antheil nahm.

Ihm wurde der Berlust mehrerer Freunde in diesem Jahre burch die Erwerbung eines neuen zum Theil ersett. Es war der Oberhofprediger Dr. Theol. Ludwig Ernst Borowsky 1). Er erzählt in dem Gratulations-Briefe vom 15. Dec. an Reichardt: "Gestern an Ihrem hochzeitstage, erstieg ich den für mich steilen Berg nach der Reuroßgärt'schen Kirche und erbaute mich an dem

<sup>1)</sup> Geb. ju Ronigeberg b. 11. Jan. 1740, geft. Rov. 10. 1831. Samann, Leben II. 29

Bortrage meines jungft erworbenen Freundes, des Pfarrert Boroweth und erwartete auf ein tummerliches und lächerliches Gaftgebot den Brof. Kraus und den jetigen Controleur Brabl, bie auch ungeachtet bes rauben Wetters und Sturmes fich einftellten und gufriedener ale ber Birth felbft gu fein febienen, den vermuthlich eine gute Ahndung in feinem Genuß mäßigte. Die Gafte waren icon bei ben Aepfeln meines Gartens, als ein feiner Rnabe, mit dem Ramen, der Bilbung und dem Amte eines Engels, Raphael Sippel, mich beraus rufen ließ, um mich gur Abendmablgeit bes herrn Kriegerathe, feines nachften Anperwandten, einzuladen. Dieg tam mir fo unerwartet, und ein gang anderer Entwurf, ben Abend zu haufe anzuwenden, war auch icon gemacht. Ich wurde aber nicht nur fur meine eigenen Bafte beiterer und erträglicher, fondern bie Freude bes gangen Abende flieg fo fanft, und ju einer folden Rulle und Bobe, bag Ihnen und Ihrer liebenswürdigen jungen Frau das Anbenten bes geftrigen Abends nicht fo beilig fein tann, wie er mir unvergeflich bleiben wirb."

Dies find die letten Laute, die wir in diesem Jahre aus hamann's Munde vernehmen. Sie geben uns den Beweis, daß eine trübe Stimmung unmöglich lange bei ihm vorherrschend bleiben konnte, ohne daß der frohe Grundton seiner Seele sich gewaltsam Luft machte, um so lieblicher sich zeigte und alles um ihn mit belebte.

Wir haben jest noch einiges über feine Rinder und feines Sohnes Freunde nachzuholen, um alsbann zu seinen literarischen Beschäftigungen überzugeben.

Hans Michel war durch des jungen Lindner's Aufenthalt in seines Baters hause durauf hingewiesen, manche Unterrichtsgegenstände mit ihm gemeinschaftlich zu treiben, obgleich er ihm in den meisten längst voraus geeilt war und eher seinen Lehrmeister, als Mitschüler abgeben konnte. "Bas die Geschichte and betrifft," schreibt Hamann dem Bater, "so liest er mit meinem Sohne die "Zeitungen der alten Welt" und da muß ich sie ihrem

eignen Rleiß überlaffen, wie in Ansehung ber Geographie, ju ber mein Sohn auch ziemlichen Trieb von felbft bat, und ben' Bortheil nunmehr genießt, den mitgebrachten Atlas tunftig mitgebrauchen ju tonnen." Bei aller Ungleichheit beftanb boch ein freundschaftliches Berhältniß zwischen den beiben. Daber schreibt er bem Bater: "Die beiben jungen Leute scheinen fich auch einander zu lieben und werden mit der Zeit so gute Freunde werben, wie ihre beiberseitigen Bater, welches fur mich eine febr gunftige Borbebeutung ift." Indeffen durfte hamann feinem Sohn nicht zu viel aufladen. "Der arme Junge," schreibt er, "ift so befett und bat mit dem Bolnischen und der Rinderlehre genug zu thun." So viel fich auch Samann von dem gemeinschaftlichen Berkehr Lindner's mit feinem Sohne und bill für jenen versprach, so ernft mar er barauf bedacht, ihn vor anmaglichen und ungeziemenden Einwirfungen anderer zu bewahren. Sein Bater hatte fich, wie es scheint, über ben etwas berben Ion in einem Briefe an feine jungere Schwester beflagt. Samann nimmt feinen Pflegling bagegen gewiffermaßen in Schut, "Bas ben Ion an seine Schwester betrifft," schreibt er, "so habe sehr jufallig von ihm felbst ben einen Brief ju lefen befommen und bieß gab mir Anlag, mir auch die Antwort auszubitten. Liebster Freund, nicht Ausbruche sondern die Quelle des Uebels ift die Sache, wie in der Arznei nicht Symptome das Augenmert bes Arztes find. Aber ich hatte auch gewunscht, daß eine Schwefter, und bagu eine jungere Schwester ihrem altesten Bruber gar nicht in foldem mannlich klugen Ion die Epistel gelefen, fonbern mit . ein wenig mehr Laune, Liebe und Beiterkeit fich mehr an ber lächerlichen Seite, im Character ihres Geschlechts und Altere, gehalten hatte. Gine ftrenge Moral tommt mir fonober und schaaler vor, ale ber muthwilligste Spott und hohn. Das Gute tief herein, das Bofe berauszutreiben - Schlochter icheinen als man wirklich ift, beffer wirklich fein als man scheint; dieß halte ich für Bflicht und Runft." Der Freundestreis von Sans Dichel hatte fich biefes Jahr wieder erweitert. Ge er mit Ernft

Deutsch in ein so nahes Berhältniß trat, war auch jener Jüngling, bessen hamann eben so liebevoll gedacht, in ihren Bund eingeweiht. Bei des Sohnes ersten Aufenthalt in Graventhin, schließt hamann einen Brief an denselben mit folgenden Worten: "Lebe wohl, lieber Junge und umarme Deine lieben Gespielen von uns. Raphael grüßt Dich; ich hosse, daß, wo nicht er, doch vielmehr ihr alle beide mit meinem Vicariat zufrieden sein werdet. Wir haben das 2. Cap. Matthaei gestern zu Ende gebracht."

"Mit hill möchte ich schwerlich etwas fortsetzen vor Deiner Wiederkunft, den Fall ausgenommen, daß Koppen's Epistel an die Römer, die noch bis Dato in unserm Buchladen sehlt, mir zu Theil werden sollte. Für seine Gesundheit bin noch besorgt und er hat wieder Französische Schriften zu übersetzen von ähnlichem Inhalt mit den Engl. Auf die Woche wird er auch eine Wallfarth in's Land thun mit dem guten Borsat, sich durch Schmant und Glums und Kirschen zu curiren, auch das Seebad zu versuchen."

Bie sich die Sorgfalt Hamann's sogar bis auf die Fusbelleidung seines Sohnes erstreckte, dafür liefert der Brief, aus dem wir die vorstehende Stelle entlehnt haben, einen Beleg. Er schreibt ihm: "Die Stiefeln wirst Du gegenwärtig auch erhalten; sorge doch bei Zeiten für dergleichen Bedürfnisse und lasse Deinen Bater auch Antheil daran nehmen, der diesen Artikel allen übrigen Rleidungsstücken vorzieht, weil er die Gesundheit betrifft und auf den Kopf vorzüglichen Einfluß hat." Er hatte daher für ihn, wie er an Schessner schreibt, "Campers kleine allerliebste Schrift über die beste Form der Schuhe" angeschafft.

Aber auch seine andern Kinder wurden nicht außer Acht gelassen: "Weine Tochter," schreibt er, "hat den vorigen Sommer das Clavier mit mehr Fortgang, als ich ihr zugetraut, angefangen; es steht also immer den ganzen Tag leider! offen und es geht auch keiner, ohne eine Uebung und Wiederholung seiner noch übrig gebliebenen Stude, porbei."

· Jeder Augenblid pflegte von hamann benutt zu werden,

um seine Hausgenossen zu fördern und da mag es benn mitunter wie in einem Bienenkorde bei ihm ausgesehen haben. Seine Briefe sind noch reich an Schilderung solcher Scenen. "Sobald ich zu Hause komme," heißt es in einem Briefe an D. Lindner, "gehen wir (H. und der junge Lindner) an's Englische, unterdessen sich mein Sohn mit einem jungen Raphael hippel von einem sehr seinen Gesicht und offenen Kopf im Lateinischen und Griechischen unterhält, und meine älteste Tochter das Clavier lernt bei meinem jungen Freund hill, mit dem ich in Gesellschaft meines Sohnes dafür gegenwärtig den-Pindar und Anacreon durchlause, nachdem wir die Odyssee zu Ende gebracht und zuweilen das Englische fortsetzen im Spencer."

Nach dem Abgange des Sohnes zu Kriegsrath Deutschnahm sich Hamann besonders dieses jungen hippel's an. "Ich muß," schreidt er an herder, "die Stelle meines Sohnes vertreten, bei einem seiner jungen Freunde, Raphael hippel, einem nahen Blutsfreunde unsers Oberbürgermeisters, dessen Freundschaft je älter desto kräftiger wird — und er sowohl als jedermann, sindet an dem wahren Raphaels-Gesicht dieses Knaben Bohlgefallen. Mit meinem hill, der meine älteste Tochter im Clavierspiel unterrichtet, lese ich den Brief an die Römer nach Koppen's Ausgabe."

Ueber seine drei Töchter berichtet er im November an Reichardt: "Wie ich mit ihm" (seinem Sohne von Graventhin) "zu Hause kam, sanden wir Marianchen bettlägerig; sie stand aber gleich auf, und es waren die natürlichen Pocken; ohne Arzt außer dem Bett, ohne alle Uebelkeit. So lernte sie auch gehen ohne Leitband, welches mir bei meinen übrigen Kindern nicht gelingen wollen. Meine älteste Tochter Lischen klimperte Bachische Sonaten und fängt an mit ihrem Bruder Briefe zu wechseln, die nicht gehauen noch gestochen sind. Lenchen, mein mittelstes Mädchen, ist das schwächlichste Kind, eben so sehr zum Weinen als zum Lachen ausgelegt. Man nennt sie daher vielleicht des Baters Tochter."

hamann's literarische Beschäftigungen hatten zwar in diesem Jahre, wo Kränklichkeit, Sorge um das Auskommen bei geschmälertem Einkommen und die Last außerordentlicher Arbeiten, die vorzugsweise von dem neuen Pensionar herrührten, keinen reißenden Fortgang, doch blieben sie nicht ohne Früchte.

Bon feinen Freunden scheint jest immer mehr Rachfrage nach feinen Schriften bei ihm getommen ju fein und dies veranlaßte ihn, fie forgfältiger ju fammeln. Auch Reichardt fceint einen folden Bunfch ausgesprochen zu haben. Er fcbreibt ibm baber: "Ich erwarte alle Stunden Gartfnoch, Ungeachtet, mas ich von meinen Schriften für Sie jusammengebracht habe, nicht bie Mube lohnt und ich faum viel mehr erwarten fann, fo werbe ich ihm doch alles, mas ba ift, mitgeben und ben Efel, mit bem ich mich in jene Lagen gurudführen muß, überwinden; car c'est le ventre de ma mère." Spater schreibt er ibm: "Alles was hartinoch mir geschickt, erhalten Sie; ich freute mich foon - benn Sie konnen es nicht glauben, wie fauer es mir wird, mich in die Laune ju verfeten, die mich jum animal scribax gemacht, und bag ich felbst den gaben von allem beinabe verloren habe - und wie mir ju Muthe ift, meine Boffen mit taltem Blute gu lefen."

Wendelssohn's über die humischen Dialogen, die natürliche Religion betreffend, Hamann zur Absassung der ersten Briefe seines Scheblimini oder epistolischen Rachlese eines Metakritikers veranlaßte. Die in diesem Jahre herausgekommene Schrift: "Jerufalem oder über religiöse Macht und Judenthum", worin Mendelssohn eine ähnliche Ansicht entwickelt, zugleich aber auch ein Shstem des Naturrechts auszubauen sucht, das theils auf seinen aus der Wolfischen Philosophie gestossehen religiösen Ansichten, theils auf einer Aussassung des Judenthums begründet ist, die mehr aus dem Talmud als aus der Bibel geschöpft war und einer streng rabbinischen Orthodoxie huldigte, zog noch mehr seiner Ausmerksankeit auf sich. Aus der Bermischung zweier

so beterogener Bestandtheile war ein fehr schwer zu verstebenbes Ganges entstanden. Daber fcreibt hamann am 4. Aug. an Berber : "Menbelssohn's Jerusalem habe ich faft breimal burchgelefen, und weiß immer weniger, was er fagen will. Es ift mir zwar lieb, daß er ein Jude ift, aber ich verdenke es ibm noch mehr, einer zu fein." Indeffen fcheint ihm diese Schrift boch die Beranlaffung gegeben zu haben, die beiden Themata, die er in ber angeführten Schrift beabsichtigte, vereint zu behandeln, nun zu trennen und jedes für fich vorzunehmen. Er wollte namlich, wie wir gefeben haben, in seinem Scheblimini theils bie natürliche Religion einer Untersuchung unterwerfen, antnupfend an die humischen Dialogen, theils ber Kant'ichen Rritit eine Metafritit entgegen halten. Kant's Brolegomena ju einer jeben funftigen Metaphyfit, die ale Wiffenschaft wird auftreten tonnen, worauf Samann lange gewartet, war nun auch erschienen, und hatte ihm, wie es scheint, über manche Puntte ber Rritit ein größeres Licht gegeben. So entstand in ihm die Idee zu einer zweiten Recenfion, die er Berder mittheilte. "Ihre Aufmunterung," schreibt er bemfelben am Schluffe bes Jahres am 8. December, "hat mir wieder ein wenig Muth gemacht, an meine Metafritit über ben Burismum ber reinen Bernunft zu benten. Db ich aber von ber Stelle fommen werde, baran zweifele ich. Das πρώτον ψεύδος ju finden und aufzudeden, ware für mich genug. Aber hier liegt eben ber Knoten. Bin ich im Stande, einen halben ober gangen Bogen barüber ju ichreiben, fo theile ich ihn D. Biefter mit, ben ich fur fein Gefchent ber Monatsfcrift einigen Dant schuldig bin. Wo nicht, fo mogen Sie immer wiffen, wie weit ich mit meinem guten Billen tomme. Das bidental 1) meiner ersten Recension ift vom 1. Juli 1781, ich hoffe aber feitdem ein wenig weiter mit bem Buche getom-

<sup>1)</sup> bidental — Eine bom Blis getroffene Stelle, bie geweiht und umgaunt ward und nicht gebraucht werben durfte. Hamann nennt feine Recenfion fo, weil er fie zurudlegte und nicht bruden ließ, fo daß fie auch eingeschloffen und bem öffentlichen Gebrauch entzogen war.

men zu sein, doch nicht so weit, wie ich sollte, um es aufzulösen. Aber mein armer Ropf ist gegen Kant's ein zerbrochener Topf — Thon gegen Eisen."

Das weitere Schickal der Kant'schen Kritik interessirte Hamann sehr und er verfolgte alle öffentliche Stimmen, die sich darüber hören ließen. "Garvens Beurtheilung von Kant's Kritik," schreibt er an herder, "habe ich noch nicht gelesen. Daß sie sich einander nicht verstehen würden, habe ich schon aus dem Briese, den er durch Spalding an ihn schrieb, absehen können." Später bemerkt er gegen denselben: "Borige Boche habe ich Gelegenheit gehabt, die Garvische Recension der Kritik zu erhalten, ungeachtet sie schon vor vielen Bochen Kant zugeschickt worden und ich ihn deshalb besuchte. Ich war aber zu blöde und schamhaft, ihn darum anzusprechen. Er soll nicht damit zusrieden sein und sich beklagen, wie ein imbocille behandelt zu werden. Antworten wird er nicht; hingegen dem Götting'schen Recensenten, wenn 'er sich auch an die Prolegomena wagen sollte."

Dagegen fand Kant anfangs einen eifrigen Anhänger an dem Hofprediger Johann Schulz, dem Mathematiker. "Hofprediger M. Schulz," schreibt Hamann an Herder, "hat seine Theorie der Parallel-Linien ausgegeben. Daß er über Kant's Pritik schreibt und daß dieser mit der Darstellung seines Systems völlig zusrieden ist, habe ich Ihnen gemeldet. In der Stille treibe ich auch den Fortgang dieser Arbeit und werde sie zu befördern suchen, sobald ich nur im Stande sein werde, wieder nach der Stadt zu gehen. Ihm ist Kant's Kritik Wasser auf seine Mühle, wegen seiner Borurtheile für die Mathematik und ihre Lehrart, deren Evidenz ich mir aus einem ganz andern Gesichtspunkt erkläre. Es scheint mir, daß es den Mathematikern wie den Samaritern geht: ihr wisset nicht was ihr anbetet."

Was nun die neuesten Erscheinungen in der deutschen Literatur betrifft, so theilte hamann nicht die Ansicht über den zulett herausgekommenen Theil von Asmus Schriften, die sich bei vielen seiner Bekannten fand. "Andern Leuten," schreibt er an herder, "tommt es hier auch so vor, daß Claudius in seinem letten Theil ziemlich altert. Mir eben nicht, weil mich das neueste am stärksten rührt, und die Eindrücke des Bergangenen sehr matt bei mir find."

Auch herr von Moser hatte hamann wieder mit einer neuen Schrift erfreut. "Des herrn von Mosers Doctor Leidemitt besteht aus Betrachtungen und Gedanken," melbet er Schessner," die mir eine sehr erbauliche Sonntags-Lecture gewesen sind."

Einen um so widerlichern Eindruck machte ein anderes Buch, bessen Berfasser damals nicht bekannt war. "Bon Horus," schreibt er demselben, "habe kaum die Borrede ausstehen können. Man schreibt es hier durchgängig dem Dr. Bahrdt 1) zu. Ungeachtet der günstigen Recension, die man dem Herrn Regierungsrath Gr. 2) zuschreibt, ist es eine Misgeburt à la Boulanger und noch etwas ärgeres."

Rleuters Fortsetzung bes Zend-Avesta hatte er noch nicht erhalten. Indessen schreibt er an Hartknoch: "Ich freue mich im Geist auf die Fortsetzung des Zend-Avesta, die hoffentlich geschlossen sein wird, daß ich sie einmal lesen kann."

An Reichardt richtet er mehrere Fragen in Betreff literarischer Angelegenheiten: "Befriedigen Sie doch ein wenig," schreibt er im November, "meine Unwissenheit und Neugierde in Ansehung des Namens Leuchsenring, der mir bekannt ist, ohne auf die rechte Spur kommen zu können. Einem jüngern werden die Briefe eines Franzosen an seinen Bruder zugeschrieben oder auch einem jüngern Niedesel, deren rechten Verfasser ich aber so gern wissen möchte, als der unter dem englischen Namen Oschlen herausgekommene — aber noch mehr, wenn es keine Sünde ist, wer die allerliebsten Briefe in diesem Monat Ihrer Monatsschrift geschrieben."

Garve's Schriften beschäftigten hamann eine Zeitlang ernft-

<sup>1)</sup> Berfasser biefer Schrift mar ber Prof. Christ. Ernst Bunsch zu Frant-furt a./D. geb. 1744, gest. 1828.

<sup>5)</sup> Graun?

lich. "Ich wollte gestern an Sie schreiben," melbet er ben 8. Dec. an herber, "aber Garvens Cicero riß mich hin, daß ich nicht los werden konnte. Ich habe ihn für meinen Wichel gekauft, damit er daraus construiren und übersetzen lerne. Unterbessen schieb ich seine Einförmigkeit ein wenig ermüdend. Garvens Brief an Kant machte mich neugierig, den Mann näher kennen zu lernen. Auch seine gesammelten Abhandlungen habe ich den Ansang gemacht zu lesen, und die erste über die Prüfung gestel mir außerordenklich. Run bekomme ich beinahe Luft, auch seine Ferguson'sche Uebersetzung zu lesen, deren Original ich nicht ausstehen konnte, weil ich meinen Liebling Steward zu gleicher Zeit las und mit ihm verglich."

An herder kann er dieses Jahr nur Ermunterungen zur Fortsetzung seiner Autorschaft richten. "Ich freue mich" schreibt er ihm, "im Geiste auf Ihre Umarbeitung der Philosophie der Geschichte, da die erste Ausgabe schon so viel Beifall gefunden. Aber die Fortsetzung der hebräischen Poesie muffen Sie nicht ausgeben, so wenig wie Ihre Urkunde, zu der ich Ihnen aber gern einen späten schonen Feierabend wunschen will."

hamann hatte im Anfang diefes Jahres aus ber Lilienthal'ichen Auction eine große Menge Bucher erftanden, beren Aufbewahrung er für den Freund hartlnoch übernahm. Darunter befanden fich viele Schriften von Freigeistern und Dyftitem, beren Studium er fich jur Aufgabe machte. Schon am 15. Jan. fcbreibt er an hartknoch: "Dit ben Freigeistern und Socinianern bin fertig und bin jest über die Muftiter. Also das Wichtigfte ift icon überftanden. Uebrigens konnen Sie versichert fein, daß ich meine Lufternheit gern aufopfern werde und die Bücher meinetwegen nicht einen einzigen Tag aufgehalten merben follen, weil außer der Unbequemlichkeit, daß die Galfte wenigftens in meiner Stube liegt, ich auch ber angftlichfte Buter fremder Sachen bin und nicht eher Rube haben werde, bis ich von ihrer glüdlichen Abfahrt und Unfunft verfichert bin." "Die Lilienthal'sche Auction ift meine lette Benferemablzeit fur meinen

Bücherhunger gewesen und ich habe mir an ihrem Buft den Magen vollends verdorben, daß mir Schreiben und Lesen fast etelt. Unter allen Schwärmern ist mir Weier noch erträglich gewesen, wie unter den Freigeistern Toland und der erste Theil von Morgan."

Die ihm von Kaufmann überschickte Idea Fratrum war ihm als Ergänzung zu Zinzendorf's Leben von Spangenberg, das ihn fehr eingenommen hatte, ganz willsommen.

Jacobi's Schrift "Etwas, das Lessing gesagt hat" las er, ohne den Berfasser zu errathen. "Es machte mir," schreibt er an Herder, "einen vergnügten Abend, und ich wurde so überrascht, auch eine Zeile auf mich zu sinden, daß ich auf einmal zu lesen aufhörte." Nachdem Jacobi ihm die Schrift selbst geschickt hatte, schreibt er ihm: "Was Lessing gesagt, kommt mir eben so alt als wahr vor. Ohne den Berfasser zu ahnden, machte ich eine Ausnahme von dem Nothgesetz und kaufte mir diese kleine Schrift bei dem ersten Anblick."

Nach dem Berfasser eines neu erschienenen Buches, das dem Gegenstande nach Herder besonders interessiren mußte, erkundigt er sich bei diesem. "Rennen Sie nicht," schreibt er ihm, "den Berfasser der Briefe über die Freimaurerei oct.? Ich bin noch nicht im Stande seinen Plan zu übersehen. Er spielt den Mediateur in der Tempelherrn-Sache, sast wie Elihu im Siob. Die letzte Hälfte ist zu troden und die erste zu blühend."

Zweien Englischen Schriften, weil er von ihnen über sein Lieblingsthema, die Sprache, nähere Aussunft erwartete, sah er mit Spannung entgegen. Es waren James Burnet Monboddo's 1) beide Schriften On the origin and progress of language und Ancient Metaphisics or the Science of Universal und James Harris 2) Hermes or philosophical inquiry concerning universal grammar und Philosophical arrangements.

<sup>1)</sup> geb. 1714, geft. b. 26. Mai 1799.

<sup>2)</sup> geb. Juli 20. 1709, geft. b. 22. Dec. 1780.

Er schreibt an herber: "Wie warte ich auf den Monboddo und wie gern möchte ich auch seine ancient metaphisics sehen und seines Freundes harris philosophical arrangement, die mir schon Mendelssohn empsohlen." Seine Erwartung wurde indessen besonders in Bezug auf den erstern Schriftsteller nicht ganz befriedigt.

In große Aufregung wurde hamann burch ben momentanen Berluft einer Prachtausgabe von Boltaire's Pucelle d'Orloans gefett, bie und einen Begriff von feinem bamaligen hochft reigbaren Buftand giebt. Sans Michel hatte ihm auf Befragen ergablt, bag ber junge Lindner fich nach diesem Buche erkundigt habe, por bem er es gerade feines ichlüpfrigen Inhalte megen in besondern Berschluß genommen hatte. Er schöpfte daher ben Berbacht, bag biefer baffelbe vielleicht jum Erfat fur einige von ibm jurudgelaffene Schulbucher mitgenommen habe. Dies beunruhigte ihn fehr und er wandte fich an Reichardt, um durch ben bei Meierotto vielleicht Aufschluß erhalten zu fonnen. Er befchreibt ihm bas Buch fo: "Die Ausgabe ift in groß Octav mit Rupfern 1) in blau Papier geheftet, die Abschrift eines Gefanges von mir felbft eingeheftet. Die Roten enthalten theile geanberte, theile bie in allen gewöhnlichen Ausgaben caffirten Stellen, worunter eine ber wichtigften für mich, auf die ich im Konx-om-pax verwiesen und hier nirgende aufzutreiben weiß. Sie betrifft das Auguste enfilage und ben philosophischen Gefcmad bes S. du Nord." Er bittet Reichardt, bag, wenn fich bas Buch fande, er es ihm burch hartknoch zukommen laffen möchte. Dies war indeffen nicht nothig, benn er konnte bem Freunde noch vor Ablauf dieses Jahres melben: "Die Pucelle d'Orleans, welche mir fo viel Sput gemacht, ift vorgestern von Marianne hinter einigen Folianten gefunden worden. 3ch wünschte, baß Sie nicht Zeit gehabt, an diesen dummen Auftrag zu denten. Im Grunde ift mir jaufendmal lieber, daß die Schuld an

<sup>1)</sup> Dies Buch ift jest auf ber Bonner Biffiothet ju finben.

ihm nicht liegt, sondern an mir. Sollten Sie einige Bewegung beshalb gemacht haben, so bitte ich es mir, liebster Freund, zu melben, damit ich es gut zu machen im Stande bin."

Einen ähnlichen Schrecken hatte ihm das Bermissen einer mit Papier durchschossenen und mit Anmerkungen versehenen Ausgabe der Kreuzzüge des Philologen am ersten Advent gemacht. Auch wegen dieses Buches hatte er Lindner in Berdacht.

"Diese Einbildung erhitte mich so febr," ergablt er bann weiter, indem er Reichardt "auch biese Thorheit". beichtet, "daß ich kalt Waffer des Morgens zu mir nehmen muß und allen Appetit Mittage zu effen auf einmal verliere, besto mehr Durft nach Wein und hitigen Getranten, ben ich nicht befriedigen tann. Ich wurde außer mir - und jum Glud, weil ich weiß nicht an wen geschrieben, bekomm ich einen Durchfall, ber gegen Abend bis ju einer Dhnmacht ausschlägt. Den andern Morgen fand fich das Buch, anstatt im Raften ju liegen, oben darauf und ich bankte bem himmel, daß ich nicht die Feber anzusepen im Stande gewesen war. Dafür wahrte meine Quarantaine eine Boche langer — das ganze Digverftandniß hatte indeß eine gute Wirkung auf meine Genefung gethan. Sie konnen fich aber nicht vorstellen, wie mißtrauisch mich bergleichen Quid pro quo's gegen meine Sinne geschweige Urtheilstraft machen, daß ich bismeilen an mir felbft vergage."

Drud: Rigling'fche Buchbruderei in Qenabrud.

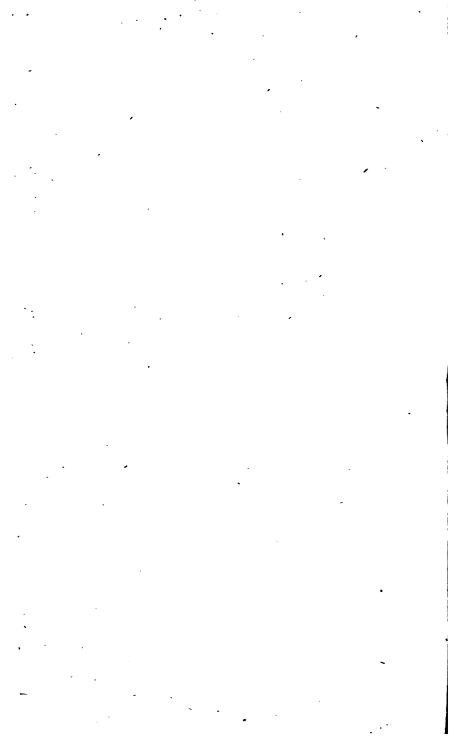

## Berichtigungen.

Seite 37, Zeile 6 von oben lies: Brod effen. — S. 47, Z. 6 v. o. l.: ganz neu. — S. 99, Z. 5 v. o. l.: bem Buchstaben D. seine weitere Apologie selbst überläßt. — S. 116, Z. 21 v. o. l.: doppelfichtige. — S. 133, Z. 3 v. u. l.: die dem von dem. — S. 157, Z. 6 v. o. l.: verwünschten. — Z. 7 l.: mir oben gemelbeten. — S. 159, Z. 3 v. o. l.: lieber Hamann. — S. 169, Z. 8 v. o. l.: von Umfang. — S. 179, Z. 17 v. o. l.: der Micolaiten ober seiner Königsberger Freunde. — S. 307, Z. 8 v. o. l.: blaffen starren. — S. 310, Z. 1 v. o. l.: des R. — S. 374, Z. 2 v. o. l.: wahre.



.

.

•

,

-

.



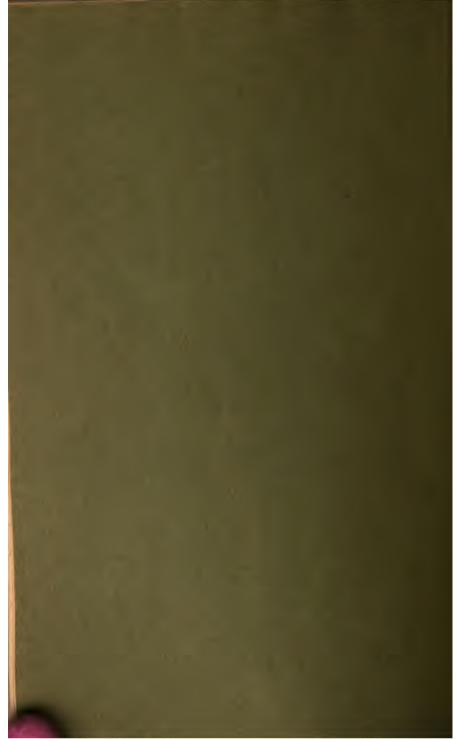